## Springers Kunstgeschichte Von 1800 bis zur Gegenwart







Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

# Kunstgeschichte

Von

Anton Springer

V.

Von 1800 bis zur Gegenwart

Achte, verbefferte und erweiterte Auflage

Bearbeitet von

Mar Osborn

567109 22.7.53 N 5300 58 1921 tv.75



Alfred Kröner Berlag in Stuttgart
1921

### Die Kunst von 1800 bis zur Gegenwart

Bon

#### Anton Springer

Achte, verbefferte und erweiterte Auflage

Bearbeitet von

Mar Osborn

Mit 606 Abbildungen im Text und 16 Farbendrucktafeln



Alfred Kröner Berlag in Stuttgart
1921

Copyright 1921 by Alfred Kröner Verlag in Stuttgart

#### Vorwort zur britten Auflage.

Seit dem Erscheinen der zweiten Auflage des Textbuches zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts von Anton Springer (1884) sind zweiundzwanzig Jahre verslossen. Als sie in den Handel ging, war das Ende des Jahrhunderts, dem der Band gewidmet war, noch sern. Die Kunstbewegung, in deren Hochstut wir Heutigen stehen, und in der wir ein bedeutsames Element der Entwicklung der jüngsten Spoche erblicken, stand damals im Ausland noch in den Anfängen, war in Deutschland noch fast ein Unbekanntes, und selbst jene Anfänge waren noch zu nahe, als daß eine zusammenfassende historische Darsstellung möglich gewesen wäre. Die letzten beiden Jahrzehnte des vergangenen Jahrzhunderts brachten dann allenthalben neue Keime zur Entfaltung. Und überdies ließen die Ergebnisse der Forschung, die sich nun erst eingehender mit dem Zeitabschnitt seit 1800 zu beschäftigen begann, seinen kunstgeschichtlichen Verlauf zum Teil in wesentlich anderem Lichte erscheinen als früher.

Mus allen diefen Gründen ergab fich für die Berstellung der dritten Auflage die Notwendiafeit einer gründlichen Neubearbeitung des Tertes. Dabei war es die erfte und wichtigste Pflicht des jungeren Kunfthistorifers, dem die Verlagsbuchhandlung mit Zustimmung der Kamilie des verewigten Verfassers diese ehrenvolle Aufgabe übertrug, den Wortlaut der Springerschen Darstellung, soweit irgend möglich, zu erhalten. gebende Erwägungen ließen es jedoch richtiger erscheinen, den dritten und letsten Ubfcmitt der zweiten Auflage, die die Zeit von 1850 ab behandelte, ganglich fallen zu laffen und einen neuen Tert an feine Stelle gu feten, wobei es fich empfahl, den umfangreichen Stoff in zwei Abschnitte zu gliedern (1850-1870 und 1870-1900). So stellt sich denn der hauptfeil des vorliegenden Bandes, von Seite 114 an, als die felbständige Urbeit des herausgebers dar. Aber auch in den ersten beiden Abschnitten (S. 1-113), die im allgemeinen den alten Tert bewahrt haben, waren manche Underungen unabweisbar. Zunächst mußten an mehreren Stellen Streichungen vorgenommen werden, weil die Ausführlichkeit in der Behandlung einzelner Künstler mit ihrer Wertschätzung durch die spätere hiftorische Kritik fo wenig im Einklang ftand, daß man annehmen darf, Springer felbst hatte bei einer Meubearbeitung feines Textes diefe Ausführungen eingeschränkt, vermutlich fogar weit radikaler, als es nunmehr der Respekt vor seinem Wort gestattete. Nicht geringe Schwierigkeiten machte sodann die frage, wie es mit benjenigen Strömungen und Künftlerperfonlichkeiten aus der ersten Balfte des Jahrhunderts zu halten fei, die Springer nicht erwähnte, die nach heutiger Auffassung jedoch in der Darstellung nicht fehlen dürfen. Mach reiflicher Überlegung wurde der folgende Weg gewählt: Einschiebungen in den alten Tert find nur an gang wenigen Stellen, wo es unvermeidlich war, por genommen worden (wie etwa bei Chafferiau, S. 84 f., den Springer nicht nannte). Im

VI Borwort.

übrigen wurden alle Nachträge in den späteren Hapiteln verarbeitet, obichon dies mehrfach einen Widerspruch zu den Jahreszahlen ergab, die fich in den Kolumnenüberschriften finden. Diefer Mifftand erschien jedoch geringer als der, der fich ergeben hatte, wenn die Springerschen Kapitel mit fremdem Gut vollgestopft und dadurch nicht nur pietätlos um ihre ursprüngliche Gestalt, sondern auch um ihre innere Geschloffenheit gebracht worden waren. Gang abgesehen bavon, daß sich die Unschauungen des Derfassers und des Bearbeiters in allgemeinen künftlerischen fragen wie in einzelnen besonderen fällen naturgemäß nicht immer decken, fo daß fich ein höchst unorganisches Gemisch ergeben hätte. Um seiner Schilderung da, wo fie auf die altere Entwicklung gurudweift, eine gewiffe Rundheit zu fichern, hat der Bearbeiter einige wenige Partien aus dem ehemaligen Tert herausgelöft und in die folgenden Kapitel verwoben; die wichtigste Unnektierung diefer Urt ift Mengel, der nach unserer Unschauung seinen Platz richtiger hinter Krüger und Blechen (5. 163 ff.) erhält als bei Schwind und Ludwig Richter, zumal da die Berliner Jahrhundert-Ausstellung des vergangenen Winters den Unlag bot, die Vorklänge der modernen deutschen Kunft aus den früheren Jahrzehnten im Zusammenhang aufzureihen-Die fleinen Wiederholungen, die fich bei diefer Unlage des Ganzen nicht völlig vermeiden ließen, die übrigens auf das geringste Mag reduziert find, möge der Cefer dem Streben nach einer einheitlichen Gestaltung des Tertes zugute halten. Schließlich habe ich Rechenschaft davon abzulegen, daß ich die Satgestaltung der älteren fassung durchweg übergrbeitet habe, um manche Einzelheiten niehr mit dem heutigen Sprachempfinden auszugleichen. Doch war es mir hier wie überall oberftes Gefet, in keinem Dunkt den Beift der Springerschen Darftellung zu verleten.

In meiner Bearbeitung der Zeit von 1850 bis 1900 habe ich mich von den Springerschen Grundsätzen leiten lassen, die den Charakter dieses Buches als den eines einführenden "Handbuches" betonten und vor allem auf den deutschen Ceser und Benutzer wiesen. In den Kapiteln über die deutsche Kunst habe ich mich dabei in einigen fällen an meine frühere Veröffentlichung "Die deutsche Kunst im neunzehnten Jahrhundert" (Verlag von f. Schneider & Co., Verlin 1901) angelehnt.

Der Verlagsbuchhandlung von E. A. Seemann, die mir im Verlaufe meiner Arbeit das freundlichste Entgegenkommen bewiesen, die der Ausstattung dieses Bandes die liebevollste Sorgfalt gewidmet und den Hauptanteil an der mühevollen Auswahl und Beschaffung des reichen Abbildungsmaterials auf ihre Schultern genommen hat, möchte ich auch an dieser Stelle meinen wärmsten und aufrichtigsten Dank aussprechen.

Berlin, im September 1906.

Mag Osborn.

#### Vorwort zur fünften Auflage.

Die Teubearbeitung dieses Abschlußbandes von Anton Springers "Handbuch", die vor zwei Jahren zuerst erschien, hat eine so freundliche Aufnahme gefunden, daß sich bereits im vergangenen Jahre die Notwendigkeit ergab, eine neue Auflage (also die vierte des ehemaligen "Textbuches zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts") zu versanstalten. Sie mußte so eilig hergestellt werden, daß nur einige Druckseller und Versehen berichtigt werden konnten. Auch dieser Neudruck war jedoch rasch vergriffen; und so

Borwort. VII

ward nach einem weiteren Jahre wiederum eine neue Auflage (die bier vorliegende fünfte) erforderlich, bei der fich nun die Möglichkeit ergab, den ganzen Band noch einmal einer forgfältigen Durchsicht zu unterziehen. Es wurden dabei, soweit es sich innerhalb des gegebenen Rahmens ermöglichen ließ, zahlreiche Wünsche berücksichtigt, die bezüglich des Textes wie der Abbildungen laut geworden waren. Wiewohl für die ersten beiden Abschnitte, die im wesentlichen noch den Wortlaut des Springerschen "Tertbuches" bewahren (fiebe Vorwort zur dritten Auflage), die Respektierung der ursprünglichen fassung als Grundfats bestehen blieb, find doch auch hier mehrere fleine Underungen und an einer Stelle (bei der Besprechung Rethels, S. 54 ff.) eine Erweiterung vorgenommen worden. In den beiden letsten Abschnitten (von S. 114 bis zum Schluß), die das Eigentum des herausgebers darstellen, konnte diese Überarbeitung naturgemäß gründlicher durchgeführt werden. Eine genauere Vergleichung wurde zeigen, daß namentlich die Ergebniffe der öfterreichischen und süddeutschen Kunst stärker herangezogen, daß die knappen biographischen Daten vervollständigt, mande Urteile schärfer formuliert, an vielen Stellen Ergänzungen eingefügt, vor allem auch die hinweise auf die jüngste Bewegung, soweit angängig, fortgeführt wurden. Überdies ift die Gefamtzahl der Tertbilder beträchtlich erweitert; auch drei neue farbendrucktafeln find hinzugekommen, die der Cefer willkommen beigen wird. Der Umfang des Bandes ift durch diese verschiedenartigen Zutaten um zwei Bogen gestiegen.

Berlin, im November 1908.

M. O.

#### Vorwort zur siebenten Auflage.

Mehr als fieben Jahre find seit dem Erscheinen der sechsten Auflage des Schlußbandes von Springers "Handbuch" verstrichen. In der Zwischenzeit liegen nicht nur die Ereigniffe des Krieges, welche die gertigstellung der längst notwendigen neuen Auflage verhinderten, sondern auch grundlegende Wandlungen auf dem Gebiete der Kunst. Neue Strömungen, die sich zu Unfang des Jahres 1912 noch nicht im Zusammenhang überblicker ließen, haben sich inzwischen immer weiter ausgebreitet und vielfach zu greifbaren Ergebniffen gefuhrt. hatte diefer Band bisher die Aufgabe, die Kunft des neunzehnten Jahrhunderts in den großen Zügen ihrer Entwicklung darzustellen, so erhebt nun das emporgestiegene zwanzigste Jahrhundert neue Unsprüche. Es wurde darum den bisherigen vier hauptabschnitten ein fünfter Abschnitt angefügt, in dem es unternommen wird, die Beftrebungen der nachimpreffionistischen Seit in ihren grundfätlichen Gedanken, in der schöpferischen Urbeit und der Wirkung ihrer führenden Derfonlichkeiten zu schildern, soweit fie heute schon der geschichtlichen Unschauung Stoff liefern. Ich habe hierbei besonderen Wert darauf gelegt, auch den außenstehenden Betrachter zu einem unbefangenen Eingehen auf die Ziele und die Vorstellungswelt der jungeren Generation anzuregen, und ich habe mich nicht gescheut, unter die Abbildungen auch solche Werke moderner Künstler aufzunehmen, die, zumal in der Schwarz: Weiß: Wiedergabe, das anders gewöhnte Auge zunächst befremden mögen. Die älteren Meifter, die die neue Bewegung porbereiteten, find nun im Text von den Stellen, an denen fie fruher behandelt wurden, in diefen neuen Abiduitt gerück! Es ist natürlich, daß auf folche Weise zwischen den Jahreszahlen der Kolummen

VIII Borwert.

überschriften und dem Inhalt des Kapitels gelegentlich kleine Unstimmigkeiten entstanden sind, wie es ja auch bei den früheren Abschnitten nicht zu umgehen war; aber niemand wird etwa daran Unstoß nehmen, daß van Gogh, obschon er bereits im Jahre 1890 gestorben ist, doch erst im Jusammenhange mit den jüngsten Erscheinungen besprochen wird.

Einige Kürzungen in den älteren Kapiteln haben es ermöglicht, den Band trot den neuen Susätzen kaum anschwellen zu lassen, so daß er die Handlichkeit nicht verliert, die in seiner Bestimmung und in seinem Namen liegt. In diesen früheren Abschnitten ist der gesamte Tert auch diesmal wieder eingehend überarbeitet, Jehlendes ist ergänzt, Veränderungen sind be sickstelligt worden.

Berlin, im Sepamber 1919.

M. O.

#### Vorwort zur achten Auflage.

Der Wunsch, die Erscheinungen der jüngsten Kunst aussührlicher behandelt zu sehen, führte zu einer bedeutenden Erweiterung und übersichtlicheren Neugliederung des fünsten Abschnitts. Jugleich wurden die Abbildungen dieses Teils außerordentlich vermehrt, so daß die nachimpressionistische Zeit jest in eingehender Darstellung erscheint.

Wieder mußten einige Kürzungen in den früheren Partien dazu helfen, dem Bande seine Handlichkeit zu wahren. Gleichwohl ist sein Umfang um mehr als einen Bogen gewachsen.

Berlin, im Juni 1921.

M. O.

#### Inhaltsverzeichnis.

Erfter Abschnitt: 1750—1819.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Die Anfänge des Klassismus im achtzehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
|    | Canova S. 4. — Mengs S. 4. — Nebenströmungen S. 5. — Englische Kunft (Flaxman, Repnolds) S. 5.                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 2. | David und feine Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     |
|    | Der Mlasiizismus in Frankreich S. 6. — David S. 6. — Prud'hon S. 10. — Girobet S. 11. — Gerard S. 11. — Gros S. 11. — Guérin S. 12. — Jsaben S. 13.                                                                                                                                                                                     |       |
| 3. | Carftens und Thorwaldfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    |
|    | Die Kunstzuftände in Deutschland S. 13. — Carstens S. 14. — Thorwaldsen S. 16. — Danneder S. 20. — Jüngere nordische Bildhauer S. 20. — Jüngere deutsche Bildhauer S. 21. — Schick, Wächter, Reinhart S. 22. — Koch S. 22. — Genelli S. 24. — Preller S. 24.                                                                            |       |
| 4. | Die Romantiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24    |
|    | Nom als Kunsthauptstadt S. 24. — Die Weimarer Kunstsreunde S. 25. — Romantische Kunstanschauungen S. 26. — Die Nazarener S. 27. — Schnorr S. 27. — Overbeck S. 28. — Pforr S. 30. — Beit, Führich S. 30. — Steinle S. 31.                                                                                                               |       |
| 5. | Cornelius' Anfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32    |
|    | Cornelius' Frühzeit S. 32. — Die Wandmalereien in der Casa Bartholdy S. 33. — Die Fresten in der Billa Majsim: S. 34. — Cornelius' Abberusung aus Rom S. 35.                                                                                                                                                                            |       |
|    | Zweiter Abschnitt: 1819—1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 1. | Cornelius und die ältere Münchner Runft                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37    |
|    | Die Glischtefe Fresten S. 37. — König Ludwig I. als Mäcen S. 38. — Klenze S. 39. — Gärtner S. 39. — Schwanthafer S. 40. — Loggien in der Pinatothef S. 40. — Ausmalung der Ludwigstirche S. 40. — Münchner Konflifte S. 41. — Schnorrs weitere Arbeiten S. 41. — Heß, Schraudolph S. 41. — Nottmann S. 41. — Cornelius in Berlin S. 43. |       |
| 2. | Die ältere Duffelborfer Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46    |
|    | Wilhelm Schadow & 46. — Bach, Carl Begas & 46. — Düffelborfer Romantit & 47. — Schrödter, hafenclever & 50. — Genremaler & 50. — Leffing & 51. — Schirmer & 53. — Rethel & 54.                                                                                                                                                          |       |
| 3. | Schinkel und Rauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58    |
|    | Berliner Klaffizismus 3. 58. — G. Schadow 3. 58. — Schinkel 3. 60. — Seine Schüler S. 63. — Rauch S. 65. — Seine Schüler S. 66.                                                                                                                                                                                                         |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. | Die Romantiker in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67    |
| 5. | Die französische Kunst zur Zeit des Julikönigtums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76    |
| 6. | Ingres und die Wiederbelebung der klassischen Richtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87    |
| 7. | Der Ausgang der klassischen und romantischen Richtung in Deutschland  Crweiterung der Stoffwelt: Zeitbilder, Genremaler S. 98. — Das italienische Genrebild S. 19. — Historienmalerei S. 99. — Die Belgier S. 100. — Wilhelm Kaulbach S. 101. — Schwind S. 104. — Ludw. Richter S. 108. — Rietschel S. 111. — Seine Schüler S. 113.                                                                                                                                                                                                                                                               | 98    |
|    | Dritter Abschnitt: 1850—1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1. | Das moderne Programm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114   |
| 2. | Die Engländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119   |
| 3. | Der Realismus in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146   |
| 4. | Das Erwachen der Farbe in Deutschland  Tas malerische Problem in Deutschland S. 178. — N. venströmungen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts S. 178. — Ansänge der intimen Kunst S. 178. — Hamburg S. 179. — Dresden S. 182. — Wien S. 184. — München S. 185. — Düsseldorf S. 188. — Berlin S. 189. — Menzel S. 192. — Die "große" Malerei S. 198. — Piloty S. 200. — Makart S. 204. — Berliner Koloristen S. 207. — Genremalerei S. 208. — Spizweg S. 209. — Knauß S. 210. — Bautier S. 211. — Defregger S. 211. — Frankfurter Gruppe S. 213. — Intime Kunst S. 215.                            | 178   |
| 5. | Die historischen Stile in Plastik, Architektur und Kunstgewerbe  Mlgemeine, Situation S. 221. — Plastif S. 222. — Frankreich S. 222. — Deutschland und Österreichelungarn S. 227. — England S. 233. — Nordamerika S. 234. — Die norsbischen Länder S. 235. — Belgien S. 235. — Ptalien S. 236. — Nußland S. 238. — Architektur S. 240. — Frankreich S. 241. — Deutschland S. 244. — England S. 253. — Nordamerika S. 254. — Kunstgewerbe: Trennung von Kunst und Handwert S. 254. — Reformen auf der Grundlage historischer Studien S. 255. — Stilwirrwarr S. 257. — Deutsche Kenaissance S. 257. | 221   |

|    | Vierter Abschnitt: 1870—1900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Der Impressionismus und die Franzosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259   |
|    | Weien des Impressionismus S. 260. — Manet S. 262. — Der Kreis um Manet S. 265. — Nebenströmungen: Buvis de Chavannes und Moreau S. 272. — Jüngere Impressionisten S. 275. — Neoimpressionismus S. 277. — Reaktion gegen die Lichtmaserei S. 279. — Jüngere Erscheinungen S. 282.                                                                                                            |       |
| 2. | Die Malerei in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285   |
|    | Ter neurömische Kreis: Böcklin, Feuerbach, Marces S. 285. — Leibl und sein Kreis S. 298. — Thoma S. 302. — Lenbach S. 306. — Ausklang der Geschichtsmalerei S. 309. — Realisten S. 310. — Neue Kämpse S. 311. — Liebermann S. 312. — Die Sezessionen S. 315. — Stimmungslandschaft S. 331. — Neue Phantasiekunst S. 336.                                                                    |       |
| 3. | Die Malerei der übrigen Bölker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :}4:} |
|    | England S. 343. — Die Schotten S. 350. — Amerika S. 352. — Holland S. 354. — Belgien S. 359. — Spanien S. 363. — Jtalien S. 366. — Dänemark S. 373. — Schweben S. 377. — Finnland S. 380. — Norwegen S. 381. — Polen, Ungarn, Böhmen S. 383. — Rußland S. 385.                                                                                                                              |       |
| 4. | Moderne Blaftik und Architektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394   |
|    | Plastit & 394. — Impressionismus in der Plastit; Rodin & 395. — Meunier und die Belgier & 400. — Adolf Hildebrand und sein Kreis & 404. — Polychrome Plastit & 405. — Medaille & 409. — Architektur & 413. — Selbständigere Berwertung alter Baussormen & 414. — Benußung einheimischer Überlieserungen & 418. — Monumentalarchitektur & 422. — Reue Formensprache & 425. — Eisenbau & 426. |       |
| 5. | Die zeichnenden Rünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428   |
|    | Kuvieritich S. 428. — Radierung S. 429. — Holzschnitt S. 432. — Lithographie S. 435. — Karikatur S. 437. — Neue Buchkunst S. 439. — Plakat S. 440.                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 6. | Runft und Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442   |
|    | Neue Zbeale S. 442. — Kunstgewerbliche Resormen in England S. 443. — In Belgien S. 445. — In Deutschland S. 446. — In ben anderen Ländern S. 449. — Kunst und Bolt S. 450.                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | Fünfter Abschnitt: 1900—1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1. | Die überwindung des Impressionismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452   |
|    | Nückblick S. 452. — Natur und Kunft S. 453. — Die Rolle der Neoimpressionisten S. 454. — Neue Ziele S. 456. — Gegenströmungen gegen die Birklichkeitskunst S. 457. — Sehnsucht nach persönlichem Ausdruck S. 458.                                                                                                                                                                           |       |
| 2. | Reue Biele: Cézanne, van Gogh, Munch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459   |
|    | Fortentwicklung ber impressionistischen Lehre S. 459. — Cezanne S. 460. — van Gogh S. 464. — Munch S. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 3. | Die zweite Reihe: Gauguin, Matiffe, Hodler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171   |
|    | Gaugain S 471 - Matific S 474 - Sabler S 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 479       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Ausbreitung der Bewegung Die junge Generation S. 479. — Frankreich: "Herbstisalon" S. 480. — Henri Rousses. S. 482. — Telaunan S. 482. — Expressionismus S. 483.                                                                                                                                                                                 |           |
| 5. Futurismus und Rubismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 484     |
| 6. Die Malerei in Deutschland  Grste Niederschläge der Bewegung in Deutschland (Beisgerber, Rohlfs, Nauen u. a.) S. 48  — Die Presdener "Brinke" Bechstein) S. 495. — Münchener (Marc) S. 496. — Not  S. 498. — N. 166. S. 190. — Russische Einslüsse: Chagall, Kandinsky S. 500. — K  S. 503. — Internationaler Charakter der jungen Kunst S. 504. | lbe       |
| 7. Graphik, Bildmari und Baukunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or.<br>me |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 515     |

| Deizeinius vei Suivenviulei | hnis der Farbe | ndrucktafelr |
|-----------------------------|----------------|--------------|
|-----------------------------|----------------|--------------|

|       |                                                                              | Zu Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.    | P. P. Prud'hon: Entjührung der Pfnche. Paris, Louvre                         | . 11     |
| II.   | Morip von Edwind: Der Ritt Runos von Faltenstein. Leipzig, Museum            | . 105    |
| III.  | 3. M. B. Turner: Bor Benedig. London, Nationalgalerie                        | . 132    |
| IV.   | Ch. Fr. Daubigun: Landschaftsstudie. Dresden, Privatbesity                   | . 153    |
| V.    | Honore Danmier: Die Baicherin. Paris, Privatbesit                            | . 162    |
| 7.1.  | Caivar David Friedrich: Raft bei der Beuernte. Dresden, Gemäldegalerie       | e 183    |
| VII.  | Andreas Achenbach: Westfälische Landid aft. Duffeldorf, Privatbenig          | . 188    |
| VIII. | Adolph Mengel: Defor für ein Porzellan-Tafelfervice zur Gilberhochzeit Raife | r        |
|       | Friedrichs III. Berlin, Nationalgalerie                                      | . 197    |
| IX.   | Carl Spipweg: Ständchen. Magdeburg, Privatbefig                              | . 210    |
| X.    | Edonard Manet: Olympia. Paris, Luzembourg                                    | . 263    |
| XI.   | Arnold Bödlin: Im Spiel der Wellen. München, Reue Pinatothet                 | . 291    |
| XII.  | Hans Thoma: Schnsucht. Rarlsruhe, Privatbesity                               | . 303    |
| XIII. | Max Liebermann: Ronfervenmacherinnen. Leipzig, Museum                        | . 314    |
| XIV.  | Fris von Uhde: Heilige Racht. Tresden, Gemäldegalerie                        | . 319    |
| XV.   | Max Alinger: Sommerglud. Im Benig der Stadt Berlin-Schöneberg .              | . 337    |
| XVI.  | Anders Born: Maja. Berlin, Nationalgalerie                                   | . 380    |



Marmorbüite Anton Springers. Bon Karl Seffner. (Bu Seite 409.)



1. Das Brandenburger Tor in Berlin. Bon C. G. Langhans.

#### Erster Abschnitt:

#### Vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis 1819.

#### 1. Die Unfänge des Rlaffizismus im achtzehnten Sahrhundert.



as siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert hatten der europäischen Kunst völlig neue Wege gewiesen, die abseits lagen von den Zielen und Bestrebungen des vorausgegangenen Zeitabschnitts. Dem aus dem Studium der Antife abgeleiteten Ideal der harmonischen klarheit, das aus der Gedankenwelt der Renaissance siegreich hervorgegangen war, hatten sich andere Tendenzen entgegengestellt. Die ein

gehendere Beschäftigung mit den Erscheinungen und Rätseln der Natur, die von der modernen Wissenschaft genährt wurde, und die damit zusammenhängende, gesteigerte Anteilnahme am individuellen Leben der Einze'persönlichkeit hatten eine Erstarfung des Wirklichkeitssinnes zur Fosge, die in der Kunst ihren Abglanz suchte. Das führte zunächst zu einer wachsenden Herrschaft der Malerei, in der sich diese Wünsche am schnellsten ersüllen ließen, und in ihr zu einer vordem ungeahnten Geltung der spezisisch malerischen Elemente des Lichts und der Farbe, die als ge gede ne Mittel erschienen, Naturwahrheit, Leben und Bewegung widerzuspiegeln. Und es sührte seiner auffallenden Beeinstussigung der übrigen Künste durch die Walerei: auch in der Vlastift und der Architektur kamen malerische Prinzipien zu maßgebender Bedeutung.

Damit war das ganze Lehrgeväude, das sich auf das Studium der Antike stükte, ins Wanken geraten. Neue Ziele waren aufgestellt worden: ein selbständiges, von keinem älteren Codex abhängiges Ersassen der Welt ringsum; eine innigere, aus unbefangener sinnlicher Ausdruckserwachsene Antehnung an die Natur; die Auswirkung unmittelbarer künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten für das allgemeine Lebensgesühl der Zeit wie sür individuelle Stimmungen und Bedürfnisse. So war im siebzehnten und achtzehnten Zahrhundert bereits das Programm für die Bestrebungen aufgestellt, die man im neunzehnten als die Ausstüsse des "modernen" Aunst



2. Magdalena. Bon A. Canova. Paiiagna, Canova-Tempel.

geistes auffaßte und bezeich= Aber es nete. war diesem Komplexneuer Forderungen nicht beichie= den, sich auf ge= radem Entwick= lungswege un= gehemmt fort= zubewegen. Noch bevor das achtzehnte Jahrhundert zu Grabe getragen wurde,

erfolgte eine Stockung, vielmehr ein Mücfichlag, indem sich die antisssierende Stilkunft noch einmal zu einer frästigen Gegenbewegung aufrasste, die, um stärfer zu wirfen, mit wissenschaftlicher Gründlichkeit die reine Griechenwelt des Altertums selbst wiederherzustellen suchte.

Die Kenntnis der Antike war im siedzehnten Jahrhundert immer äußerlicher und oberflächlicher geworden. Wie schlecht sie in dieser Zeit verstanden wurde, zeigen am drutlichsten die Stiche nach flassischen Efulpturen: bis zur Untenntlichkeit erscheinen sie in Maßen und in Linien verzeichnet. Da brachten die Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum neues Leben und weckten wieder die Begeisterung für das Altertum. Nirgends stärker als in Frankreich. Wie französische Antiquare sich mit besonderem Eifer auf die Beschreibung und Erklärung der vorgefundenen Alter tümer warjen, jo haben auch französische Künstler und Kunsthandwerker sich zuerst und am erfolgreichsten den antiten Munstformen wieder zugewandt. Der Umstand, daß Werte der Malerei und der Kleinfunst zahlreicher als jemals ans Tageslicht kamen und das größte Interesse erregten, erleichterte die Berwertung der alten Motive. Die immer nach neuen Mustern lüsterne Mode fand hier für die Welt der Geräte eine unerschöpfliche Fülle von Anregungen und gab dem Schmud ber Innenräume antifisierende Formen.

In der Architektur tritt der klasssische Stil, auf das reichere und genauere Stadium antifer Bauformen gestützt, bald nach der Mitte des antischunen Jahrhunderts in Wirfssamfeit. Die Säulenzummungen, im Sebälkeglieder werden



3. Benus. Bon A. Canova. Marmor. Florenz, Palazzo Pitti.

richtiger wiedergegeben, zuweilen ganze Werfe des Altertums (Pantheon, römische Triumphbogen) nachgeabmt. Unianas mischte sich noch ein Rest von barecen und zopfigen Elementen bei; doch wurde allmählich auf das Regelrichtige bis zur Trodenheit der Sauptnachdruck gelegt, weniger der lebendige Organismus der antifen Baufunft als das abstratte Bitruviche Lehrbuch studiert, die fünstlerische Tätigteit mehr auf die äußerliche Bujammenitellung antifer Bauglieder als auf die innere Turchdringung ihres Wejens und ihre felbständige Berwertung gerichtet. Die Dürftigteit des Ornaments und seine steife, schwunglose Behandlung sind ein



5. Himmelfahrt Chrifti. Bon A. M. Mengs. Tresden, Hoffirche.



4. A. M. Mengs. Jugendliches Selbstbildnis in Pastell. Dresden, Gemäldegalerie.

weiteres Merkmal des nach einem festen Schema gebildeten flassischen Stils, dessen Herrschaft bis tief in das neunzehnte Jahrhundert hiveinreicht. In Dsterreich z. B. erhielt er sich bis in die vierziger Jahre, ohne ein einziges Tenkmal von bleibender Bedeutung zu schaffen. Reiche Verwertung fand er in süddeutschen Residenzen, namentlich in Karlsruhe. In Berlin ist die glänzendste Schöpfung dieser frühklassizistischen Richtung das Brandenburger Tor, von Carl Gotthard Langhans (1733 -1808) bereits 1789 begonnen (Abb. 1). Der klaffische Stil brach sich gleichfalls, wenn auch nicht ohne scharfen Wiederspruch zu erfahren, in England Bahn, wo die Gesellschaft der "Dilettanti" seit 1733 durch Sammlungen, Ausgrabungen und Publikationen das Interesse an der antiken Runft aufgefrischt hatte. Lange und faum ernstlich bestrittene Tauer gewann er aber namentlich in Frankreich, wozu die Tendenzen der Napoleonischen Zeit wesentlich beitrugen. Die auch wissenschaftlich tüchtigen Archi teften Pierre Fontaine (1762-1853) und



6. Augustus und Alcopatra. Bon A. R. Mengs. Wien, Gal. Czernin.

Charles Percier (1764 bis 1838) sind seine besteutendsten Vertreter, die Madeleinesirche von B. Vignon (1761—1828), der Arc de l'étoile von Franspois Chalgrin (1739 bis 1811) und der Triumphsbogen auf dem Karussellsplaße von Fontaine die bekanntesten Beispiele.

Auf dem Gebiete der Stulptur vollzieht den Übergang zum flassischen Stil der berühmteste Bildhauer Italiens in neueren Zeiten: Antonio Ca= nova (1757-1822). Er blieb freilich auf halbem Wege stehen. Wohl studierte er die Antiken der römischen Museen. Doch er war sich seiner Virtuosität in der Marmorbehandlung zu sehr bewußt, als daß er freiwillig diesen Vorzug aufgegeben hätte. Auge suchte daher in den antiken Mustern zumeist

nur solche Züge auf, welche die Kunst seiner Meißelführung in das glänzendste Licht stellten. Noch jest seiseln Canovas weibliche Zdealstatuen durch das Weiche, Zierliche und Anmutige ihrer Formen (Abb. 2 und 3), während er bei seinen Göttern und Herren die weichliche Anlage durch Übertreibungen in der Muskelzeichnung vergebens zu verdecken suchte.

Ahnlich erging es im Areise der Walerei Anton Raphael Mengs (1728–1779), dem hochgepriesenen und bewunderten Freunde Winckelmanns (Abb. 4). Er führte die Sache der Antike sedoch besser mit der Feder als mit dem Pinsel. Sie bildet nur ein Element in seiner Aunstweise, die vielsach gespaltenen Wurzeln entstammte und auf die äußere Zusammensehung der verschiedenen Elemente angewiesen erscheint (Abb. 5 und 6). Tas zeigt sich am deutlichsten in seinem berühmten Parnaß. Die Anklänge an antike Statuen sind bei mehreren Figuren unverkennbar, doch sehlt dem Bilde außer der Wärme der Empfindung die strenge Einheit der Ausställung, die even nur dann vorhanden ist, wenn der Künstler die Gestalten aus einem einzigen Gedautentern herauswachsen läßt, so daß sie notwendig miteinander verknüpst erscheinen, während sie her nur in artiger, aber äußerlicher Rebeneinanderstellung beharren, als ob sie der bloße Zufall auf einen Plan vereinigt hätte.

Die Bedintume bie Malers Mengs liegt übrigens nicht allein in seinen Werfen, sondern auch in dem aufling in in in itelbar übre. Diese nicht tiese, aber verständige Auffassung der

Aunst, der Hinweis auf die verschiedenen Muster, die eifrige Mahnung, jedes Muster in seinem Areise gelten zu lassen, sie alle zu vereinigen, diese ganze mehr fritische als schöpferische Methode des Wirfens eignete sich vortrefflich, durch die Lehre überliefert zu werden, und bürgerte sich in der Tat auf den deutschen Aunstschulen ein. Die sogenannte akademische Richtung, die im neun zehnten Jahrhundert nur langsam und nach scharfen Kämpsen zurückgedrängt wurde, beruht wesentlich auf den Grundsägen der Mengsschen Malerei und hat sie nur mit immer geringerem technischen Geschiek sortgesest.

Es bleibt jedoch für die Beriode vor und um 1800 beachtenswert, daß sich ihre Munstübung nicht mit einer einförmigen Ausnußung der klassisstischen Lehren erschöpfte, sondern, der Lite ratur des Zeitabschnitts solgend, eine mannigsache Regiamkeit und Zuiriative nach verschiedenen Auchtungen bekundete. Nicht nur, daß auch das verklingende Rototo seine Rechte noch geltend machte. Auch jene neuen Forderungen, auf die oben hingedeutet wurde, blieben, dem antiki sierenden Rückschag zum Troß, unter der Eberstäche lebendig. Un sie hat später die moderne Bewegung des neunzehnten Jahrhunderts, die in dem Maße erstarkte, wie die Herrschaft des akademischen Wesens abnahm, bewußt oder unbewußt angeknüpst. Es wird sich daher empsehlen, diese Kortschungen erst im Zusammenhang mit den Bestrebungen zu behandeln, die sich als ihre Fortsebung und Erfüllung darstellen.

Verhältnismäßig am wenigsten wurde von dem herrschenden tlassischen Zuge die englische Nunst berührt. Tenn John Flaxmans (1755- 1826) Umrißzeichnungen zu Homer und Aschnelus (Abb. 7), ohnehin auf einen kleinen Areis von Kennern berechnet, können nicht gegen die Verke Johna Mennolds' (siehe Springers Handbuch, Band IV) und den Einstuß, den er übte, in die Vagichale geworsen werden. Mennolds sieht an der Spiße der englischen Schule, die eine Sonderprovinz für sich in der europäischen Kunstentwicklung bildet und später greßen Einstuß ausüben sollte. Die insuläre Abgeschlossenheit Großbritanniens, dann seine jahrelange Absperrung vom Kontinent während der Napoleonischen Ariege hatten dazu beigetragen, die englische Munst von französischer Herrschaft und also auch vom orthodoxen Klassissismus zunächst freizuhalten. Diese Absperrung hat auch, und das ist vor allem wichtig, die bedeutungsvolle nationale Ausbildung der englischen Eigenart in Sachen des Geschmacks bewirft.



7. Rudtehr des Agamenmon. Bon John Flagman.



8. Der Echwur der Horatier. Bon J. L. David. Paris, Louvre.

#### 2. David und feine Schule.

Die Größe und der Umfang des französischen Ginflusses auf die Aunst des europäischen Testlandes wurden teilweise durch äußerliche Berhältnisse, wie 3. B. die Machtstellung des ersten Raiserreichs, bedingt. Die Bölfer folgten überdies nur einer alten Gewohnheit, wenn sie ihre Blide ftaunend auf Paris richteten. Aber auch die ausnehmende Rührigfeit der französischen Rünftlerwelt, die hervorragende Bedeutung einzelner Maler durfen nicht vergessen werden. Nirgends wurde die neue flassische Richtung so geräuschwoll und mit einem so reichen Aufwand an Mitteln ins Leben eingeführt wie in Franfreich. Gine Personlichkeit vor allen hat diesen Umichwung bewirft und mit gewaltiger Energie festgehalten: Jacques Louis Tavid (1748 -1825). Er hielt fich nicht allein selbst für einen der größten Rünftler, auch von seinen Beitgenoffen wurde er ohne Widerspruch jo hoch eingeschätt. Das spätere Geschlecht hat den Ruhmestitel Davids arg gefürst, feine geschichtliche Bedeutung aber nicht bestreiten fonnen. Gerade fein bis jum übermaß gesteigertes Gelbitbemuftiein, feine Beringichagung aller anderen Runftler und Runftweisen, sein ihrannisches Auftreten, als ihm in der Revolutionszeit seine politische Stellung bie Diftatur im Runftlerreiche in die Sande spielte, halfen mit, der von ihm vertretenen Lehre ben Sieg zu sichern. Tavids Phantagie gebot über feinen großen Reichtum an Gedanken und beweate fich nur schwerfällig. Auch hat nicht etwa er zuerst auf die antiken Muster hingewiesen und sie in die Runft eingeführt. Durch die heimischen Tragifer und im Rreife der Malerei durch Bouffin war das flaffifche Clement bereits stofflich in Frankreich eingebürgert worden, und feit der Mitte Des achtzehnten Sahrhunderts fonnte auf jeder Ausstellung der Afademifer, in jedem "Salon", eine größere Zumme von Bildern gegählt werden, welche die antife Mythologie und Serven-



9. Die Ermordung Marats. Bon 3. L. David. Brüffel, Mujeum.

geschichte behandelten. Es verhielt sich aber mit diesen Tarstellungen wie mit den antiken Helden auf der französischen Bühne in ihren Federhäten und Trikots. Mit unerbittlicher Strenge drang dagegen David auf die Michtigkeit der Tarstellung, zunächst auf die äußere Richtigkeit, indem er Geräte, Wassen, Meidung antiken Müstern nachbildete und sich in der Zeichnung der nöpse an antike Statuen und Meliess sielt. Über auch die innere Wahrheit strebte er an, so gut er und seine Zeit es verstanden. Rauhe Männertugend, Patriotismus erschienen als die leuchtendsten Züge des klassischen Altertums. Turch ihre Wiedergabe gewann Tavid die öffentliche Meinung, die sichon vor der Revolutionszeit die volitischen Ideale aus der Kömerwelt holte und voliends während thres Verlauss den Traum einer stolzen, großen und freien Republik verwirklichen wollte. Tavid slocht gern den pathetischen Zenen rührende Episoden ein und huldigte dadurch dem nationalen Geschmack, der, durch die sorgsättige Pflege des rhetorischen Schmuckes in der Poesie verbereitet, auch in der Malerei das "Rührende" liebte. Zo wird der äußere glänzende Ersolg Tavids er tlätt. Er betonte überdies als Künstler die scharfe Bestimmtheit der Zeichnung, die Kundung



10. Die Marquije d'Orvilliers. Bon J. L. David. Paris, Privatbesit.

der Figuren, den malerischen Gegensat von Licht und Schatten. Er duldete nichts Ber= schwonimenes und Unflares und ließ lieber feinere Wirfungen beiseite, als daß er auf das pla= stische Hervortreten der Gestal= ten und Gruppen aus dem Hintergrunde verzichtet hätte. Die gründlichen Studien, die außerordentliche Sicherheit der Hand bei der Wiedergabe jeder Einzelheit, die seine eigenen Werke zeigen, verlangte er auch von den Schülern. Zahlreich strömten sie ihm zu, auch viele Ausländer aus ganz Europa, unter denen die deutschen nicht fehlten, verwandelten seine Werkstatt in eine ausgedehnte Schule und erhoben David zu einem der einflußreichsten Lehr= meister des Jahrhunderts. Stoben auch später die Schüler auseinander, und verlor auch Davids Kunst allmählich an Unsehen: seine Methode blieb noch mehrere Menschenalter in

straft und wurde ein kostbares Erbe der französischen Runft, die der gründlichen persönlichen Versbereitung, den strengen Studien, der sorgfältigen Ausbildung der Hand, der vollkommenen Besherrschung der technischen Elemente einen greßen Teil ihrer Erfolge verdankt.

Davids Glanzzeit schließt die Entwicklung ab. die in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts begonnen hatte. Der Schwur der Horatier (Abb. 8), 1.785 vollendet — David zählte bereits 36 Jahre —, führte ihn in die erste Linie der französischen Maler. Das Bild zeigt sowohl die starken wie die schwachen Seiten des Künstlers, die seitdem fast in allen seinen Werken wiederkehren. Niemand wird leugnen, daß die Szene nur arrangiert, daß sie keineswegs aus der tiessten Seele eines Künstlers geschaffen ist. Man sieht förmlich die geschäftige Hand des Malers, wie er Beine und Arme der auftretenden Personen in die rechte Lage bringt, die Falten ordnet, die Gruppen wirkungsvoll stellt. Im vollendeten Kunstwerke soll man aber den kritisch erwägenden, grübelnden Bersertiger nicht bemerken. Die Wahrheit der Darstellung wird erst erreicht, wenn sie sich gleichsiam von selbst ergibt, ganz natürlich und notwendig erscheint. Doch dars auch der Effekt der beiden kontrastierenden Handlungen der schwörenden Horatier und der klagenden Frauen, die Sicherheit der Zeichnung, die klarheit aller Bewegungen, der gemessene Ernst des Ausdrucks nicht gering ansgeschlagen werden. Roch vor dem Ausbruch der Revolution malte David auch das Brutusbild. Der Konsul hat die Hinrichtung seiner Söhne besohlen und läßt, nachdem er die patriotische Pflicht erfüllt, nun auch das natürliche Gesühl des Laters gelten. Er sitt in Schmerz versunken zu Füßen



11. Gerechtigfeit und Rache. Bon P. P. Prud'hon. Paris, Louvre.

der Statue Roms, die Weiber brechen in laute Mlagen aus, im hintergrunde find die Leichname ber Sohne sichtbar; das Bild bewegt fich in demfelben Geleife wie der Schwur der Horatier. Die Mevolution steigerte dann Tavids äußeres Anjehen. Er ichtoft fich der fiegreichen Partei leidenschaftlich an und gehörte zu den Fanatifern des Konvents. Objehon aber jeme Stimme in allen Sachen der Munft, bei der Anordnung der öffentlichen Geste, bei der Einrichtung der Runft anstalten unbedingte Autorität bejaß, jo stockte doch seine Produktion. Das interessanteste Dentmal feiner Tärigfeit aus dieser Zeit ist die "Ermordung Marats" (Abb. 9). Unter dem unmittel baren Eindruck des Ereignisses geschaffen, ist es durchaus natürlich aufgefaßt, hält sich streng an die Wahrheit und gibt sogar die abschreckende häftlichkeit des Erstochenen wieder. Die Echreckens zeit der Revolutien erwies sich übrigens der Kunft trop den pomphaften Worten, die man von ihrer Regeneration machte, durchaus ungunftig. Ein paar oberflächliche Sumbole und frostige Allegorien genügten, den offiziellen Bedarf zu deden. Auch nach dem Sturg des Terrorismus, unter dem Direttoire, besierten fich die Munitzustände nicht. Man braucht nur zu beobachten, wie diese Incronables und Merveilleufen sich trugen, um sich von der Lächerlichkeit der Anmaßung zu überzeugen, jest jei die Zeit des reinen Griechentums gefommen. Eine Wandlung im Geichmad, die unch auf Tavid Einfluß übte, wird dennoch bemerkbar. Entiprechend dem gesteigerten Ein fluß der Frauen in der gesetligen Welt wurde die Frauenschünkeit für die böchste ertlart und, was damit zusammenhängt, die Darstellung des Rackten als lockendste Aufgabe der Aunst gepriejen. Tavids Raub der Sabinerinnen, nach fünfjähriger Arbeit 1799 vollendet und unter begeistertem Beijall öffentlich ausgestellt, zeigt den Umschwung der fünstlerischen Anschauungen. Die Frauen, welche die Rämpfer trennen, ipieten in der Szene die Hauptrolle, auf die forrette Wiedergabe der nackten Körper wird das Hauptgewicht gelegt. Mit diesem Wert erreichte Tavid den Höhepunft seiner Wirfsamkeit. Er galt zwar auch während des Raiserreichs unbestruften als



12. Madame Recamier. Bon Fr. Gerard. Paris, Sotel de Bille.

der erste Maler und genoß Napoleons Gunft und Achtung in hohem Maße. Außer Zeremonienbildern, 3. B. Napoleons Arönung, malte er auch den Kniser, wie er auf feurigem Roffe seinen Soldaten den Beg über die Alpen zum Siege weist, und schuf viele ausgezeichnete Porträts, unter benen das Bildnis der Marquise d'Orvilliers (Abb. 10) durch einfach natürliche, wahre Auffassung besonders hervorragt. In solchen anspruchsloseren Werken, na= mentlich in den Porträts, tritt für uns heute Davids bedeutendes handwerkliches Können am reinsten hervor. Doch in den pathetischen Kom= positionen, in denen es von fünstelndem Arrangement überwuchert wird, ruht die Quelle seines Weltruhms bei den Zeitgenoffen. Erst als David 1816, weil er im Monvent für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatte, in die Verbannung nach Brüffel wandern mußte, hörte fein unmittelbarer Gin= fluß auf die französische Kunst auf.

David dankt dem bis zur Schroffheit energischen Hervorkehren des klassischen Elements

einen großen Teil jeines Erfolges. Die entgegengesetten Eigenschaften, die bis zum Kraftlofen gesteigerte Echeu vor allem Gewaltsamen, Die größere Billigfeit des fünstlerischen Urteils, Die jeden Bruch mit der unmittelbaren Bergangenheit von sich wies, verschuldeten, daß eine andere, mindestens ebenso reich angelegte Natur gegen ihn gunächst in Schatten trat. Pierre Paul Prud'hon (1758—1823) stand dem Klassizimus nicht feindselig gegenüber. Er hat 3. B. die Ge= räte für die Toilette der Raiserin Marie Luise und die Wiege des Königs von Kom in einem, wie er meinte, flassischen Stil entworfen. Doch erblidte er in dem Studium antifer Mufter feinen zwingenden Unlag, mit der alten Runftweise des frangofischen Rototo völlig zu brechen. Für ihn war das Altertum doch vorwiegend das fröhliche Reich Amors und der Benus geblieben, die anakreontische Muse ging ihm tiefer zu Herzen als die tragische Poesie. Er zog die malerische Auffassung der plastischen, die Wirkung durch Farben jener durch Linien vor und hielt sich mit wenigen Ausnahmen von Schilderungen fern. Die berühmteste Ausnahme macht das als Schmuck eines Gerichtssaales gedachte Bild (jest im Louvre), das den Mörder (Rain?), kaum daß er die Bluttat vollbracht, auch ichon von der Gerechtigkeit und Rache verfolgt und ereilt darftellt (Abb. 11). Der Eindruck der Szene wird durch die Stimmung der Landschaft erhöht. Nicht die Tendenz, sondern die größere Natürlichkeit und Wahrheit der Empfindung unterscheidet ihn von der älteren Schule des achtzehnten Jahrhunderts. Vortrefflich versinnlicht die Richtung des auch als Zeichner



P. P. Prudhon: Entführung der Pfyche.
Paris, Coupre.



fruchtbaren Meister Die Gutjub rung Pinches durch Zullie (Infel II); namentlich dies Winnie: brachte Prud'hon den Bemanen bes "französischen Correagio" ein. Zum schönen Fluß der Linien und der garten Behandlung des Alei iches gesellt sich eine wirfungsvolle Unwendung des Hellduntels, wo durch die in volles Licht gesetzen Körperteile wie schwimmend hervortreten. Auch als Illustrator war Prud'hon tätig, wie viele Münstler seiner Zeit; auch dabei fühlte er sich von der erotischen Poesie am meisten angezogen. In diesen Illustrationen, die häufig den Wert des Textes weit überragen, wie in den zahlreichen, mit großer kunft be handelten Arcidezeichnungen of fenbart sich die Fruchtbarkeit und die natürliche Grazie seiner Phantafie am glänzendsten.

Während Prud'hon erst bei dem jungeren Geschlecht volle Anerkennung fand, mußten an



13. Bonaparte an der Brücke von Arcole. Bon Gros. Baris, Lonvre.

bere Maler ber Napoleonischen Periode den Preis, den ihnen die Zeitgenoffen spendeten, in Späteren Jahren mit halber oder ganger Bergeffenheit bezahlen. Girodet (Anne Louis G. Rouch-Triofon, genannt Girodet Triofon: 1767-1824) ichlug aufangs einen ähnlichen Weg ein wie Brud'hon. Sein Endymion, im Mondschein von Amor belauscht (1792), betont über wiegend den malerischen Reig der Situation. Beweglicherer Natur als David, den er sich in der scharfen Zeichnung zuweilen zum Muster nahm, nahm Girodet seine Motive auch aus Werfen ber modernen Boefie, jo aus dem eine Zeitlang bewunderten Offian, dann aus Chateaubriands berühmter Dichtung Atala. Unter den Anhängern Davids gewann die glanzenofte Stellung François Gérard (1770 -1837). In dem Gemalde, das den blinden Belifar feinen verwundeten Führer im Urm tragend darftellt, wie er dicht am Abgrund mit dem Stabe den Weg taftet, 1795 vollendet, folgt er den Spuren seines Meisters, den er aber durch die ergreifende Wahrheit des Ausdrucks weit überragt. Auch die fräftigere Farbe hat er vor dem Lehrer voraus; er wurde dadurch fähig, fich zum beliebteften Porträtmaler feiner Zeit emporzuschwingen. Gerards Bildnis der Madame Recamier (1802; Abb. 12) besigt noch jest troß seiner antissierenden Einkleidung eine große Anziehungstraft. Auch als Schlachtenmaler übte Berard feine Runft. Toch bier muß er Jean Antoine Gros (1771 - 1835) den Borrang laffen, der es beffer als alle anderen verstand, Napoleons Siege zu verherrlichen und den Belden zu idealisieren, ohne der fünstlerischen Wahrheit - benn mit der historischen nahm er es nicht genau - allzu nahe zu treten. Gros' Bilder des Gewaltigen bei Arcole (Abb. 13), in Jaffa, bei Enlau haben nicht wenig zur Berbreitung des Rapoleonfultus beigetragen, zugleich der nationalen Ruhmesliebe erfolgreich gehuldigt.



14. Tamenbildnis. Bon P. Guérin. London, Ballace Collection.



15. Damenbildnis. Bon J. B. Jjaben. London, Wallace Collection.

Die Lebendigkeit der Schilderung wird nur durch die theatralischen Gebärden getrübt, die Wirfung des Kolorits durch die Schwere des Tones gedämpft. Bon ungleich geringerer Bedeutung ist Bierre Guérin (1774—1833), der gleichfalls in Gegenständen und Formgebung den flassis



16. Empfo U. Soje. Ben L. G. E. Zjaben. London, Ballace Collection.

schen Mustern nachging, aber sich kaum über eine außerliche, eberstachtliche Nachahmung der Antike erhob, obschon er sie von der pathetischen wie von der sinnlich anmutigen Zeite zu er fassen bemüht war (Abb. 14). Tagegen genoß Guérin nach Tavids Auswanderung als Lehrer großes Ansehen. Mehrere der hervorragendsten Mater des jüngeren Geschlechts wurden in seine Wertstatt erzogen.

Einen starken Gegensatz zu dieser gausen nünstlergruppe bildet der Miniaturmaler Zean Baptiste Faben (1767—1855). Bereits zur Zeit des Tirettoriums stand er in hohem An sehen und noch in der Restaurationsperiode bewahrte er lange seinen Rus; die glänzendste Wirtsamkeit aber entsaltete er unter dem Kaiserreich. Während die anderen Künstler die hereische Seite des Napoleonischen Regiments verherrlichten, schilderte Jaben (z. B. in seinem Bilde: General Bonaparte im Garten zu Malmaison) den Mächtigen mehr in seinem privaten Leben. Auch als Tekorateur war er sehr geschäft. Aber zumeist hastet sein Kackruhm doch an den zahl losen Miniaturporträts, die er von den vornehmen Persönlichkeiten eines halben Jahrhunderts zierlich und tressend auf Etsenbein entwars (Abb. 15). Sein Sohn und Schüler Louis Gabriel Eugène Jaben (1804—1886) malte brillante Marinestäde und romantische Kenäm bildehen von flotter Art und geistreicher Lichtbehandtung (Abb. 16). Er wirkte durch die Verve und die tonige Feinheit seines Kolorits auf verschiedene deutsche Künstler, wie Ed. Hilbebrand und Carl Spipweg.

#### 3. Carftens und Thormaldfen.

Mit nicht geringerem Eiser als in Frantreich wurde auch in Teutschland der Weg des Mlassi gismus eingeschlagen, in der Antehnung an die Antife, für die Windelmanns Schilderungen die höchste Begeisterung geweckt hatten, das Seil der Runft gesunden. Doch nur die Anfänge erscheinen gleich, Fortgang und Biel ber fünftlerischen Bewegung find volltommen verschieden. Bereits die Wahl der Stofffreije, in die jich die Gedanken der frangofischen und deutschen Runftler ver tiefen, befundet einen Wegensatz. Wie allen romanischen Böltern, ftand auch den Franzosen die römische Welt näher als die griechische, in der fie vorwiegend nur die Annut und die Grazie verförpert fahen. Die Deutschen fühlten sich viel mehr von den Hellenen angezogen und füllten mit sichtlicher Borliebe ihre Phantofie mit Bestalten der griechischen Hervenwelt. Schon da durch trat ihnen die fünstlerische Tradition, in der das Griechentum wenig gepflegt worden war, ferner. Aber auch sonst waren fie nicht in der Lage, an fie anzuknüpfen und fie als Schule zu verwenden. Es gab in Teutschland feinen Mittelpunft gesellschaftlicher und fünstlerischer Aultur, der in die Richtung und das Ziel namentlich der Malerei einen gemeinsamen Zug gebracht batte; es fehlte an einem größeren Lublifum, an gabtreichen und liberaten Bilderbestellern: es fehlte vor allem an einem regen öffentlichen Leben und damit an mächtigen Anregungen für die Rünftler und an Gelegenheit, die Runft mit den allgemeinen Interessen in Berbindung zu bringen. Das Bort Schillers: "Bie find genötigt, unfer Sahrbundert zu vergeffen, wenn wir nach unferer Uber zeugung arbeiten wollen", trifft am ftartften bei der deutschen Runft im Zeitalter Windelmanne ju. Die äfthetische Anschauungsweise dedte fich nicht mit dem Bolfsbewußtsein, der Rünftler iduf eigentlich wieder nur für Münitter, am liebiten und beiten für fich jelbit. Zwischen den oft tüchtigen, aber doch im eigen Areife seitgebannten Junftmalern, die vielsach in der hauptiache darauf fannen, wie fie den "Umteverderbern", den freien, nicht gunftigen Runftlern, das Sand wert legen könnten, und die Munft ausschließlich als ein Gewerbe, eine bürgerliche Nabrung auf faßten, und zwischen den meist von Austandern geleiteten, jedenfalls nach ausländlichen Mustern arbeitenden Atademien befanden fich die jungen Manner eingezwängt, die den neuen Beaten huldigten. Auf literariichem Wege waren fie mit der neuen Stoff und Formenwelt befannt



17. A. J. Carstens, Selbstbildnis. Pastell. Hamburg, Kunsthalle.

geworden, aus Büchern hatten sie sich zunächst für die Größe der Antire begeistert. Während David zwar gegen die altere atademische Manier leidenschaftlich ankämpfte, aber bald wieder in neue Schulgeleise einlenkte, blieb bei uns der Ruch mit der Schule und Routine, leider allerdings auch mit dem überlieferten Handwerf dauernd. Man darf in Deutschland mit größerem Rechte von einer Kunftrevolution reden als in Frankreich, obschon hier ein poli= niicher "Erzrevolutionär" an der Spiße stand. Dadurch wurde der Gang der Entwicklung der deutschen Kunft für ein ganzes Menschenalter unwiderruflich bestimmt. Auf den Weg des Selbsterlernens waren die jungen Künstler angewiesen, die der neuen Richtung huldigten. Auf viele Vorteile des geregelten Unterrichts, der lebendigen Tradition mußten sie verzichten und der Hoffnung entsagen. den Beifall weiter Kreise zu gewinnen. Denn was den Schöpfungen der Runft den lockenosten Reiz verleiht: das rauschende Leben, der glänzende, farbige Schein, das konnten sie ihren Werken nicht geben. Die Herrschaft über die technische Seite der Kunst hätten sie nur durch das Beharren im feindlichen Lager erwerben können. Erfüllt

von der einfachen Größe und der poetischen Schönheit der Griechenwelt, legten sie aber übershaupt wenig Wert auf die virtuose Durchführung und farbenreiche Sinkleidung ihrer Entwürfe. Sie wollten mit den Dichtern wetteisern, betonten die poetische Schönheit stärker als die maslerische und scheuten sich, die Empfindung, von der sie beseelt waren, durch äußeren Formensglanz zu drücken oder wohl gar zu verwischen.

Um schärfsten prägt sich dieses Streben in Usmus Jacob Carftens aus, der (in der Sankt-Jürgener Mühle bei Schleswig) 1754 geboren war und bereits 1798 in Rom ftarb (Abb. 17). Noch um die Mitte des neunzehnten Sahrhunderts als der Reformator und Wiederhersteller deutscher Runft geseiert, ward er bald darauf, wie die ganze klassistische Gruppe, wegen der mangelhaften technischen Ausbildung gering geschätt. Man hat Carstens dabei oft ungerecht behandelt. Der Rückgang auf klassische Muster war durch die europäische Kulturströmung bedingt. Der merkwürdig enge Anschluß an die literarische Bewegung, die mit Vorliebe aus der Poesie geschöpften Unregungen erklären sich gleichfalls von selbst. Die literarische Bildung barg das beste Stück unseres Lebens und unserer Araft in sich. Hier vergaßen die Deutschen die positische Zersplitterung und erinnerten sich der nationalen Einheit. Dürftig war der äußere Schmuck unseres Lebens. Der Treißigjährige Krieg hatte unsern Wohlfiand gebrochen, unsere schöpferische Begabung lahm gelegt. Langsam arbeiteten wir uns aus der Berarmung wieder empor. Che wir noch dieje Echaden heilen fonnten, waren wir auf die Cammlungen idealer Schätze angewiesen. Unjere Gedanken und unfere Empfindungen wurden unfere Lebensfreude, die Poesie und Lieratur unser Lebensreichtum. Die Flucht aus der Wirklichkeit vollzogen unsere Dichter und Münftle nicht aus willfürlichem Eigenfinn, fie folgten einem Gebot der Notwendigfeit, ebenso wie ung ... gebulieten Mittelflassen in der Begeisterung für eine ideale Belt den besten Schutz gegen die millom to Berfumpfung fanden. Die Poesie errang natürlich großartigere Siege als die bildende. : ohlle. is werden wahrlich feinen Maler der flassischen Zeit mit Goethe oder Schiller vergt allot. Die Boeie blieb eben auf ihrem Boden, mahrend die Malerei



18. Die Nacht mit ihren Mindern Schlaf und Tod, die Schickalsgöttin und die Parzen. Nartonzeichnung von A. J. Carstons. Weimar, Museum.

in ihrem Wetteiser mit der Dichtkunk auf manche Borteile des Kaches, ja auf ihre eigentlichsten Wirkungen verzichten mußte.

Zweiundzwanzig Jahre alt zog Carstens nach Kopenhagen. Aber hier locte ihn weniger Die Atademie, an der namentlich Nifolaj Abraham Abildgaard (1743-1809) erfolgreich wirfte, als die Sammlung der Gipsabguffe nach antifen Sfulpturen, deren Formen er jo genau Dem Gedächtnis einprägte, daß er fie auswendig zeichnen tonnte. 1783 wollte er in Italien fein Blud versuchen. Ungenügende Geldmittel zwangen ihn aber bereits in Mantua zur Rudtehr. Carftens lebte dann eine Zeitlang in Lübed und mehrere Jahre (1785 -1792) in Berlin. Gin Stipendium feste ihn endlich in den Stand, des Land feiner Zbeale aufzusuchen. Aber nur fechs Jahre lebte er noch in Rom vielfach angeseindet, doch von einem kleinen Areise hoch verehrt und als Guhrer und Meister begrüßt. In diese romische Zeit fallt seine reichste Wirksamkeit. Dem Laien ericheint fie ichwerlich als folde. Denn Carftens schuf nicht ausgeführte Gemälde, iondern beinahe ausschließlich Zeichnungen, in einsachen Umriffen mit dem Bleiftift oder der Reder gezogen, dann sogenannte Martons, in schwarzer Areide mit aufgehöhten Lichtern ent worfen, und leicht gefarbte Blatter. Geine Phantagie wurde gwar auch durch Diffian, Dante, Weethe (Fauft in der Herenfüche) angeregt, doch fühlte er fich allein in der antifen Stoffwelt und im Mreife der Allegorie vollkommen heimisch. Gelbst entlegenere und abstratte Wedanten, wie 3. B. die "Geburt des Lichts" oder die "Nacht mit ihren Nindern" (Abb. 18), gewannen in seiner Phantafie eine greifbare Bestalt. Carftens versteht aber auch mit psychologischer Schärfe leiden ichaftlichere Charaftere gu zeichnen. Rach Lucian, aus dem schon die Menaissance gern ichovin.



19. Die Aberfahrt des Megapenthes. Bon A. J. Carftens. Beimar, Museum.

schisdert er die Überfahrt des Megapenthes (Abb. 19). Der reiche Inrann, auf seinem Gluchtversuche eingeholt, wird an den Maft des gefüllten Charon-Nachens gebunden, auf seinem Rucken hat sein Widerpart, der Schufter Michll, Plat genommen. Undere Zeichnungen von hervorragender Bedeutung ichildern den Bejuch ber Argonauten bei Chiron, der fich mit Erpheus in einen Sangeswettstreit einläst, die helden im Belte bes gurnenden Uchilles vor Troja, Chipus in Rolonos, Homer, der vor versammeltem Bolfe seine Lieder singt u. a. Überraschend wirft in diesen unscheinbaren Blättern die innere Wahrheit der Tarftellung. Man merkt, daß der Zeichner nicht dem Tichter nur die außeren Buge des Borgangs abgelauscht hat und es dem Beschauer überläft, an ber poetischen oder literarischen Quelle bie Phantafie gu erfrischen, sondern daß er Die Szene noch einmal jelbständig durchdacht und im Geiste nachgeschaffen hat. Daber stammt die lebendige Empfindung, welche die Schilderung tret dem dürftigen fzenischen Apparat und ben überaus einjachen technischen Mitteln durchweht. Die Formen find, wie es der Studiengang Carftens' mit sich brachte, etwas allgemein gehalten; statuarische Werke und nicht Naturmodelle flingen an, die icharf zugespiste Individualität tritt gegen das typisch Gultige zurud und wird burch die Musflicht auf magvolle Linienschönheit gedämpft. Die Umrifie ber einzelnen Figuren, die geschlossene Momposition der ganzen Gruppen lassen den plastischen Zug in der fünstlerischen Natur des Melfters exfennen. Er hat sich selbst einigemal im Modellieren versucht, und es erscheint durchaus begienitich, das die von Caritens begonnene Art von einem Bildhauer der Bollendung zugeführt wurde.

Bertet Iho, malbiger (1770–1844) gehört nach Geburt und äußerer Lebensstellung dem dänischen Kinft an. Wertschaft seiern ihn seine Landsleute als den größten Künstler ihres Stammes und barun gemann gemalbszammieum zu Ropenhagen das schönste Tenfmal geset,



20. Teil des Meranderzuges. Bon B. Thornvaldien. Billa Colonna am Comer Sec.



21. Jaim. Bon B. Thorwaldien.



22. Chriftus, Bon B. Thorwaldien, Ropenhagen, Frauentirche.



23 u. 24. Jag und Racht. Bon B. Thornvaldien.



Coringer Ceborn, Aunitgeichichte. V. 8. Auft.



25. Schiller. Bon J. H. Danneder. Stuttgart.

das sich ein Künstler wünschen kann (j. u. 4. Abschn., Kap. 4). Stellung in der modernen Runft= geschichte wird aber durch seinen langen römischen Aufenthalt (1797 bis 1819, 1820—1838) und seine vielfach an Carstens anknüpfende Auffassung der Kunst und der Antike bestimmt. Thorwaldsen war nach seinem Ruhm ein europäischer Künst= ler; solange er lebte — und die neid= losen Götter hatten ihm ein langes, glückliches Leben geschenkt -, wurde ihm als dem ersten Bildhauer aller Bölfer gehuldigt. Doch rechnen ihn weder Franzosen noch Italiener zu ihrem Künstlerfreise, während wir mit Recht behaupten fönnen, daß er im Gegensatzurromanischen Auffafsung die Antike so, wie sie der germa= nischen Bildung als Ideal vorschwebte, wieder belebt und in die moderne Plastif eingeführt hat. Als Sohn eines Bildschnißers lernte Thorwald= sen die Handwerksseite seiner Kunst frühzeitig kennen. Im Jahre 1797 fam er als Stipendiat nach Rom: ohne ein größeres Marmorwerf vollendet zu haben, wäre er 1803 in seine

Heimat zurückgefehrt, wenn nicht die Bestellung des Jason durch einen englischen Kunstfreund am Tage ber Abreije jein Bleiben in Rom entschieden hätte. Thorwaldsen hatte diese Statue bereits 1801 modelliert und im folgenden Jahre noch größer und in den Einzelformen forgfältiger entworfen. Jajon, mit dem erbeuteten goldenen Blies auf dem Urm, wirft, ehe er Kolchie verläßt, noch einen Blick voll triumphierenden Stolzes auf den befiegten Trachen zurück (Abb. 21). Die einfache Bahrheit in der Auffassung, frei von aller Übertreibung und von allem Prunken mit der Schönheit der Glieder, die glückliche Bermählung der augenblicklichen Bewegung mit der gemessenen Auhe im gangen Auftreten unterschieden die Statue von allen gleichzeitigen plastischen Herrenbildern und offenbarten eine erfolgreiche Wandlung des herrschenden Stils. Seitdem flieg Thorwaldfens Muhm stetig empor; ununterbrochen entsaltete sich seine Wirfsamkeit. Seine Werkstatt füllte sich bald mit dänischen, deutschen und italienischen Künstlern, und so rasch auch die Schülerzahl wuchs, fo genügte fie doch faum für die immer zahlreicheren Bestellungen. Beinahe von allen größeren Werfen des Meisters wurden Wiederholungen begehrt, die er natürlich den Schülern überwies. Seine Aunstweise selbst erfuhr in den späteren Jahren faum einen nennenswerten Wechsel, wenn auch der Stofffreis sich fortwährend erweiterte. Die wahre Heimat blieb ihm die antike Belt; bas Meich, das er unbedingt beherrichte und aus tiefem Berfall zu einer glanzenden Blute erhob, war die Relieffunst. Er verbaunte aus ihr die malerischen Elemente, die sich seit Jahrhunderten

in sie eingeschmuggelt hatten, die perspet tivische Vertiefung, die Maise des naturalisti ichen Beiwerts, die Miichung verschiedener Un sichten der Figuren, und führte die Einfachheit des griechischen, durch Schönheit und Ge ichloffenheit der Linien wirksamen Stils wie der ein. Es gehörte Thorwaldiens naive Natur dazu, die Reize diejes freiwillig eingeschränkten Reliefstils zu erfassen und ihm die friiche Uriprünglichteit einzuhauchen. Das ausgedehnteite Werk dieser Gattung schuf er in seinem Alexanderzuge (Abb. 20). Noch ungleich berühmter sind die beiden Rundreliefs: der Tag und die Nacht (Abb. 23 u. 24), ebenjo jinnig im Gedanfen wie vollendet in der dem Rund sich frei anschmiegenden Momposition, ferner die Jahreszeiten und das friesartige Machbild "Die Alter der Liebe". In der Schilderung der füßen Gewalt Amors, in der heiteren Verkörperung anakreontischer Gedichte war Thorwaldsen geradezu unerschöpflich. Sein weniger auf das Pathetische



26. Loti. Bon S. E. Freund.



27. Der Pantherjäger. Bon J. A. Jerichau.

und Leidenschaftliche als auf das Ruhig-Unmutige gerichteter Sinn erklärt seine Vorliebe für die Darstellung idealer Frauengestalten, wie der drei Grazien, der Benus, Pinche, Sebe u. a. Entbehren fie auch des lockenden sinnlichen Reizes, der Canovas Frauenbilder auszeichnet, so besitzen sie dafür den Berzug, daß sie das Unnahbare, Reine echter Frauenschönheit besser ausprägen und dem antiken Charakter dadurch näher kommen. Weniger frei als auf dem antik-idealen Boden bewegte sich Thorwaldsen im Areise der monumentalen Stulptur, es sei denn, daß ihm, wie bei einzelnen Grabmonumenten und Grabreliefs, die er schuf, der Anlag zur Ginkehr in das ideal-allegorische Gebiet gegeben wurde. In späteren Jahrzehnten führte ihm der Neubau der Frauenkirche in Kopenhagen zahlreiche Aufgaben religiöser Natur zu. Im Giebelfelde des gang in den Formen eines griechischen Tempels gehaltenen



28. Apoll unter den hirten. Bon G. Schick. Stuttgart, Mujeum.

Gotteshause schilderte er die Predigt des Johannes; die Borhalle der Kirche schmückte er mit einem Relieffries, den Einzug Christi in Jerusalem darftellend, das Innere mit den Statuen der zwölf Apostel und des Heilands, wie er liebevoll allen Müden und Beladenen die Arme einladend entgegenhält. Db sich die Helden des chriftlichen himmels ungezwungen in antife Formen fleiden, plastisch vollkommen versinnlichen lassen, darüber ift viel gestritten worden. Zedenfalls hat Thormaldien in der Christusstatue (ursprünglich für die Schloßfapelle bestimmt, 1821 bis 1827 gearbeitet, Abb. 22) ein Berk von ernster und großer Wirfung geschaffen, deffen fünstlerische Bedeutung man recht begreift, wenn man es mit der faum minder berühmten Christusstatue Tanneckers (Regensburg, Gruftkapelle des Fürsten Taxis) vergleicht. Joh. Heinrich Danneder (1758-1841) in Stuttgart war der berühmteste Bildhauer Süddeutschlands im ersten Trittel des neunzehnten Jahrhunderts und jedenfalls nach Thorwaldsen der bedeutendste Vertreter der flassischen Tendenzen in der Stulptur. Seine Ariadne gehört noch jest zu den volkstümlichsten Werken jener Epoche; an ihr gefällt den meisten, was Danneders Einfluß auf die Sachgenoffen hemmte: die der älteren Schule entstammende glatte, weiche Behandlung der Formen. Zedenfalls verdient seine kolossale Schillerbüste (Abb. 25), in der er Naturwahrheit mit einem idealen Bug schön verfnüpfte, größere Anerkennung. Sie zeigt, daß Dannecker wenigstens in Vorträtsoch fein Borbild Canova überragt.

Christlich religiöle Mujgaben jührte Thorwaldsen willig, selbst freudig durch, mochte auch seine Künstlernatur sich wur in der Antife heimisch fühlen. Gegen die ihm zugemutete Verförperung der nordischen Göttersane aber verhielt er sich spröde. Tiese Versuche zu wagen, blied dem jüngeren Geschlecht ikandspanzischer Bildhauer überlassen, wie dem Schweden Benedikt Fogelberg (1786–1854), der seine Sömischen Studien benutzte, um von den hier geschauten



29. Tiroler Landichaft. Bon J. A. Roch. Innebrud, Privatbejik.

antiken Göttertypen eine Brücke zu den Gestalten der nordischen Mythologie zu schlagen. Vom Noonis sand er den Übergang zu Balder, vom Herakles zu Thor, vom Zeus zu Thin. Auch Schüler Thorwaldsens, wie H. W. Bissen (1798—1868) oder H. E. Freund (1786—1840), huldigten dem nordischen, freisich nur zu oft der klaren Bestimmtheit entbehrenden Sagenkreise (Abb. 26). Die Vorherrschaft konnte aber auch auf skandinavischem Boden der Antike nicht geraubt werden. Bereits vor Thorwaldsen hatte ihr der Schwede Tob. Sergell (1740—1814) zahlreiche Bewunderer verschafft, und vollends in Thorwaldsens Heinat erweckte der berechtigte Stolz, mit dem man zu dem größten Künstler des Nordens emporblickte, die Lust zur Nacheiserung. Es genügt, auf den begabtesten unter den späteren Bilkhauern Tänemarks, auf Jeus Addeiferung. Terichau (1816—1883), hinzuweisen. In seinem Jäger, der einer Pantherin das Junge geraubt und von der Mutter angesallen wird (Ubb. 27), macht sich das leidenschaftliche Element stärker geltend als in Thorwaldsens Schöpfungen, dagegen schließt Jerichau sich ihm in seinen Melieis



30. Der Künftler. Aus Bonaventura Genellis Byflus "Aus dem Leben eines Künftlers".

und in der Gruppe des Herafles und der Hebe enger an. Sogar die Kunstindustrie Kopenhagens dankt Thorwaldsen mittelbar ihren Aufschwung.

Die reichste Gesolgschaft des dänischen Meisters treffen wir natürlich nicht in seiner Heimat, sondern in Rom an. Nicht nur seine unmittelbaren Schüler, unter denen der Jtaliener Pietro Tenerani (1789—1869), die Teutschen Rudolph Schadow (1786—1822; seine bedeutendsten Werfe: die Sandalenbinderin und die Spinnerin) und Emil Wolff (1802—1879), der Schöpfer des berühmten Fischerknaben in Potsdam, der verwundeten, von ihrer Gefährtin unterstützten Amazone, der Judith, die hervorragendsten waren — alle Bildhauer Roms, die der klassischen Richtung huldigten, traten in seine Bahnen.

Selbst aus Paris kam dem Klassismus Zuzug. Gottlieb Schick (1776—1812) aus Stuttgart verließ Davids Werkstätte, um in Rom feine fünftlerijche Erzichung zu vollenden. Seine Gemälde, Apoll unter den Hirten (Abb. 28) und Bacchus und Ariadne, erregten unter den Fachgenoffen Aufsehen und wedten große Soffnungen auf die Zukunft des Malers, die sein früher Tod vereitelte. Den Weg über Paris nach Rom schlug auch ein anderer Schwabe ein, Eberhard Wächter (1762—1852), als Rünftler nur über ein Mittelmaß von Fähigkeiten gebietend, aber als ehrlicher Ratgeber der Jugend einflußreich für die spätere Entwicklung der deutschen Runft. Selbst Landschaftsmaler, die am Ende des achtzehnten Jahrhunderts über die Alpen nach Rom gewandert waren, entzogen fich dem antifisierenden Stil nicht. In Johann Chriftian Reinhart (geboren bei Hof; 1761-1847) fämpfte zwar unaufhörlich der Jäger mit dem Maler, die frisch angeschaute Natur entzog sich bei ihm noch der strengen Disziplin. Um so bedeutender wirfte Joseph Anton Roch (1768-1839). Die Gunft des Bischofs von Augsburg hatte bem Tiroler Bauernjungen einen Plat in der Karlsschule zu Stuttgart verschafft, wilder Freiheitsdrang ihn zu heimlicher Flucht aus der Anstalt bewogen. Nach längerer Wanderung gelangte er nach Rom, das er mit einer einzigen Unterbrechung bis zu seinem Tode nicht wieder verließ. Offen bekannte sich Roch als Schüler Caritens'. In seinen figurlichen Darftellungen, wie den Illustrationen zu Dante und Diiian, ichtoß er sich dem Meister unmittelbar an. Auch in seinem eigentlichen Tach, der Landichaftsmalerei, ging Noch von verwandten Grundfägen wie Carftens aus. Gegen die von Hadert gepflegte Bedutenmolerei erhob er heftigen Widerspruch; auch für die

Landichaftsmaler sollte das Recht freier poetischer Schöpfung gelten, die charatteristische Wahrheit der Echilderung die Hauptsache bilden. Rochs Landschaften fesseln nicht durch ihre malerische Stimmung und harmonische Farbenwirfung. Gie erscheinen mehr in Linien als in Farben gedacht. Dagegen zeichnen sie sich durch den klaren und festen Bau der landschaftlichen Gründe, die ausdrucksvolle Rraft der Formen aus (Abb. 29). Die Empfindung, die aus der Landschaft spricht, soll noch dazu gesteigert werden durch die Staffage. Die Figuren sind im Sinne des Malers feine äußerliche Zutat, sondern stehen mit der Landschaft, dem na= türlichen Schauplat ihrer Taten, dem Spiegel ihrer Stimmungen, in engem innerem Zusammenhang. So prägt sich etwa auf dem Macbeth-Bilde des Innsbrucker Museums das graufig Unheimliche der Situation in gleichem Masie in der Landschaft wie in der Staffage aus; ber Sturm in ber Natur ist der Widerschein der mensch= lichen Leidenschaft. Zwischen Gestalten und Landschaft soll sich ein sombolisches Band knüpfen.

Man hat für Rochs Kompos sitionsweise wie für die seiner Bors gänger und Nachfolger den Namen



31. Die Sirenen. Bon F. Preller. Weimar, Mufeum.

"historische Landschaftsmalerei" geprägt. Der Gedanke war: die dis zur Schroffheit gesteisgerte Stimmung in der Natur, das Zurückdrängen auch der reichsten und reizendsten Einzelseiten zugunsten eines durchgreisenden charakteristischen Zuges wird uns nur verständlich, wenn wir unsere Gedanken in die Borzeit, in das Heldenalter versenken, da sich das menschliche Leben gleichsalls in wenigen, aber starken Stimmungen und Leidenschaften äußerte. Das sür Kochs Richtung Entscheidende blieb aber doch, um seine eigenen Worte anzusühren, daß er "bei der Wiedergabe der Natur alle Zufälligkeiten möglichst wegließ, sich auf das Wesentliche einschränkte und so die Landschaft stilissierte" Dadurch wurde der Zusammenhang mit den Zielen Carstens' hergestellt, dem Idealismus auch die Landschaftsmalerei unterworsen. Es sehlte natürlich nicht an Gegenströmungen. Mit der Zeit brachen sich andere Tendenzen Bahn. In Rom selbst hielt aber ein kleiner Kreis an Rochs Anschauungen, die er selbst mit Feuereiser verteidigte, noch lange seit. Seinem persönlichen Einsluß danken insbesondere zwei Künstler des jüngeren Geschlechts sesteren Halt und reichste Anregungen.

Bonaventura Genetli (1798-1868) ensfammte ber befannten Berliner Runftlerfamilie. Schon als Züngting fam er noch Baur in Rochs Rabe, ber ihn auf Carftens' Borbild verwies und in seinen antifen Studien namhall ferderte. Rach Deutschland gurudgefehrt, fiedelte jich Genelli in München an, we er ein gunntgjahriges Martnrium durchlebte. Die Gonner blieben aus, die verständnisvallen & ude stellten fich fparlich ein. Erft ber Lebensabend in Weimar gestaltete fich freundtimer und envorte in ihm die Lust, die früher wenig gepflegte DImalerei zu üben. Dow Genolijs eigenstümliches Besen spiegelte sich am besten in seinen zuklischen Rompositionen wider. Buff. den glieren Gliuftrationen zu Homer und Dante kommen die in Aupjer gestochenen 2 aufogan: das Leben einer Bere, eines Büstlings, eines Künftlers (Ubb. 30) in Betracht. Rich ver ihm reit, wie man fieht, die poetische Erfindung in den Bordergrund. Damit bangt ei. Beigung zu allegorijchen Kompositionen zujammen. Aus Genellis flassischen Tradifionen entart fich jeine Bortiebe für das Nachte, sowie in seiner Formensprache das Beharren bei den topischen Gestalten, die Echeu vor allen naturalistischen Zügen. Wären ihm frühzeitig große Freefvarbeiten übertragen worden, zu denen er die größte Befähigung befaß, jo würden manche störende Eigenheiten, wie die eintonige Wiederfehr einzelner Gesichtsbildungen, bestimmter Maße usw., bald verschwunden sein.

In seinen alten Tagen in Weimar traf Genelli mit dem geistesverwandten Friedrich Pretter (1804-1878) jujammen, mit dem ihn auch eine gleichartige fünstlerische Jugenderziehung verfnüpfte. Tenn auch Preller trat vielfach in Nochs Jusstapfen. Im Jahre 1828, nachdem er in Tresden namentlich Ruisdaels Werke studiert und in Antwerpen fleißig nach der Antife gezeichnet hatte, fam er nach Rom und schloß sich eng dem Arcise der Klassigiften an. Die Odnijeetandichaften, dreimal umfomponiert, find das Hauptwerk feines Lebens (Ubb. 31). In Diefem Bildergutlus bot die von Preller forgfältig studierte fudliche Natur die Motive für den Schauptat, auf dem fich die Schicffale des göttlichen Dulders vollziehen. Es liegt in den festgeichloffenen Formen des Gudens, in den reicheren Gegenfagen, hier uppigfter Kultur, dort von Menschenhand scheinbar unberührter Dbe und Wildheit, in den ausdrucksvollen scharfen Linien ber Landschaft ein ähnlicher Charafter wie in dem elementaren Leben der beroischen Borzeit. Bei aller Begeisterung für die füdliche Landschaft und insbesondere für den Lieblingsplat seiner Studien, die Serpentara bei Clevano, war Preller jedoch auch für die Reize der nordischen Natur empfänglich, die ihm Gelegenheit boten, seine Farbenfunst zu entwickeln. Gbensowenig hinderten ihn seine stilisierenden Tendenzen, die Natur scharf zu beobachten und auch in Einzelheiten mit außerordentlicher Wahrheit wiederzugeben.

#### 4. Die Romantiker.

Ausgere und innere Gründe stempelten Kom im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts zur Hauptstadt deutscher Kunst. Wohl waren auch hier die öffentlichen Zustände beklagenswert, die Armut groß, die Zohl der Kunstsreunde gering. Doch blieb der Phantasie im Angesicht der Reste aller Hertichkeit die Flucht aus der Gegenwart möglich. Hier allein sand die Sehnsucht nach Stil an den anisten Nüstern einen richtigen Wegweiser. Das alles sehlte den Künstlern auf deutschen Vonen. Einen Austoß zur Belebung des klassisischen Stils versuchten die weimarischen Kunstsreunde anter war keis Auspizien und unter dem tätigen Beistand seines Freundes und Kunstberaters Abaun Kansich Wener aus Zürich (Abb. 32) zu geben. Sie besehrten in den "Propytien" die klusommen dem über die Ziele der Kunst, sie stellten den Künstlern selbst Aussgaben und verteilten et im kanstsche Gegen den Hang zum Platten, Katürlichen, Sentimente dem sies an und empfahlen Gegenstände der Tarstellung, die

ichon durch ihren Inhalt bedeut jam, überdies Malern und Bild hauern gleich günstig sind. Na mentsich die antife Sagenwelt und die griechischen Dichtungen erschienen ihnen am besten ge eignet, die Phantafie zu beleben. "Homers Gedichte sind von jeher die reichsten Quellen gewesen, aus denen die Rünftler Stoff gu Munstwerfen geschöpft haben. Bieles ift bei Somer jo lebendig, jo einfach und wahr dargestellt, daß der bildende Münstler be reits halbgetane Arbeit findet." Alles ward hier aufs Inhaltliche, auf das Thema gestellt, das nicht als Mittel zum Zweck for maler Bildungen, jondern als Hauptsache ericbien. "Daß doch der bildende Künstler mit dem Poeten wetteifern will, da er doch eigentlich durch das, was er allein machen fann und zu maden hätte, der Dichter gur Berzweiflung bringen könnte!" rief Goethe. In das eigentliche Wesen



32. Johann Beinrich Mener. Zeichnung von J. Schmeller.

von Malerei und Bildnerkunst ward auf diese Weise nicht eingedrungen. Die Bestrebungen der "B. N. K." scheiterten weniger am Unwermögen der Künstler, die ihnen gestellten Aufgaben zu ersaisen, als an dem didaftischen Element, das sich dem Unterneh nen beigemischt hatte. Wir waren eben damals eine literarisch gebildete, aber feine funstpstegende Nation. Die Literatur spielte auch in der Geschichte der bildenden Künste eine führende Rolle und übte auf die Bandlung und Entwicklung unseres Kunstlebens entscheidenden Einfluß. Wie die flassische Richtung durch Winckelmanns Schriften eingeleitet wurde, so nehm auch die romantische Schule von einer literarischen Bewegung ihren Ausgangspunft. Ihr Programm schrieben Wackenroder, Tieck, Friedrich Schlegel.

Anjangs erschien die romantische Veltanschauung für die bildenden Künste wenig frucht verheißend. Wackenroder, dessen von Tieck ergänzte Schriften "Herzensergießungen eines kunst liebenden Alosterbruders" (1797) und "Phantasien über die Kunst" (1799) vielen Künstlern als Bewier galten, war eine sensitive, musikalisch empfindende Natur chne Klauheit und Schärse, voll Begeisterung für das Schöpserische, aber selbst unsähig, zu schafsen. Seinen Mangel suchte er durch Enthusiasmus zu ersehen. Das Kunstwert weckt Begeisterung der Romantifer hält die Begeisterung sür die einzige Luelle künstlerischer Wirkungen. Zur Andacht stimmen einzelne Gemälde: demgemäß sind sie auch in einer andächtigen Stimmung dem Künstler vom Himmel ge offenbart worden. Der Glaube, daß jedes Kunstwert ein Geh imnis in sich berge, auf ein Kührtes hinweise, sonwollsche zu fassen zu phantastischer Überschwenglichkeit, zu einem Zein



33. Der heilige Rochus Ulmosen verteilend. Von J. Schnorr von Carolsfeld. Leipzig, Museum.

fließen aller Gedanken und Verschwimmen aller Formen oder auch zu anmaßendem Dilettantismus, der sehlende künstlerische Ausbildung hinter angeblich tiesen Joeen verbarg.

Es stedte aber dennoch ein guter, für die Kunstentwicklung fruchtbarer Keim in der roman= tischen Bewegung. Mit der Verherrlichung des Mittelalters, mit der gesteigerten religiösen Stimmung traf fie den Ton, der in den Jahren tiefer normaler Erniedrigung die Bolfsfeele burchzitterte. Die Rettung aus den gegenwärtigen Roren, Troft und Mut fanden viele in bem Gedanken an die alte Große des Baterlandes, in der religiofen Erhebung des Geiftes. Indem die Romantifer die Künstler auf den Gestaltenkreis der heimischen Borzeit und des chriftlichen Lebens hinwiesen, zeigten sie ihnen ben Beg zum Berzen bes Bolles, sicherten sie ihnen wenigstens die Teilnahme und das Berständnis in weiteren Kreisen. Sie hatten viel wuste phantaftische und irrige Borftellungen verbreitet. Gine Mahnung aber sprachen fie aus, die alle Borwartsstrebenden in der deutschen Künstlerwelt an sie fesseln mußte: die Betonung wahrer, unmittelbarer Empfindung bei allem funftlerischen Schaffen. Das Wort zundete in den jugendlichen Beiftern, die unter dem Joch akademischer Disziplin seufzten, und denen in den Runftschulen das Komponieren nach mechanischen Regeln beigebracht wurde. Ratürlich gerieten sie durch ihr Bekenntnis der neuen Lehren mit den Akademien in Widerstreit und sahen sich gezwungen, auf einem andern als dem akademischen Schauplat ihre Tätigkeit fortzusetzen. Noch hatte sich Roms überlieferter Ruhm als der rechten Hochschule künstlerischer Bildung unversehrt erhalten. Gerade jest kam wieder Runde von dem regsamen freien Leben der Bildhauer und Maler in ber ewigen Stadt. Co gug benn 1810 und in den nächstfolgenden Jahren eine kleine Schar über die Alpen, um im fernen Lande deutsche Runft zu pflegen. Diese neuen Romfahrer unterschieden sich wesentlich von ihren Borgongern. Sie kamen nicht zum klassischen Rom, sondern zum christ-

lichen Rom gepilgert. Ihre Ideale such= ten sie nicht in der Antike, sondern in den italienischen Malern des vierzehn= ten und fünfzehnten Jahrhunderts, in denen sie den frommen Glauben mit herzgewinnender Schönheit vermählt fanden. Die Beziehungen zwischen der älteren und jüngeren Künstlergruppe nahmen daher gar bald eine feindselige Färbung an, die sich 3. B. in dem Spottnamen "Nazarener" für die Anhänger der christlich-romantischen Richtung äußerte. Tennoch fehlte es nicht an verwandten Zügen zwischen den beiden Runftweisen. Gemeinsam war beiden der Widerstand gegen die akademische Manier, gemein= jam auch die Forderung, daß der poe= tischen Empfindung bei der Komposition eines Bildes der Löwenanteil gesichert bleiben, daß jedes Kunstwerk von innen heraus, aus den Gedanken sich entwickeln muffe, nicht mit der gefälligen Zu= sammenstellung von schönen Gestalten und mit blogem rhetorischen Pathos sich begnügen dürfe. Auch in der Scheu vor dem Naturalismus, vor dem allzu starken Eingehen auf die mannigfaltigen Reize der äußeren Welt trafen beide



34. Heilige Familie. Bon Fr. Overbeck. Zeichnung. Stift Neuburg.

Richtungen zusammen. Dadurch erscheinen sie trot allem Gegensatz eng verbunden, und es befremdet nicht, daß die beiden Strömungen sich oft unmittelbar berührten, daß einzelne Persjönlichkeiten in ihrer fünstlerischen Erziehung beiden sich gleichmäßig verpflichtet fühlten.

Vier junge Männer, die 1810 aus der Weimarer Akademie wegen ihrer keßerischen Kunstansichten "quasi ausgestoßen" worden waren, traten zuerst zu einer kleinen Künstlergemeinde zusammen: Friedrich Overbeck, der 1789 in Lübeck geboren war, der ein Jahr ältere Frankfurter Franz Pforr und die beiden Schweizer Ludwig Logel und Hottinger. Sie wurden die Begründer des Kreises, der alsbald in den Käumen des ausgehobenen Klosters San Jidoro auf dem Monte Pincio als ein wahrer Bund von Klosterbrüdern seine Studien gemeinsam trieb.

Es fällt auf, daß gar manchem Jünger dieser Schule nur ein einziger Wurf gelang, nach dem seine Kraft für immer erlahmte. Das war z. B. bei Gust. Heinr. Naeke (1785—1835) in Dresden der Fall, dessen hl. Elisabeth, jest im Naumburger Tom, zu den besten Leistungen des Overbeckschen Kreises zählte. Zuweilen bildete freilich die Annäherung an die Nazarener nur einen Durchgangspunkt in der Entwicklung einzelner Künstler. So trat ansangs Julius Schnorr aus Leipzig (1794—1872) vollkommen in ihre Fußstapsen. Bereits in Wien, wohin er siedzehnjährig gezogen war, hatte Schnorr sich den Freunden Overbecks (den Brüdern Olivier) eng angeschlossen und in seinem hl. Rochus (Abb. 33) der Romantik offen gehuldigt, das Malerische gegen den Ausdruck inniger Empsindung zurücktreten lassen, die Scheu vor allem Gemachten



35. Sophronia und Clindo. Karton von Fr. Overbed.

jum Bergicht auf jede fernere fünstlerische Wirfung gesteigert. Gine Art primitiver Malerei tritt uns hier entgegen, wie fie später noch wiederholt auftaucht. Nur find Burzeln und Ziele verschieden. Roch näher trat Schnorr dem Overbechichen Kreise in seiner "Hochzeit zu Kana". Das Bild darf geradezu als ein Muster der ganzen Richtung gelten. Die auspruchslose Färbung läßt die eigentümlichen Borguge des Werfes: die heitere Stimmung, die über der Szene lagert, die Keinheit der Linien und (bis auf die Hauptperson) die Schärfe und Klarheit des Ausdrucks offen gutage treten. Bielfach deuft man an die alten Florentiner. Denn merkwürdigerweise haben diese begeisterten Berchrer altdeutschen Besens sich ausschließlich an die italienischen Borbilder, besonders an die umbrischen Meister gehalten. Nicht dadurch aber haben sie sich uns entsremdet. Das leichte Einleben in fremde Welten rühmt ja der Teutsche gern als einen nationalen Vorzug. Sie haben indessen die Scheu vor dem Naturstudium zu weit getrieben. Stets in Sorge, es möchte die Betonung der äußeren Wahrheit die voetische Empfindung, die Unmittelbarkeit des Ausdrucks zurückbrängen, begnügten sie sich mit einer allgemeinen Formensprache. Wie Silhouetten heben sich die Gestalten von dem perspeftivisch kaum vertieften Hintergrunde ab, hart find die Umriffe gezeichnet, ohne Individualität die Körper geschildert, kunftlos die Farben aufgetragen. Eundhaft und finnlich hielten fie nicht selten für Wechselbegriffe und schränkten baber die finnliche Schönheit in ihren Schöpfungen auf das engste Maß ein. Alles Nacte vermieden sie nach Möglichkeit. Auf poetische Schwärmerei durfte anfangs die Hingabe an das chriftliche Mittetalter zurückgeführt werden. Ein ideales Bild von ihm schwebte der Phantafie vor, frei von den Schranken des besonderen firchlichen Bekenntnisses. Dieser jugendlichen Romantik war aber fein langes Leben beschieden. Die weitere Entwicklung zeigt viele der sogenannten Alosterbrüder im Dienste der katholischen Rirche, in der sie das mittelalterliche Glaubensideal verwirklicht saben. Bollends als die fathelijche Mirche in der Mestaurationsperiode sich zu größerer Macht erhob und alle Mittel in Bewegung jeste, den eine Zeitlang verlorenen Ginfluß auf die Bildung wiederzugewinnen, fnüpfte jie auch zu der Runft engere Bezichungen an. Es fam eine Schule auf, die auf die Freundschaft und die Billigung der fatholischen Rirche das größte Gewicht legte und mit Absicht den Wegenian zu der herrichenden Rultur pflegte. Die Vertreter dieser Richtung fanden außerhalb Roms in den latholischen Provinzen Deutschlands und namentlich in Österreich, wo fie auch politischen Tendenzen sich bisfroich erwiesen, reiche Bunft. Kein einziger aus der Künftlergemeinde von E. Bildoro erreichte jedoch auch nur annähernd den Ruhm und die Bedeutung Friedrich Overbecks (1789 - 1869). Zeine natürliche Begabung sicherte ihm, gleichviel welcher Richtung er buldigte, einen hervorragenden Blat unter ben Mitftrebenden. Weiter aber verftand

er seine Empfindungen, fein Auge und seine Hand jo zu formen, daß die strenge Rirchlichkeit der Romposition und der religiöse Charafter der Ge stalten nicht als eine von äußeren Mächten ihm auf gezwungene Tendenz, jon: dern als der ungesuchte Ausfluß seiner Persönlich teit erscheinen (Albb. 34). Overbeck arbeitete überaus langiam und bedächtig: oft vergingen viele Jahre, che ein angefangenes Werf vollendet wurde. Aus den älteren Bildern spricht ein naib lebendiger Sinn, eine ungetrübte Freude an der äußeren Ericheinungswelt und ein liebevolles Natur= studium, während spätere Elbilder, wie der "Bund der Münste mit der Religion" in Frankfurt, durch die vielen eingemischten



36. Allegorie auf Dverbecks und Pforrs Schickfal. Bon Fr. Pforr. Berlin, Privatbesits.

abstratten Borstellungen oder, wie die Krönung Maria im Kölner Tom, durch die sichtliche Schen vor allgu großer naturwahrheit wenig angiehend wirfen. Gin richtiges Gefühl leitete Dverbed in seinem höheren Alter, das Maß der Bollendung seiner Bilder freiwillig einzu ichränten, auf die Ausführung in Offarben gern zu verzichten und mit dem Entwerfen von Zeichnungen und Nartons (Abb. 35) fich zu begnügen. Die grundfägliche Abneigung gegen ausgedehnte Farbenstndien und eingehende Naturbeobachtungen, weil sie den profanen Charafter Des Munftwerts fordern, wirfte bier nicht storend. Gein feines Raturgefühl und erstaunliches Formengebächtnis reichten für den Grad der lebendigen Wahrheit, den die Zeichnung erzielt, volltommen aus; in der Zeichnung und im Narton fonnte er endlich feine Empfindung ungehindert den deutlichsten Ausdruck geben. Auf diesen Areis von Arbeiten ist Overbecks Ruhm am festesten gegründet. In erster Linie find die durch den Rupferstich vervielfältigten "Bierzig Zeichnungen ju den Evangelien" zu nennen, die schönfte Schilderung, die das Leben Jeju im vorigen Jahr hundert erfahren hat, ergreifend durch die innige Wahrheit des Ausdrucks, entzudend durch die Anmut der Linien und die einfache Größe der Komposition. Ihnen schließen sich die in Holz schnitt reproduzierten Sieben Saframente an, gleichsam als Teppiche gedacht. Das Mittelbild, den biblijchen Anlag gur Ginsetzung oder die Spendung des Saframents darstellend, wird von einer Bordure eingefant, in der symbolische Beziehungen und Anspielungen Plat finden. Noch im höchsten Alter zeichnete Dverbed mit jugendlicher Frifche Szenen aus dem Leben Betri, be stimmt, in der Nathedrale von Diakovar in Elavonien in Fresko ausgeführt zu werden.



37. Arönung Maria. Bon Ph. Beit. Rom, E. Trinità de' Monti.

Von Anhängern und Mitstrebenden (eigentliche Schüler besaß Overbeck nicht) verdienen nur wenige Künst= ler besondere Erwähnung. Bor allem Franz Pforr (1788-1812), von dem Dver= beck jagte, "er habe ihn förm= lich gerettet". Denn Dver= bed war seiner unbotmäßigen fünstlerischen Gesinnung we= gen von der Wiener Akademie relegiert worden. Pforr malte nun in Erinnerung an die gemeinsamen Kämpfe Allegorie auf sein und Over= becks Echicifal, die nach langer Zeit 1906 auf der Jahrhundertausstellung in Berlin wieder einmal ausgestellt war (Abb. 36). Alsbann ift neben dem als Kunsthistorifer befannten 3. D. Paffavant (1787—1861), aus Frankfurt gebürtig, noch J. H. Von Olivier (1785-1841) hervorzuheben, dessen klare, ängstlich durchgeführte Land= schaften lebhaft an Overbecks mühsame Arbeit erinnern. Bedeutender war Philipp Beit, der Enfel des Philoso= phen Mendelssohn, 1793 in

Berlin geboren. Er fam 1815 nach Rom, schloß sich hier dem Kreise, der sich um Overbeck und Cornelius gesammelt hatte, eng an, entfaltete die strengere kirchliche Richtung erst in Franksurt, wohin er 1830 übersiedelte, dann in Mainz, wo er, mit der Ausmalung des Tomes beschäftigt, 1877 hochsbetagt starb. Ten Meizen einer ausgebildeten Farbentechnik war er zugänglicher als Overbeck, daher auch der Schwerpunkt seiner Wirssamkeit in Staffeleibildern (Madonna mit Engeln in der römischen Kirche Trinitä de' Monti [Albb. 37] und Frauen am Grabe Christi im Franksurter Museum) ruht. Auch das Vorrätssch wurde von Beit gern und mit ziemlichem Ersolge gepslegt. — Ein anderer Nachsolger Tverbecks, der in Krahau in Böhmen geborene Joseph Führich (1800—1876), schien lange Zeit in der Molte kurd ichrossichrossen Parteigängers seinen Hauptruhm suchen zu wollen. Tieser als die meisten Genossen verstatze er sich in seiner Jugend in die Fregänge der Romantif und schwärmte für hölzerne Witter und der nach Esterreich zurücksehrte, werd in Vonzte Kittersräulein: später, als er von Rom wieder nach Esterreich zurücksehrte, werd in Vonzte kittersräulein: später, als er von Rom wieder nach Esterreich Zurücksehrte, werd in Vonzte kitterstäulein: später, als er von Kom wieder nach Esterreich Zurücksehrte, werd in Vonzte kitterstäulein: später, als er von Kom wieder nach Esterreich Zurücksehrte, werd in Vonzte kitterstäulein: später, als er von Kom wieder nach Esterreich Zurücksehrte, werd in Vonzte kitterstäulein: später, als er von Kom wieder nach Esterreich Zurücksehrte, werd in Vonzte kitterstäulein: später, als er von Kom wieder nach Esterreich Zurücksehrte.



38. Rarton zur Erwedung des Lazarus. Bon Jojeph Führich. Wien, Altlerchenfelber Kirche.

tofte die Phantafie aus den freiwillig festgezogenen Banden und gab seiner Runft den rechten Aufichwung. Daß er in seiner Jugend mit der altdeutschen Runft, besonders mit Turer sich befreundet hatte, fam ihm jest zustatten und verlich seinen Westalten eine markige Rraft, die bei den übrigen Genoffen der Richtung nicht augetroffen wird. Seine in Hold geschnittenen oder in Rupfer gestochenen Zeichnungen: der Pfalter und der bethlehemitische Weg, die Nachfolge Christi (Abb. 39), der verlorene Conn, alles erft in späteren Lebensjahren geschaffene Folgen von Blättern, verwandelten auch frühere Gegner des begabten Mannes in Berehrer. — Beweglicher und vielseitiger tritt uns das Talent des letten bedeutenden Bertreters des Dverbechichen Areijes entgegen. Eduard Steinle (1810-1886) aus Wien, der nach seinen römischen Studienjahren und ie nem Münchener Aufenthalt fich in Frankfurt ansiedelte, entwickelt nicht allein im Fach der firchlichen Malerei eine staunenswerte Fruchtbarkeit — außer zahlreichen Fresken, Kartons für Rirchenfenster, hat er weit über hundert religioje Tafelbilder geschaffen -, jondern behandelt auch in Aquarellen und Zeichnungen mit Vorliebe der Märchenwelt (Abb. 40) und den Dichtungen Chatespeares entlehnte Motive. Celbst die Theaterdeforation blieb ihm nicht fremd, und der geistreiche, oft pikante Zug, der sich in den Kompositionen dieser Art fundgibt, deutet bereits auf eine Lockerung der strengen Schulzucht.



39. Aus der Rochfung Chrifti. Bon 3. Führich.

## 5. Cornelius' Anfänge.

Eine Tompfreier lagerte am Anfange des Jahrhunderts auf dem rönusgen unsthaden. Nach den Klassissern waren die christlicken mannauter akommen. Tiesen beiden Richtungen schloß sich
noch eine dritte an, die sich äußerlich zu den Romantikern hielt, in
der eine dritte an, die sich äußerlich zu den Romantikern hielt, in
der eine dritte an, die sich äußerlich den Klassissern befreundet
war, mit denen sie die unbefangenere Weltanschauung und die
irende an einer frästigeren, reicheren Formensprache verknüpfte.
Gingalumtich erscheint an ihr die stärkere Betonung des nationalen

Im Herbst 1811 wanderte Peter Cornelius mit mehreren Genoffen über die Alpen. Im Jahre 1783 in Duffeldorf geboren, hatte Cornelius es schon als Anabe und Jüngling nicht an eifrigen Runftübungen sehlen lassen. Aber noch rascher als die technische Fertigfeit entwidelte fich seine Phantasie. "Wir haben den Kopf voll Poesie, aber wir fonnen nichts machen", lautet ein Befenntnis aus seinen Jugendjahren. Den Besten will er es gleichtun, fühne Plane entwirft er, große Werke hofft er zu schaffen, dem Dichter fühlt er sich wahlverwandt. Die Zeichnungen zu Goethes Faust, zwölf Blätter, durch den Kupferstich vervielfältigt, lenkten die Aufmerksamkeit weiterer Areise auf Cornelius; sie sind als sein frühester Erfolg zu bezeichnen. Ist auch der Stil noch nicht ausgeglichen, der Ausdruck bald übertrieben, bald zu gleichgültig, der Gesichtstypus nicht immer glücklich gewählt, so kommen doch schon hier die gerühmten Eigenschaften seiner späteren Kunstweise, die Bertiefung in die Charaktere und die markige Kraft der Formen, zur Geltung. In Rom trat Cornelius in den Areis der Alosterbrüder. Doch er ließ sich bei aller persönlichen Freundschaft und neidlosen Anerkennung ihrer Verdienste in seinem Wege nicht beirren. In die ersten römischen Jahre fallen die Zeichnungen zu dem Nibelungenliede (Abb. 41), die gleichfalls durch den Aupferstich verbreitet wurden. Wie er in der Auswahl der Szenen, in der scharfen Betonung des tragischen Konflittes den selbständigen poetischen Geist bekundet, so enthüllt er in der Ausführung bereits seine Vorliebe für wuchtige, leidenschaftlich bewegte, in Haltung und Ausdruck das gewöhnliche Maß weit überschreitende Gestalten.

Ein Mann, dessen Phantasie so gern mit der heimischen Vorzeit sich beschäftigte, der von der Größe der alten deutschen Kunst, besonders Türers, so tief berührt wurde und den nationalen Zug mit Inn mich lebendig erkannte, konnte die Schicksale des Laterlandes nicht mit Gleichgültigkeit betrachten. Kom lag wohl weit weg von dem Schauplaß der Freiheitskämpse; nur langsam und dumpf gelangte ihr wind his in den Kreis der römisch-deutschen Künstler. Aber jede Nachricht traf die Herzen und entstammte den Patriotismus.

bunden fühlten, dafür hatte Wilhelm von humboldt gesorgt, der mehrere Jahre hier als preußischer Gesandter lebte und mit den Rünftlern freundschaftlich verkehrte. Gerade jest arbeitete Christian Rauch an dem Grabmal der Königin Luise, die in den Tagen tiefster nationaler Erniedrigung mit dem Stachel des Schmerzes über das Unglück Preußens im Bergen gestorben war und nun wie ein Genius allen Teutschen im Freiheitsfriege vorschwebte. Wenn auch Cornelius nicht jo fieberhaft den Ereignissen folgte wie Rauch, dessen Enthusiasmus jogar die Aufmerksamkeit der frangösischen Polizei erregte und ihre Berfolgungswut anstachelte, so jauchzte doch auch seine Seele auf, die als Nachrichten von den deutschen Siegen und der endlichen Befreiung des Vaterlandes famen. Daß auch die Kunst an der wieder= erstandenen Größe des deutschen Bolkes Anteil haben werde und haben muffe, stand bei ihm fest. Wie er sich diesen Anteil dachte, welche Folgen er sich von dem Triumph der heimischen Baffen für die Künste versprach, sagt uns sein Brief an Görres vom 3. No-



40. Ber das Glud hat, führt die Braut heim. Sandzeichnung von Ed. Steinle.

vember 1814: "Für das frästigste, ich möchte sagen das unsehlbare Mittel, der deutschen Kunst ein Fundament zu einer neuen, dem großen Zeitalter und dem Geist der Nation angemessenen Richtung zu geben, halte ich die Wiedereinführung der Freskomalerei, so wie sie zuszeiten des großen Giotto die auf den göttlichen Raffael in Italien war." So ging die Wendung, welche die deutsche Kunst in den nachsolgenden Jahrzehnten nahm, indem sie eine Erneuerung der monumentalen Malerei als Hauptziel ins Auge faßte, nicht aus zufälligen äußeren Umständen hervor. Sie steht vielmehr mit den großen Ereignissen und dem wiedererwachten nastionalen Leben in engem Zusammenhang.

Cornelius' Bunsch sollte bald, wenn auch in bescheidenem Umfang, in Erfüllung gehen. Der preußische Generalkonsul in Rom, Bartholdn, machte ihm und seinen Freunden den Antrag, ein Zimmer in seiner schön gelegenen Wohnung auf dem Monte Pincio mit Wandgemälden zu schmücken. Es sind die Bilder, die später von den Wänden der "Casa Bartholdn" funstvoll abgelöst wurden und sich jett in der Nationalgalerie besinden. Im Jahre 1816 begann die Arbeit, an der außer Cornelius noch Overbeck, Veit und Wilhelm Schadow, der Sohn des großen Bildhauers, teilnahmen; mit glücklichem Griff wurde die Geschichte des ägnptischen Joseph zum Gegenstande der Schilderung gewählt. Große Schwierigkeiten erwuchsen allein aus der Unkenntnis der Freskotechnik, in der kein einziger der Genossen heimisch war. Mühsam taskend



41. Ziegfrieds Tod, aus dem Nibelungen-Buflus. Bon B. Cornelius.

und ratend, gleichfam experimentierend gelangten sie alle öhlich zu einer genügenden Fertigkeit im Handwerf. Unter den erzählenden Bildern sind die von Cornelius gemalten, die Traumbeutung und die Wiedererfennung der Brüder, unbestritten die besten. Overbecks Verkauf Josephs an die Ügupter zeigt neben unvermittelten Reminizenzen an die alten Italiener vielsiach einen stumpsen Ausdruck der Köpse. Ungleich glücklicher wer Overbeck in dem Halbrundbild über der Tür: "Die sieden mageren Jahre": ebenbürtig steht ihm Veit in der Schilderung der zieden sehre (Abb. 42) zur Seite. Beide Künstler haben später diese Kraft des Ausdrucks und diese unbesangene sebendige Formensprache niemals wieder erreicht. Der gute Ausgang des ersten Versuchs bestimmte einen römischen Gedemann, Marchese Massimi, drei Käume in dem Kasino seiner Villa (in der Nähe des Lateran) von denselben Künstlern mit Fresken schmücken zu lassen. Aus den drei größten Tichterwerfen Italiens, der göttlichen Komödie, dem besteiten Jernialem und dem rasenden Koland, sollten die Maler den Inhalt ihrer Vilder schweffen. Overbeck übernahm das Tassozimmer, wurde aber später von Führich abgelöst. Ersolgreicher als Overbeck, dessen ängstlicher Sinn vor jeder scharfen Charakteristis besonders seidenschaftlicher



42. Die fieben fetten Jahre. Bon Ph. Beit. Berlin, nationalgalerie.

Stimmungen und energischer Handlungen zurückscheute, war Julius Schnorr in seinen Ariostbildern, so wenig auch die ungünstige Raumgliederung und der teilweise bis zum Verworrenen abenteuertiche Inhalt des Gedichts ihm die Aufgabe erleichterten. Die Tanteszenen hatte sich Cornelius vorbehalten und mit den Entwürsen und Kartons für das Paradies begonnen. Bewertenswert ist, daß er schon damals eine mächtige zyflische Komposition plante, deren innere Gliederung sich eng der architektonischen Einteilung des Teckenraums anschließen sollte. Mitten in der Vorbereitung des Werkes tras ihn 1819 ein Doppelruf nach Tüsseldorf und München.

Mit seinem Austritt verlor der römische Künstlerfreis seinen festen Schluft und Halt. Cornelius hatte stets magig auf die Parteien gewirft, durch sein Beispiel die einseitig schroffe Richtung der Alosterbrüder, deren Berdienste er willig anerfannte und Gegnern gegenüber vertrat, gemildert. Run löfte fich die Gemeinde, und die Parteien begannen fich icharf zu trennen. Geitbem sanf auch allmählich Roms Bedeutung für die europäische, insbesondere die deutsche Runft. Solange Thorwaldien bort weilte, befaß ber Rünftlerfreis wenigstens außerlich einen glanzenben Mittelpunkt. Die Unhänger des klaffigiftischen Bekenntniffes bewahrten der ewigen Stadt ftets Treue und Liebe. Auch Cornelius fühlte zeitlebens erft, wenn seine Fuge den römischen Boden berührten, die volle schöpferische Kraft in sich erwachen und wanderte gern, ehe er ein neues großes Werf begann, nach Rom. Bollends die Bilthauer hielten die längste Zeit die Berbindung mit Rom aufrecht, weil sie bier über die reichsten technischen Silfsfräfte verfügten. Die Bedeutung jedoch, die Rom feit Carstens für die deutsche Aunft gewonnen hatte, fant von nun an immer mehr. München und Duffeldorf wurden zunächst die Sauptstätten deutscher Aunsttätigfeit, denen fich für bas Gebiet ber Architeftur und Plaftif bald Berlin anreihte. Und nicht in Teutschland allein begann einige Jahre nach den Freiheitskriegen wieder ein regeres Kunstleben, auch in Franfreich nahm in derselben Zeit die Malerei einen neuen Aufschwung und lenkte in andere Bahnen ein. Mit Recht darf man daher von der Überfiedelung Cornelius' nach Teutschland 1819 und von dem Auftreten Géricaults im Parifer Salon in demselben Jahre eine neue Periode der modernen Runftentwicklung datieren. Auch jest entdeden wir, wie in den Anfängen der flassischen Richtung, als sich David und Carstens gegenüberstanden, zunächst einen gemeinsamen Bug In Frankreich wie in Deutschland machte sich das Streben geltend, die Runft mit dem Bolfstum und der nationalen Bildung enger zu verknüpfen. Gericault wählte für jein erstes großes Bild einen Gegenstand aus der unmittelbaren Gegenwart, seine Nachfolger zeigten nicht minder einen scharfen Blid für die lebendigen Interessen der Zeit. In Deutschland konnte man ein so unmittelbares Anrusen des Bolfstümlichen und Nationalen nicht erwarten. Dazu waren die öffentlichen Zustände zu schwankend und unklar, fehlte uns die Sicherheit des Glaubens an eine stetige nationale Entwicklung und die Einheit der Anschauungen und Biele. Bor allem ober

standen einem solchen Vorgehen die eingebürgerten ästhetischen Grundsäße und Überlieferungen im Wege. Es ist bezeichnend, daß Goethe die Besteiung des Vaterlandes in dem Bilde des erwachenden Epimenides schaute. Unbestritten begte aber der Fürst, der Cornelius eine so reiche Stätte des Virfens in München schus, namenttich in seiner Jugend warme patriotische Empfindungen, mochte auch sein "Teutschtum" manchmal frause Formen annehmen. König Ludwig von Bayern wollte eine nationale Kunst begründen, und ebenso erschien Cornelius die Viederbelebung der monumentalen Malerei als das beste Mittel, die Kunst in der Heimat wieder zu Ehren und mit der Bildung, die in den besten deutschen Kreisen herrschte, in Einklang zu bringen. Tie französische und die deutsche Kunst nahmen in dem Zeitabschnitt von 1819 bis (ungefähr) 1850 den gleichen Ausgangspunkt.



43. Entwurf eines Dedengemäldes. Bon B. Er melius



44. Walhalla bei Regensburg. Lon L. v. Klenze.

# Zweiter Abschnitt: 1819—1850.

## 1. Cornelius und die ältere Münchener Runft.



er Kronprinz von Bayern hatte allmählich einen großen Schaß antifer Sfulpturen zusammengebracht, den er namentlich durch den Erwerb der Ügineten glänzend vermehrt hatte. In einem Prachtbau, der Glyptothek, sollten die Marmorwerke aufgestellt, und Prunkräume, in denen der Beschauer sich erholen und auf das Studium der Skulpturen vorbereiten konnte, sollten darin von Cornelius mit

Fressen geschmückt werden. Die Bestimmung des Baues bedingte die Gegenstände der Schilberung. Sie wurden der griechischen Götter- und Heldensage entlehnt und in der Weise gesordnet, daß in einem kleineren Borraum die Prometheussage, in den zwei größeren Sälen die Weltschöpfung und Weltregierung nach Hejiods Theogonie und die trojanische Heldensage zur Tarstellung gelangten. Bereits in den Fressen der Gluptothef führte Cornelius die zyklische Kompositionsweise durch, die er nachmals dis zur schärssten Konsequenz ausdildete. Er durfte für seinen Vorgang nicht allein das Beispiel der größten Kenaissancemeister wie Raffaels in der Stanza della Segnatura anrusen, sondern auch auf die Psiicht weisen, die ihm aus der Natur der monumentalen Malerei erwuchs. So müssen die Glyptotheffressen in ihrem Zusammenshang erfaßt werden, will man ihrem Schöpfer gerecht werden. Im Göttersaal z. B. greisen alle Szenen eng ineinander und bieten, indem man das Auge vom Gewölbe zu den Wäldern herabgleiten läßt, das Bild einer sesten Gedankenentwicklung. Im Scheitel der Tecke ist Eros dargestellt, die Urgottheit, die das Chaos löst und die Elemente bändigt. Ihm reihen sich in den anstoßenden Teckenselvern die allegorischen Gestalten der Jahreszeiten und weiter die Tageszeiten an, diese wieder durch mythologische Szenen versinnbildsicht. Aus den der

großen Vandslächen endlich öffnet sich dem Blic das lichte Reich des olympischen Zeus, der Herakles in die Götterversammlung seierlich ausnimmt, die von Poseidon beherrschte Wasserwelt und endlich das Reich des Hades mir Orppens und Eurydike. Eine ähnliche Gedankengliederung beobachten wir im "Hervensacht". Die Hochzeit des Peleus und der Thetis, in dem Mittelselbe der Tecke gemalt, bildet den Ausgangspunkt der Schilderung, dem dann das Vorspiel des trojanischen Krieges, das Urreit des Baris, die Entführung der Helena, Hektors Abschied (Alb. 45) und weiter, aber nach immer an der Decke, bedeutsame Episoden des Kampses folgen, bis endlich drei große Bauagemälbe die gewaltigen Schicksaksjähläge, welche die Stadt des Priamos trasen, uns vor Augen führen.

Als Cornetius die Stupotheffressen begann, weilte er nun als Gast in München. Seine amtliche Stellung wies ihn nach Tüsseldorf, wo er auf Anregung Niebuhrs 1821 die Leitung der Afademie übernommen hatte. Er betrachtete aber Tüsseldorf eigentlich nur als sein Wintersquartier: hier rubte er von der Münchener Arbeit aus oder bereitete seine Münchener Werke vor. Für seine persönliche Entwicklung blieb der Aufenthalt in Tüsseldorf ohne Bedeutung, und ebenso verslüchtigten sich die Spuren, die er und seine Schüler hinterließen, in kurzer Zeit.

Im Jahre 1825 siedelte Cornelius dann vollständig nach München über und trat als Langers Nachfolger an die Spise der Afademie. Nach menschlichem Tafürhalten mußte von diesem Zeitspunft an seine wahre Glanzperiode beginnen. Indes gar bald wurde er inne, daß die ersten Münchener Jahre, als er an den Glyptotheffressen arbeitete, die glücklichsten und zugleich die fruchtbarsten waren. Tas harmonische Wechselverhältnis mit den Schwesterkünsten blied aus. Der angeschenste Baumeister, Leo von Klenze, stellte sich Cornelius feindselig gegenüber; die Gunst des Königs erwies sich als schwankend und die freie Künstlertätigkeit hemmend. Es war doch ein wunder Punkt, daß die Kunst, die auf nationaler Grundlage aufgebaut werden sollte,



45. hettere Mildied r. Andromache. Bon B. Cornelius. Fresto. München, Glyptothet.

mann. "Ich, ich, der König, bin die Kunft von München", lautete ein Ausspruch Ludwigs. Und weil der König sich als den Schöpfer des Münchener Munft lebens anjah, wollte er auch noch die Früchte seiner Bemühungen genießen. Daber die Sast und fast überstürzte Gile, mit der er die mannigfachsten Unternehmungen gleichzeitig in Angriff nahm, die Ungeduld, sie beendigt zu sehen, der Wechselder Neigungen. Kaum war ein Wert begonnen, jo plante er bereits ein zweites und er= lahmte im Interesse für das frühere. Und weil die große Zahl



46. Feldherrnhalle in München. Bon Gr. Gärtner.

Der gleichzeitigen Bauten feine Finangfraft zu erichöpfen drohte, suchte er wieder durch Sparfamteit am unrechten Orte die bereitstehenden Mittel zu vermehrer. Durch freimutige Außerungen, die an den Aunstfreund gerichtet murden, fah er fich in feiner fürstlichen Burde verlett. Es ift bezeichnend, daß die begabtesten, aber zugleich in ihrer Besinnung selbständigften Maler des jungeren Beichlechts, Benelli und Schwind, feine Unade vor seinen Augen fanden. Befügige, rasch arbeitende Rünftler wurden von Ludwig am höchsten geschätzt, wenigstens am meisten begünstigt. Mit größerem Recht als Cornelius durfen Leo von Menze und Ludwig Schwanthaler als Die wahren Inpen der älteren Münchener Schule gelten. Leo von Alenze (1784-1864), vornehmlich in Paris gebildet, stand an der Spige des Bauwejens. Die Mehrzahl der monumentalen Werfe in München, außerhalb Münchens, ferner die Walhalla bei Regensburg (Abb. 44) und die Befreiungshalle bei Relheim wurden von ihm entworfen. Borwiegend vertraut mit den antifen Bauformen, fand er fich doch auch in der Renaissance-Architektur (Residenz, Alte Pinakothek) gurecht. Auch die ersteren hatte sich Menze nur äußerlich angeeignet, ohne sie zu durchdringen. Das Geheimnis, aus den fonftruftiven Gliedern die Schmudformen natürlich und notwendig au entwideln, vermochte er niemals zu lösen. Für ihn blieb die griechische Architektur eine glanzende Deforation. Dadurch und bei seiner geringen Fähigkeit zu schöner Raumdisposition kam der Grundichaden der Münchener Baubewegung, daß für das Bauwerf zuweilen erst nachträglich Zwed und Bedürfnis gefucht werden mußten, nur noch offener zutage. Neben Menze ftand der Mheintander Friedrich Gartner (1792-1847), dem der Bau der Ludwigsfirche, der Teldherenhalte (Abb. 46), der Bibliothef uiw. zufiel, und der im Gegenjat zu dem "flajijichen" Alenze berusen war, das "romantische" Prinzip in der Architeftur zu vertreten. Tarunter verstand man aber vornehmtich die frühmittelalterliche, die sogenannte romanische Bauart, die in jener Beit gang unpaffend mit dem Ramen "bygentinischer Stil" geschmudt wurde. Go boten die Urbeiten diefer Beiden Broben der mannigfachften Bauweifen, der griechischen, römischen, der frühmittelalterlichen und der italienischen Renaissance-Architektur dar. Dazu kam noch die Aufirche von T. 3. Ohlmüller (1791 1839), ein besonders in der Fassadenbildung schlecht ge gludter Berjuch, ben gotischen Backsteinbau in München einzuburgern, und die Bonifazius bajilika von G. &. Ziebland (1800-1873). Da alle diese Werke unvermittelt nebeneinander steben, in ihrer zeitlichen Folge feine Spur einer fortschreitenden Entwicklung, eines machienden



47. Die Bavaria in München. Bon Klenze und Schwanthaler.

Berständnisses für die Aufgaben der Architektur offenbaren, so lag der Spott nahe, daß sie nur einen monumentalen Aunstallas vorstellen, daß mit den Stilen wie mit Masken gewechselt wurde. Immerhin verdankt München dem Baueiser König Ludwigs die Umwandlung aus einer kleinen Residenz in eine stattliche Großstadt. Böllig im Sande verlief dagegen der Betrieb im Kreise der Skulptur. Hier herrschte Ludwig Schwanthaler (1802—1848) beinahe unumschränkt, ein leichtes, schnell, aber oberflächlich auffassendes Talent, das alle Aufgaben willig übernahm, sedem Stil sich auschmiegte, aber auch niemals seine ganze Krast einsetze und sich die Mühe nahm, den Charafter der Darstellung tief und lebendig zugleich zu erfassen, die plastischen Formen liebevoll durchzubilden. Kein Bunder, daß Schwanthalers Birksamkeit schon längst halb vergessen ist. Vornehmlich nur durch die riesigen Verhältnisse zieht die "Bawaria" die Ausmerksamkeit auf sich (Albb. 47). Die zahlreichen Giebelgruppen, Friese, Reließs besitzen wenigstens einen dekorativen Vert: die Porträsstatuen jedoch, mit denen Münchens öffentliche Plätze bevölkert wurden, scheinen nur zum Beweise dazustehen, daß der Heroenkultus eines anderen Bodens bedarf, als ihm hier bereitet wurde.

Auf die gedeintiche Wechselwirkung der Künste mußt. Cornelius verzichten; aber selbst in seinem eigenen Tätigkeitskreise stieß er auf schwere Hindernisse. Bereits bei der zweiten Arbeit, die ihm übertragen wurde: der malerischen Ausschmückung der Loggien in der Pinakothek, de hielt er nicht mehr völlig freie Hand. Tie Zeichnung der Kartons und die Aussührung, von Cornelius seinen Schülern zugedacht, wurden einem anderen Künstler übertragen; Cornelius' Anteil blieb auf das Entwersen der Stizzen beschränkt. Den reichsten Ersat sur diese Kränkung schien sedoch die dritte große Arbeit zu bieten, mit der er (1829) betraut wurde. Es galt die Ausmalung der Ludwigskirche. Cornelius jubelte laut auf: "Schon seit sechzehn Jahren trage ich mich herum mit einem driftlichen Evos, mit einer gemalten Commedia divina. Und nun tritt die himmlische Geliebte als Braut mir in aller Schönheit entgegen. Welchen Sterblichen soll ich nun noch beneiden?" Toch auch diesmal barrte seiner bittere Enttäuschung. Er hatte gehofft, die ganze Kirche mit Fresken bedecken zu können: des Königs Wille beschränfte ihn auf Chor und Cuerschiff und zwang ihn, den Plan eines biblischen Evos wesentlich einzudämmen. An den Gewölben malte er die Schöpfung mit den Engelschören, den Evangelisten und Kirchenvätern, an den Bänden

Des Querschiffs Geburt und Arenzigung Christi, an der Chorwand endlich (eigenhändig) das Jüngste Gericht (Abb. 48). Auch in dieser Einschränfung glaubte Cornelius ein ruhmreiches Werf geschäffen zu haben. Als es aber aufgedeckt wurde, sand es vielsachen Tadel. In dem Schöpfungsbilde erschienen die verschiedenen hierarchischen Ordnungen der Engel, die selbst im Wittelalter niemals volkstümlich geworden waren, die "throni, virtutes, postestates" usw., wenig verständlich, an den großen Wandbildern, auch am Jüngsten Gericht erschien die malerische Aussührung sogar gegen mäßige Ausprücke zurückstehend. Das gestügelte Wort des Königs: "Cornelius fann nicht malen" drang in weitere Kreise. Aber es wäre gegen die Natur gewesen, wenn Cornelius den Teil der Schuld, den er selbst an der geringen Fruchtbarkeit seines Münchener Wirkens trug, eingesehen und als alternder Mann noch eine Umkehr versucht hätte. Er sühlte sich verletzt, wurde verstimmt und solgte willig 1841 dem Ruse des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelms IV., nach Berlin.

Mit seinem Weggang war ber monumentalen Runft in München die lebendigste Stütze und Araft entzogen worden. Er hatte seine Gehilfen und Anhänger von der Aunft groß denfen gelehrt, aber da sie selbst von der Natur nur mit mittlerer Größe beschentt worden waren, konnten fie Dieje Lehren felten verwerten. Gine Edule im alten Ginne des Wortes bat Cornetius in München nicht hinterlassen. Unter den selbständigen Rünftlern stand ihm Der bereits von Rom ber befreundete Julius Schnorr am nächsten. Bon seinen Arbeiten in der Billa Maffimi mar Edworr abberufen worden, um in den Galen des Erdgeschoffes im Mönigsbau die Ribelungensage in einer Reihe von Gemälden zu schildern (Albb. 50), woran iich der weitere Auftrag ichloß, in anderen Jestfälen der Residenz Szenen aus der alten Deutschen Geschichte zu malen. Rein Mann von hohem Schwung und padender Kraft, verlich er doch seinen Werfen das Gepräge gediegenen Ernstes und ehrlicher Wahrheit. Auch in der flajijichen Richtung versuchte er sich, indem er für die Deforation eines Wohnzimmers des Rönigs die Martons nach den Hymnen Homers zeichnete. Der Erfolg war bei seinem derb fraftigen Formenfinn nur mäßig. Rach seiner Übersiedelung nach Tresden (1846) entwarf Schnorr Die in Holgichnitten weit verbreiteten Bibelilluftrationen, unter denen insbesondere die Bilder ju den ipäteren Büchern des Alten Testaments durch eine frische Auffassung und energische Charafteristif hervorragen.

Nicht den geringsten Einstuß übte Cornelius auf den Künstler, der neben ihm die monumentale Malerei in München am eifrigsten pflegte, der jogar von ihm zu diesen Arbeiten empsohlen war. Weder in den Fressen der Allerheiligen-Kirche, noch in der dem hl. Bonisazius geweihten Baillifa schloß sich Heinrich Heß (1798—1863) der Art des älteren Meisters an. Wo er die gewohnten Gleise der firchlichen Malerei verließ, geschah es, um sie durch eine weiche, fast sükliche Färbung und eine alles Schrosse und Scharse vermeidende Charafteristis dem modernen Geschmack näher zu bringen (Abb. 51). Ten gleichen Weg schlug der Gehilse von Heß, Fohann Schraudolph (1808—1879), ein, dem die ausgedehnten Fressen im Speierer Dom ihren Ursprung verdanten. Die Individualität des Künstlers kan nach der Natur der firchlichen Malerei hier schwerer zur Geltung als in jedem anderen Kunstlerise.

In weit höherem Maße erscheint der Landschaftsmaler Marl Rottmann (1798–1850) Cornelius wahlverwandt. Schon der Umstand, daß er die Freskotechnif in der Landschaftsmalerei wieder zur Amwendung brachte, erinnert an die ähnlichen Bestrebungen des Cornelius. Von den Vertretern der sogenannten historischen Landschaftsmalerei unterscheidet sich Rottmann dadurch, daß ihm die landschaftlichen Formen lebendig und ideal genug erschienen, um auch ohne Neben beziehungen auf menschliche Zustände zu wirken, und daß er auf die rein malerischen Elemente wie die Luststimmung stets ein großes Gewicht zu legen suchte. Rottmanns befannteste Schövsung



48. Ins immur Mericht. Bon P. Cornelius. Fresto der Ludwigsfirche in München.



49. Die apotaluptischen Reiter. Bon P. Cornelius. Karton für ein Camposanto-Fresko. Berlin, Nationalgalerie.

bleiben die 1830- 1833 gemalten italienischen Landschaften in den Arkaden des Münchener Hofgartens (Abb. 52.)

Gefränft und verbittert, aber dennoch mit schwerem Herzen war Cornelius von München geschieden. Die Sehnsucht nach der Müdfehr in die suddeutsche, lebensfrohe, fatholische Stadt steigerte fich durch die ersten Berliner Erfahrungen. Die Arbeiten, mit denen er sich in der für ihn vötlig neuen We't einführte, 3. B. das Clbifd: "Chriftus in der Borhölle", erregten Mißfallen; der Rönig wies aufangs dem Rünftler feinen festen Wirfungsfreis an. Friedrich Wilhelm ichien, wie es auch bei Tieck und Mendelsschn der Gall war, die Gegenwart des Meisters zu genügen, höchstens daß er ihm fleinere Gelegenheitsarbeiten (Entwürse zu lebenden Bildern nach Taffo u. a.) auftrug. Erft als in der Phantafie des Mönigs der Plan eines neuen großartigen Tomes in Berlin und in Berbindung mit diesem Bau bas Projeft eines "Campo fanto", eines Friedheis für die königliche Familie, gereist war, gelangte Cornelius in das rechte Fahrwasser. Die vier Wände der hohenzollernschen Grabkapelle sollten mit Fresken geschmudt werden, zu denen Cornelius in den Jahren 1843 bis 1845, jum Teil in Rom, die Entwürse zeichnete. Un den Nartous arbeitete er jodann mit einzelnen Unterbrechungen, bis ihn 1867 noch vor ihrer Bollendung der Tod abrief. Durch jenen Auftrag endlich gewann Cornelius die volle Freiheit, den längst gesaßten Plan eines driftlichen Epos zu verwirklichen. Hier hemmte ihn feine feste Ira bition, wie bei ftreng firchlichen Bildern, bier fonnte er bichten, Ginzestzenen nach tiefinnigen Gedanken ordnen und zusammenfassen, das phantastische Clement, das in jeine Formenmelt

Deckenbild im Borfaal des Königsbaus in Minchen.

Edinorr.

Siegfrieds Leichenzug.



timeinswielt, wirffam walten laffen. Aus dem einjachen Bibelipruch vom Tode als dem Sold der Emide und vom ewigen Leben in Christo (Römer 6, 23) entwickelte er ein umfassendes System von Bildern und Beziehungen, wozu ihm die Evangelien und die Apofalupfe den Stoff lieferten. Er erzählt die Erlöfung von der Ennde durch Christi Geburt und Tod, schildert die Göttlichkeit Christi und die Übertragung seiner Macht auf die Kirche als Bürgschaft der Erlösung und führt uns endlich das Ende des irdischen und den Anfang des ewigen Lebens vor Augen. In kunstvoller Gliede= rung greifen die Bilder ineinander. Die Fresken einer jeden Wand hängen durch einen gemeinsamen Grund= gedanken zusammen; der Ton eines jeden Hauptbildes klingt ferner in der Predelle und dem Lünettenbilde unter und über ihm an; alle Predellenbilder endlich er= scheinen ebenfalls durch verwandten Inhalt unter sich verbunden. Liegt offenbar der Schwerpunkt des Wer= kes in der zyklischen Komposition, so üben doch auch mehrere der Darstellungen, für sich betrachtet, einen be= deutenden Eindruck, den größten jedenfalls die apoka-Inptischen Reiter (Abb. 49), tropdem der Vergleich mit Dürers berühmtem Holzschnitt in der Apokalppse nahe liegt, da sich in dieser Szene der großartige phantastische Bug seiner Natur am freiesten entfalten durfte.

Cornelius war mehr ein starker als ein reicher Geist. Für mannigfache Seiten des Seelenlebens blieb seine Phantasie sprode, für manche Teile der Erscheinungswelt sein Interesse gering. Durch gesteigerte Energie und erhöhte Kraft des Ausdrucks ersett er den enger begrenzten Umfang seiner schöpferischen Kraft. Er selbst hatte eindringlich gelehrt: "Die wahre Kunst fennt kein abgesondertes Fach, sie umfaßt die ganze sichtbare Natur." In seinen Werken tritt uns aber die menschliche Natur vorwiegend nur von einem Besichtspunkte betrachtet entgegen, in einer bestimmten Beleuchtung, die alle andern Stimmungen und Erscheinungsformen in Dunkel läßt. Ebensowenig darf man jedoch, wie jest so häufig geschieht, Cornelius' Bedeutung unterschäßen. Die organische Verbindung der Malerei mit der Architektur, in Deutschland abgesehen von der Dekoration katholischer Kirchen seit Jahrhunderten nicht versucht, war eine Tat. Die erfolgreiche Mahnung zum Ernst und zu vornehmer Bürde, durch die Persönlichkeit des Meisters wirksam unterstützt, hob die Kunst und die Künstler in den Augen



51. Die Anfunft des Engels mit dem Schiff ber Seelen. Bon &. Beg.



52. Szulla und Charubdis. Bon R. Rottmann. Fresto in den Arkaden des Münchener Hofgartens.



53. Familienbild. Bon Rarl Begas. Berlin, Privatbesit.

der Nation. Wir begreifen, daß das jüngere Geschlecht, seit das Leben farbenreicher, glänzender geworden und der Blick für das Reizvolle in der Wirklichkeit, der Sinn für das Individuelle sich geschärft hat, seit= dem auch die äußeren Bedingungen der fünstleri= schen Tätigkeit namhafte Underungen erfuhren, sich den Gestalten Cornelius' nicht mehr mit voller Be= geisterung zuwandte, daß es sich von dem Meister fremdartig berührt fühlte, über seine unleugbaren Schwächen schwer hinüber= kam. Wir dürfen aber nie=

mals vergessen, daß die Bildung einer älteren Generation, die an das wirkliche Leben und das private Dasein so bescheidene Ansprüche stellte, um dasür der poetischen Phantasie den kühnsten Schwung und freie Herrschaft über Maße und Formen zu gestatten, in Cornelius' Kunst ihren klassischen Ausdruck fand.

### 2. Die ältere Duffeldorfer Schule.

Dankte die Münchener Kunft dem perfonlichen Willen eines Fürsten Ursprung und Richtung, so ging die Düsseldorfer Schule aus einem engen akademischen Berein hervor. In der ersten Beit wenigstens beden sich die Tüsseldorfer Akademie und die Tüsseldorfer Malerschule vollftändig. Nach der Wiederherstellung der rheinischen Aunstanstalt durch die preußische Regierung übernahm Cornelius zuerst die Leitung, ohne jedoch dauernde Spuren seiner Wirksamkeit zu hinterlassen. Erst mit der Berufung Wilhelm Schadows (1789-1862) im Jahre 1826 entfaltete sich das eigentümliche Leben der Tüsseldorfer Schule. Schadow hatte sich nach seiner Rückfehr aus Rom in Berlin niedergelassen und hier bereits als Künstler und Lehrer Anerkennung gefunden. Ob er als Maler weit über Wilhelm Bach (1787—1845) und Karl Begas (1794 bis 1854; Abb. 53) emporragte, die neben ihm den größten Lockruf genossen, steht dahin. Wach hatte in Paris unter Gros gearbeitet, dann in Rom namentlich Raffael studiert. Eine geschickte Anordnung, ein gefälliges Kolorit, eine treffliche Modellierung der Gestalten läßt sich an den meisten seiner Werke loben (Abb. 54), unter denen die Plasondgemätde im Schauspielhause und die drei chriftlichen Tugenden in der Werderschen Lirche die bedeutendsten waren. Schadow war feine energische, originelle Kraft, aber als Lehrer übertraf er weitaus seine Genoffen, wie der Aufschwung der Tüffeldorfer Akademie unter seiner Leitung, ehe sie sich einem frömmelnden Mhftigismus ergab, offenbarte. Mehrere Schuler folgten ihm von Berlin nach Duffelborf und ordneten sich auch hier willig seiner ferneren Führung unter, obschon sie alle schon selbständige Werke geschaffen hatten und der strengen Schule entwachsen waren. Sie arbeiteten gemeinsam in den Räumen der Afademie, wurden aber keine Alosterbrüder, sondern recht lebenöfrohe Kameraden, an denen die rheinische Laune wieder einmal ihre Zaubermacht erprobte.

Nachmals traten auch die üb ten Folgen des engen Zusammen hausens an den Tag. Die Gewohn heit engster nachbarlicher Tätigkeit förderte die Reigung, auch Stimmungen, Gedanten, technische Bor gange freundschaftlich auszutauschen. Die Genoffen bitdeten eine tleine ab geschlossene Welt für sich, schwärmten für die gleichen poetischen Zdeale und dieselben Modelle und Farben. Natürlich fam die Individualität des einzelnen nicht zu ihrem vollen Recht, und da die Phantasie der Künstler nur wenig von dem wirklichen großen Leben berührt wurde, jo fehlte in der Regel ihren Tarstellungen die frische Kraft und die volle Wahrheit.



54 Amor und Pinche. Von W. Wach. Berlin, Nationalgalerie.

Zie begnügten sich mit der Zeichnung von abstraften Gestalten, Königen, Hirten, Räubern, die keiner bestimmten Zeit und keinem sesten Raume angehörten, und wagten sich in der Wiedergabe der Empsindungen nicht über einen engen Kreis schüchterner Fröhlichkeit, stiller Trauer hinaus. Alles Stürmische, Leidenschaftliche, Mächtige betrachteten sie mit ängstlicher Scheu, als fürchteten sie, die Sauberkeit und Sittsamkeit der Gesinnung durch den Eintritt in eine wildbewegte, energisch kämpfende Welt zu trüben.

So allgemein bis zum Verschwommenen die Charaftere und die Empfindungen gefaßt werben, ebenjo allgemein ift die Karbe gehalten. Gie strebt das Zierliche und Gefällige, das Glatte und Weiche an, ergeht fich in fanften Kontraften, meidet aber Araft und Tiefe. In den jungen Jahren der Dujjeldorfer Schule merfte niemand biefe Mängel und Schwächen. Den Mittelflaffen wandten fich die Münftler zu, und diese, durch Runftgenuffe nicht verwöhnt, spendeten ihnen reichsten Beifall. Gie waren dantbar fur die anheimelnden, leicht verftändlichen, fesselnden Schilderungen. Der flüchtige romantische Sauch, die dem Naiven und Altertümlichen in Ausdrud und Tracht dargebrachte Suldigung berührte die Zeitgenoffen, die auch in der Poeffe an folden romantiften Nachtlängen fich ergötten, immpathifch. Bollends gewann die Bergen aller Gebildeten die mit Borliebe gepflegte Sitte, den Inhalt der Darftellungen Lieblingsdichtern gu entlehnen, wodurch der Reis der Schilderung erhöht und dem Betrachter der willtommene Un laß gegeben wurde, den poetischen Gaden selbst weiter zu fpinnen. Die Bermittlung ber Poefie faben feineswegs die Tuffeldorfer Maler allein angerufen, in der gleichzeitigen frangofifchen Munit läst fich vielmehr der gleiche Vorgang beobachten. Aber mahrend die frangofischen Romantifer fich vorwiegend an leidenschaftlich pathetischen Senen begeisterten, murden die Tuisel dorfer durch ihrische Situationen am meisten geseffelt. Die frangofische Runft war vom öffent lichen Leben machtig gepactt worden und hatte ihm den lauten, fturmischen Ausbruck entliehen in einem stillen Winfel des Baterlandes, unberührt von dem faum sich regenden politischen Geift lebten die Duffeldorfer und pflegten in ihrem Bergen nur die Empfindungen eines barmtos o



55. Donna Diana. Bon Karl Cohn. Leipzig, Mujeum.

mütlichen, sinnis gen privaten Dasieins.

Schadow stand äußerlich an der Epipe und übte anfangs als Lehrer und Ratgeber gro= gen Einfluß. Gar bald traten ihm aber mehrere äl= tere Schüler eben= bürtig zur Seite und verdrängten ihn in der Gunst weiterer Areise. Als Frauenmaler wurde Karl Sohn (1805 bis 1867) am meisten

bewundert. Seine Damenporträts, eintönig in Haltung und Charafteristif, aber angenehm im Kolorit, entzückten die Zeitgenossen; nicht minder ersreuten das Auge die idealisierten Frauensgruppen (Abb. 55), die er bald in reiche Gewänder hüllte und nach einem Dichterwerf benannte, bald in nachter Schönheit prangen ließ und in einer mythologischen Szene verwandte. In der Borliebe für die Wiedergabe holder Frauengestalten solgte ihm Christian Köhler (1809—1861),



56. Die trauernden Juden. Ben E. Bendemann. Köln, Ballraff-Richart-Mujeum.







58. Eulenspiegel und der Bäcker. Bon Ad. Schrödter.

nur daß er öfter die Motive aus der biblischen Geschichte (Mirjams Lobgesang, Aussesung Mojis) und aus dem Prient (Semiramis) holte und die Gruppen in eine lebhaftere Bewegung verfeste. In einem anderen Gedanken- und Formentreise erwarb fich Theodor Hildebrand (1804 bis 1874) großen Ruhm, der aber noch viel rascher verblich als der Glang seiner Genogien. In seiner frühen Jugend hatte ihn eine heftige Reigung zur Bühne erfaßt: jie wirfte, als er (1820) Maler wurde, noch nach, füllte seine Phantasie mit dramatischen Gestalten und begeisterte ihn für Zienen aus Shafeipeare. Die Ermordung der Sohne Ronig Eduards, Othello, der Brabantio und Tesdemona von jeinen Siegen ergahlt, und andere Bilber baufen dem Chatespearefultus ihren Ursprung. In einer zweiten Reihe von Werten ftreifte er bas novelliftische Gebiet, judite durch die dicht nebeneinander gestellten Wegenfage der Stimmung zu wirfen, wie in dem "Mrieger und seinem Rindes, bem "Rranten Ratsberrn und seiner Tochter" und anderen. Doch gelang ihm die individuelle Durchbildung der Westalten sehr selten; auch zu einer fräftigen Raturwahrbeit der Farbe gelangte er nicht, obichon er den alten Niederlandern nacheiferte und, wie feine Berehrer meinten, fie an "Realität der Tarftellung" nabezu erreichte Die volle Sonnenhöbe ichien die altere Tüffelderfer Schule erreicht zu haben als Eduard Bendemann (1811- 1889) mit seinen trauernden Buden in Babylon (1832, Abb. 56) und seinem Beremias auftrat. Der Mendelsjohn der Malerei war gejunden. Bendemann beharrte bei dem Grundton, den die Soule in ihren Bildern anzuschlagen liebte, und ließ gleichsalls das Ihrische Element mit einem leifen Anflang ichwermutiger Trouer in jeinen Schilderungen vorwalten. Indem er es aber mit einem beroijden Inhalt verfnüpfte, den Widerichein großer Ereignisse in der Stimmung ihrer Belden zum Ausdrud brachte, gewann er der Runft neue Birfungen ab. Gine forgfalig durchdachte Momposition, eine feste Zeichnung und gefällig freundliche garbung trugen bagu bei, den Rünftler und feine Werfe raich vollstümlich zu machen. Bendemann überliedelte 1828 nach Dresden, wo ihn die Ausschmudung des königlichen Schloffes mit finnig erdachten und fiell



59. Abschied norwegischer Auswanderer von ihren Eltern. Bon Ab. Tidemand. Leipzig, Museum.

ausgeführten Fresken lange Jahre beschäftigte; 1859 kehrte er wieder nach Düffelsdorf zurück, ohne jesdoch auf den weisteren, wesentlich versänderten Gang der Schule Einfluß zu üben.

Mitten unter die fröhlichen, gern scherzenden Rheinländer verpflanzt, konnten

die Tüffeldorfer Künstler auf die Tauer der lebendigen Einwirkung der neuen Heimat nicht widerstehen. Auch in ihre Kreise drang bei aller

Borliebe für das Elegische und Sentimentale ein heiterer Lebenszug und lockte zu humoristisischen Schilderungen. Adolf Schrödter aus Schwedt (1805—1875) war der erste, der die humoristische Richtung einschlug und in seinem Don Quizote, der in das Studium alter Ritters bücher versunken ist, sowie in zahlreichen lustigen Zeichnungen und Illustrationen (Abb. 57 u. 58) einen wohltuenden Gegensatz zu der hart an das Trübselige und unreif Schwärmerische streisenden Beise der Genossen offenbarte. Ein seiner Anklang an die Romantik läßt sich namentlich in seinen Ornamentblättern nicht verkennen. Auf den Boden der Gegenwart und des Alltags stellte sich dagegen J. Peter Hasenelever (1810—1853), der in der Schilderung des Philistertums, der kleinstädtischen Politiker, der Weinkenner und Stammgäste lohnende Aufgaben für seine recht geschmackvolle Farbenkunst entdeckte und mit ihnen eine Zeitlang großen Beisall sand. Die Genremalerei hielt ihren Einzug in Tüsseldorf.

Cornelius hatte sie einst als "eine Art Moos» oder Flechtengewächs am großen Stamm der Malerei" verdammt. In Düsseldorf kam sie zu Ehren und bewieß die Fähigkeit zu einem selbständigen und kräftig dauernden Leben. Ein verhängnisvoller Irrtum hat Jahrzehnte hind durch den Wert eines Bildes allzusehr von der Bedeutung des Inhalts abhängig gemacht und für die Gattungen der Malerei eine hierarchische Ordnung ausgestellt. Verhängnisvoll war der Irrtum, weil er so viele Künstler verleitete, die Entwicklung des Formensinns und der besonderen malerischen Technit zu vernachlässigen; verhängnisvoll auch deshalb, weil er den Nachdruck auf ein Element legte, das vielsach unabhängig von der Persönlichkeit des Künstlers in die Varstellung hineinragt.

Die Tüsseldorser Könstler wurden bereits durch äußere Verhältnisse in die Richtung der Genremalerei gedrängt. To de gend zum Schmuck des bürgerlichen Wohnhauses dienten ihre Bilder, die gar häusig in eine de damals aufkommenden Kunstausstellungen gesandt wurden, ohne daß der Maler auch nur alluse, wer in den Besitz des Werkes kommen, in welcher räumstichen Umgebung es schließlich prougen werde. Da empfahlen sich gemeinverständliche Gegens

stände der Taistellung, die eine rubige Durchschnittsempfindung ausdrücken und durch den gefaltigen malerischen Schein, durch angenehmen Farbenreis wirten. Aber auch der Gang der inneren Entwidlung brachte die Tuffel dorfer Echule auf die Wege der Genremalerei. Bon der Romantik war fein weiter Schritt zu Schit derungen aus dem Bolfsleben. Warum follten nur Mönige, Mitter, altdeutsche Fraulein, hirten und Hirtinnen trauern, der Minne pflegen, lachen und scherzen? Wurde die Stimmung nicht naturwahrer, wenn sie sich in Menschen von warmem Fleisch und Blut aussprach, und wurde die Handlung nicht lebendiger, wenn jie von greifbaren Volkstypen getragen ward? Im Anfang ber dreißiger Jahre erscheint die Umwandlung vollzogen: es beginnt der Etrom der Genremalerei zu fließen, der dann jo gewaltig anichwoll. Die



60. Junge Mutter bei ihrem tranfen Rinde. Bon Fr. Ed. Meuerheim. Berlin, Nationalgalerie.

Maler versessen uns in eine bestimmte landschaftliche Umgebung und holen aus ihr auch die mit großem Fleiß ersaßten charafteristischen Gestalten. So führt uns Jakob Becker (1810—1872) aus Tittelsbeim bei Worms, der nachmals nach Frankfurt übersiedelte, am liebsten in den Westerwald und entrollt vor unseren Augen kleine Torstragödien. Mudolf Jordan (1810—1887), in Berlin gedoren, ergeht sich mit unerschütterlicher Beharrlichkeit in Schilderungen des Nordsiecstrandes und Helgolands. Ter lange Jahre in Tüsseldorf tätige Adolf Tidemand aus Norwegen (1814—1876) wählt aussichtießlich sein Vaterland zum Schauplatz der ernsten und heiteren Isenen, die er überaus lebendig zeichnet, aber etwas hart und trocken malt (Abb. 59). Kür die Wiedergabe des bäuerlichen Lebens, des steinbürgertums hat aber fein Tüsseldorser, sondern ein Berlmer Waler, der wackere Friedrich Eduard Menerheim (1808—1879), zueist die klassischen Formen in einem liebevollen Naturalismus, einem sorgfältig seinen und klaren Kolorit und in meisterhaft präziser Zeichnung gefunden (Abb. 60).

Mit Schadow war ein junger Schlesier nach Tüsseldorf gekommen, der ansangs der romantischen Richtung rückhaltlos huldigte, nachmals aber den größten Umschwung innerhalb der Schule herbeisührte und geradezu schickaltestimmend in der deutschen Kunst auftrat. Mit Karl Fried rich Lessing (1808–1880) brach sich das historisch politische Pathos in unserer Walerei Bahn. Ter Gedanke an eine Berwendung der Kunst im Tienste einer bestimmten Partei lag ihm dabei durchaus sern. Kein Waler der Gegenwart verhielt sich so verschlossen gegen äußere Einwirtunge und betonte so energisch das Recht seiner eigenen innersten Natur. Wie er seinen Forwensicht



61. Ezzelin im Kerker. Bon C. F. Lessing. Frankfurt a. M., Städeliches Institut.

unabhängig nod fremden älteren Meistern entwickel= te, so ließ er sich auch in den Begen= ständen der Dar= stellung nur von seinen subjettiven Stimmungen len= fen. In eigentüm= licher Art erscheint bei Lessing die poe= tische Empfindung mit einem strengen sittlichen Zug ver= knüpft. Übersieht man ihn, so wird man seiner Auffas= fung der Geschichte niemals gerecht werden. Nachdem er 1836 die Huj= sitenprediat, das frischeste Werk der

ganzen Reihe, entworsen, folgten Ezzelin im Kerker (Abb. 61), Hus vor dem Konzil im Städelschen Museum in Frankfurt, Hus vor dem Scheiterhausen, dann in den fünfziger Jahren die Gefangennahme des Papstes Paschalis durch Kaiser Heinrich V. und die Reformationsbilder. Der warme patriotische Sinn, der ungekünstelte Ernst der Schilderung, die ehrliche Hingabe an die Gegenstände der Darstellung, die sorgfältige, naturwahre und historisch richtige Zeichnung seder Einzelheit warben dem Maler namentlich unter den unmittelbaren Zeitgenossen enthusiastische Verehrer. Die künstlerische Virkung seiner Werke würde aber von längerer Dauer gewesen sein, wenn Lessing auch die rein malerische Form stärker betont hätte. Er hegte eine ängstliche Schen vor allem Improvissierten, durch augenblickliche Sinzedung Geschaffenen. Mit unermüdlichem Fleiß bereitete er seine Gemälde vor, nicht das Geringste und Unbedeutendste auf ihnen überließ er der schließlichen Aussührung. Das Mißetrauen in die eigene Kraft verhinderte ihn, noch zuletzt sich mit voller Freiheit zu bewegen, verzingerte die unmittelbare Lebendigkeit der Gestalten und schwächte die geschlossen malerische Stimmung.

Die bistorischen Bilder lehren uns nur eine Zeite der Wirksamkeit Lessings kennen. Nicht minder bedeutend und einflußreich war auch seine Tätigkeit als Landschaftsmaler. Sie hat sogar zuerst seinen Ramen in weiteren Kreisen bekannt gemacht und seinen Ruhm begründet. In den frühesten Landschaften gab er mit Vorliebe einer düster-melancholischen Stimmung starken Ausdruck und betente sie noch durch die Staffage, brachte den Winterschlaf der Natur 3. B. durch ein Begräbnis im Sintergrunds obermals in die Erinnerung. Als er aber später die westdeutschen Wälder, insbesondre die wint. Ifellandschaft, wiederholt durchwanderte, erweiterte sich sein kormenreichtum, kom größere vermt und Leidenschaft in die Tarstellung. Bergklüfte, Engpäsise,



62. Die tausendjährige Ciche. Bon C. F. Leffing. Frankfurt a. M., Städelsches Institut.

vom Wildbach zerrissene Täler seiseln vorwiegend sein Auge. Er malt gern die Borboten des Sturmes, die Nachweben des Gewitters, lieber schwere Wolken als hellen Sonnenschein. Tie knorrige, Winden und Wettern tropende Eiche ist sein Lieblingsbaum (Abb. 62). Schildert er die Wechselbeziehungen der Natur zum Menschenleben, so denkt er weniger an die freundlichen Tienste, welche die Natur dem friedlichen Anwohner leistet, als an die Spuren, die wilde Menschenskämpse auch in der landschaftlichen Natur zurückgelassen haben. Ruinen, ausgebrannte, von rober Hand zerstörte Wohnungen ragen auf Hügeln und Felsen empor und dienen Käubern und Landstnechten als Schlupswinkel. Tas alles wird nun aber nicht mehr wie ansanzs mit romanstischen Ichtern, Walter Scott oder Uhland, aus, sondern beruht auf unmittelbaren Naturstudien, atmet selbständige Voesie und regt historische Stimmungen an. So wie Lessing sie ausgesehen haben, aus der er auch mit glücklichem Griff späterhin gern seine Staffage holte.

Ter Landschaftsmaler Lessing wurde das Borbild und durch seine Werke der Lehrer zahlreicher Tässelborser Känstler. So übte er sördernden Einsluß auf Johann Wilhelm Schirmer (1807–1863) aus Jülich, der dann später den Unterricht im Landschaftssach an der Düsselderser Akademie leitete. Selbst als Schirmer, beweglicheren und rasch empfänglichen Geistes, wieder die Richtung änderte, nicht mehr aus den Erscheinungen der landschaftlichen Ratur Stimmungen herauslas, sondern für subsettive Empfindungen, für historische Zustände in der Ratur nachtraglich den symbolischen Ausdruck suchte (viblische Landschaften) oder nach dem Borgang anderer auf Lustspiegelungen, atmosphärische Zustände den Hauptnachdruck legte, blieb er doch in der Behandlung des einzelnen, wie der Bäume, den von Lessing empfangenen Auregungen treu. Auch den Historienmalern versagte Lessing nicht Rat noch Ausmunterung, ohne daß aber von einer eigentlichen Lessingschule gesprochen werden kann. Tenn wenn auch das süntlich

Erstarfen der Historienmalerei in Tentschland auf den Beisall, den Lessings Bilder sanden, mit zurückgeführt werden muß, so brach sich der and eine andere Aufsassungsweise, ein viel weiter gehender Realismus, eine frästigere Benaung des Tramatisch-Leidenschaftlichen oder der malerischen Reize der außeren bistorischen Walt Bahn. Die sittliche Burzel, der Lessings historische Werke entkeimten, bildete nicht mehr vorwiegend die Grundlage der Schilderungen, seitdem sich der aus der prosonen Velgebone alter Zeiten und Bölker geschöpfte Stofffreis so namhaft erweitert hatte. In seinen alten Lagen übersiedelte Lessing nach Karlsruhe, wo er mit seinen Zugendgenossen Ad. Zonabser und Schirmer wieder zusammentraf. Seine richtige Heimat und wahre Ruhmessichte nied aber Tüsseldorf.

Schadows Lettung ber Duffeldorfer Afademie beschränkte fich zum Beil ber Schu er mehr auf das Wegrummen der Sindernisse, die ihrer Entwicklung in den Weg traten, als auf die Nötigung jum Ginichtagen einer bestimmten Richtung. Go fonnten bie verschiedenartigften Talente gur Wellung fommen, jo 3. B. ein Künftler herangebildet werden, der seinem gangen Wefen nach ben Bieten und Wegen ber alteren Tuffeldorfer Runft fernstand. Merkwurdig fruh reifte Alfred Methels Phantafie (Abb. 63 u. 64). Bei Aachen 1816 geboren, ber Tuffelborfer Schule, ats er noch nicht dem Anabenalter entwachsen war, überwiesen, rudte Rethel hier schon nach einigen Jahren in die vorderste Reihe der Künftler und regte die höchsten Erwartungen an. Er würde sie nicht getäuscht haben, wenn nicht der Tämon des Wahnsinns ihn mitten im fräftigsten Schaffen (1852) gepackt und ber Kunft, bald auch dem Leben (1859) entriffen hätte. Aber bas von Rethel im Laufe eines furzen Daseins Geleistete genügt wahrlich, ihm einen Ehrenplat unter unseren besten Künftlern anzuweisen. Er besaß eine unerschöpfliche Gestaltungefraft, eine unaufhörlich strömende Phantafie. Sie hat ihn an der Durchbildung seiner Werke bis zur feinsten Einzelheit verhindert, das Entwerfen der Komposition ihm zu größerem Genuß gemacht als die Ausführung. Die haft zu schaffen hatte auch die Überreizung seiner Nerven zur Folge; sie hat sein frühes Ende mit herbeigeführt. Doch frankhafte Beranlagung und innere Kämpfe trugen an jenem traurigen Ausgang nicht allein die Schuld; auch die Berständnislosigkeit, mit der man diesem traftvollsten Künstler seiner Zeit allenthalben begegnete, die sich bis zur Geringschätung, ja zum Hohne steigerte, hat ihr redlich Teil daran. Man war durch die Sentimentalität der landläufigen Duffelborfer Bilber, die dem Durchschnittsgeschmad ber Menge entgegenfamen, jo verwöhnt, daß man sich zu der herben Größe dieser neuen Erscheinung nicht aufzuschwingen vermochte. Aber das, was er auf der rheinischen Afademie lernte, wuchs Rethel ebenso rasch hinaus wie über bas nazarenische Dogma, für bas ihn Philipp Beit in Frankfurt zu gewinnen suchte. Go fand er aus eigener Araft den Stil für die monumentalen Aufgaben, zu denen es ihn drängte. Er erfannte flar den ichwer überbrückbaren Gegensat von deutschem Empfinden und romanischer Formeniprache und wandte fich von den italienischen Meistern zu Albrecht Türer und hans holbein, um sich mit der Arast ihrer Aunstart zu durchtränken. Er hatte andererseits genug gelernt, um die bald frome, bald edige Ungeschidlichkeit, die bei den Teutschen des sechzehnten Jahrhunderts gelegentlich auftritt, tlug zu vermeiben und ihre gesund-naive Harte und Strenge mit reiferer Formengebung zu vermählen. Dadurch gelang es ihm, die volkstümliche Art Türers wahrhaft zu monumenfaler Boles zu iteigern, nicht durch den theojophischen Gedankenschwulft des Cornelius, fondern duch gein flinftlerijche Mittel, durch den großen Zug feiner ausdrucksvollen Linien, durch die bei aller audringlichen Schärfe schlichte Art seiner marfigen Charafteristif. Wenn in den Bonifaciusbildern, und Jenon idethet, als Sechzehn- und Neunzehnjähriger, zuerst auftrat, noch Spuren duffeldorfuder Empfindfan feit und Schulkomposition zu finden find, jo hatte er in gleichzeitigen Stizzen und Entwirfen bie jen Formelfram ichon überwunden. Kerndeutsche Stoffe suchte er nun auf, vom Mamuf der Sonweizer bei Sempach (Abb. 65) und vom sagenhaften Tode



63. Das Jahr kommt.

64. Tas Jahr geht.

Aus den Monatsbildern von Alfred Rethel.



65. Gebet vor ber Schlacht bei Sempach. Bon Mfred Rethel. Zeichnung.



66. Rarls des Großen Einzug in Pavia. Bon Alfred Rethel. Fresto. Aachen, Rathaus.

Winkelrieds, von Adolf von Najjau und Otto I. und Rudolf von Habsburg, von der Schlacht bei Merjeburg und dem sterbenden Roland erzählte er, von Karl Martell, der die Mauren schlug, und vom Fall des edlen Königs Manfred, der in Kirchenbann fiel, und dessen Leichnam nun, statt auf geweihtem Boden, von einem Steinhaufen bededt auf dem Schlachtfeld begraben ward. Mit genialem Guftinkt traf Rethel in allen diesen Kompositionen ben rechten Moment für bie zeichnerische Darstellung: niemand hat Gestalten und Szenen aus der Weltgeschichte so packend und doch jo ohne jedes Pathos, jo eindrucksvoll und doch jo ohne Übertreibung geschildert wie er. Es fordert Bewunderung, wie er die Rücksichten auf fünstlerische Gruppierung mit einem fühnen Mealismus verbindet, der alle Absicht und Überlegung fast vergeisen läßt. Um großartigsten aber entfaltete fich feine Begabung gum monumentalen deutschen Siftorienmaler, als er, vierundzwanzig Jahre alt, im Wettbewerb um die Ausschmüdung des Aachener Rathauses den Preis davontrug. Dieje Fresten aus der Geschichte Karls des Großen sind das stolze Hauptwerk seines Lebens geworden (Abb. 66). In einem Lapidarstil, deffen Bucht damals keinem andern in Deutschland zur Berfügung fand, in großen, machtvollen Zügen schrieb Rethel hier die Taten des Frankenkaisers auf die Maniem des Zaales -- eine Reihe bewundernswerter Bandbilder, auch in dem diskreten Reiz der farohner Aussuhrung, wenigstens soweit sie von Rethel selbst stammt, ohne Beispiel in jener Beit. Aus tuger jeelischer Erguiffenheit heraus scheinen fie geboren zu fein. Die alte, ins Halbdunkel der Legent verdammeende Redenzeit fteigt in fteilen, feierlichen, ftrengen



67. Der Tod auf der Barritade. Bon Mfred Rethel.

Linien aus dem Grabe der Bergeffenheit empor. Mit Raifer Dtto III., dem Momantifer vom Jahre 1000, dringen wir in die Gruft des heldenhaften Carolus Magnus, und Schauer und Ehrfurcht ergreifen uns, wenn wir des Toten ansichtig werden, wie er in majestätischer Beisterrube, geichmudt mit allen Zeichen der faiserlichen Würde, unbeweglich von seinem Ihrone auf das fleine Weichtecht der Nachgeborenen herabzubliden icheint. Solche Stimmungen gu erweden, ift Retbels eigenfte Runft. Auch in ihm lebt ber beutiche Sang gum Tamonischen, Sputhaften. Mit leidenschaftlicher Luft schildert er die Mordluft der nämpfenden in der Schlacht, die drohenden Wesahren fühner Heersahrt in seinem Zeichnungszuflus vom Zuge Hannibals über die Alben und endlich das verheerende Witten des Senjenmanns in einem feiner ftarfften Werte, dem "modernen Totentang". Aus der erregten Stimmung des Jahres 1848 ift dieje Folge entstanden. Un die alten Meister des Mittelalters und ihren größten Ausläufer, Sans Solbein, funpfte Methel an: wie Holbein zeichnete er feine phantaftischen Entwürse auf den Holzstod. Es ift ein wildes Lied von den Schreden der Revolution, das hier erflingt. Auf jeiner Mahre trabt der Tod, die Zigarre im grinfenden Munde, auf die Stadt zu, er reigt die Burger zum Aufftand, er tommandiert die Maffen auf die Barritade (Abb. 67); als Sieger reitet er triumphierend, wie fpater Studs "Mrieg", über ein Geld von Leichen dahin. Und wie bei dem emporten Bolfe treibt das erbarmungslofe Berippe bei ben genugjuchtigen Reichen sein satanisches Spiel. Doch auch als Freund fann ber Tod ericheinen. 3m letten, berühmtesten Blatte Diefer unvergleichtichen Rompositionen ift er ins fiille Turmgemach des alten Glodners getreten, der nach einem langen Leben voll Arbeit und Mühen fauft in seinem Lehnstuhl entschlafen ist. Wie vielen hat der Alte einst das flagende Sterbe afödlein ertonen laffen -- nun läutet Freund Bein, ein milber Trofter, den Treuen felbit uns beijere Zenfeits hinüber. Diese Totentangblätter zeigen Rethel als einen Rünftler, der innigiter Anteil nahm am Leben ber Zeit.



68. Grabmal der Königin Luise. Bon Chr. Rauch. Charlottenburg, Mausoleum.

## 3. Schinkel und Rauch.

Wenn man das Kunstleben in München und Dusseldorf betrachtet, so empfängt man unwillfürlich den Eindruck, als ob die Malerei alle Kräfte und alles Interesse der deutschen Künftler und Kunstfreunde ausschließlich in Anspruch genommen hätte. In Düsselborf herrscht sie unbedingt, in München drängt fie die Leistungen auf dem Gebiet der Architektur und Stulptur entschieden in ben hintergrund. Da tritt nun Berlin erganzend hinzu. Bahrend sonft überall die Urchiteftur ziellos zwischen den verschiedenen Stilen hin- und herschwankte und die überlieferten Formen nur mechanisch und rein äußerlich zu wiederholen verstand, gab Karl Friedrich Schinkel (1781—1841) der Baukunst wieder einen einheitlichen organischen Charakter und lehrte die Gesche der Formenbildung erfennen. Und wie Schinkel den Architekten neue Bege wies, so wirfte Christian Rauch (1777—1857) in hohem Maße belebend im Kreise der Bildhauer. Für die Welt idealer Gestalten hatte bereits Thorwaldsen die lange befolgten Muster geboten. Das Reich der Porträfftulptur war aber dabei einigermaßen zu furz gekommen. Die Aufgabe, das perfönlich Charafteristische zu reicher Geltung zu bringen, ohne in platten oder malerischen Naturalismus zu verfallen, harrte noch ihrer Lösung. Diese brachte Rauch. Beide Rünftler aber, Edbinfel wie Rauch, durften den Berliner Boden als für ihre Richtung besonders gut vorbereitet loben und behaupten, daß fie die hier vorhandenen Überlieferungen nur vollendeten. Das gale berem Muftreten eine große Sicherheit und unterscheidet die Berliner Kunft nicht wenig zu drone Hordelt von den anderen deutschen Schulen, die nicht auf historischem, sondern fünftlich jer ift geld nem Boden ihre Wirksamkeit beginnen mußten. Schinkels Borgänger war der stillweifiolder. Triedrich Gilly (1771—1800), Rauch ging aus der Schule des alten Gotif en Zwadow (164-1850) hervor. Es wedt immer neue Bewunderung, daß diefer Mann, for to felner Juge of nach Boucher gezeichnet und Rom noch vor Carftens und



69. Geabmal des Grafen von der Mark. Bon G. Schadow. Torotheenstädtische Mirche in Berm



70. Bom Tenkmal Friedrichs des Großen in Stettin. Bon G. Schadow

Thorwaldien, also zu einer Zeit besucht, in der dort eine recht bedenkliche Manier herrschte, die Antife zu betrachten und die Natur zu studieren, sich den fräftig gesunden Kunftsinn und die unbefangene, klare Naturbeobachtung so unversehrt bewahrte. Schadow brach nicht unbedingt mit der Überlieferung; er knüpfte noch an die Anmut und Lebendigfeit der Zopfplastif an, die sein Berlinertum der Bergiert= heit entkleidete und einer vollendeten Natürlichkeit zuführte. Bang zopfig war es, wenn er etwa dem im neunten Jahre verstorbenen Grafen von der Mark einen Selm als Ropfkissen gibt, ihn ein Schlachtschwert in der Sand halten läßt und teilweise antif fleidet (Abb. 69); aber wie einfach und wahr hat er den ruhig schlummernden, von allem Schmerz gelösten Anaben dargestellt! Wie zart und liebenswürdig mutet uns nicht die Gruppe der damaligen Kronprinzessin (späteren Königin Luise) und der Prinzeß Louis an, ein treues Bild inniger Schwesternliebe und holden Jugendreizes! Schadows Namen haben bor allem seine Feldherrnstatuen, die durch

Wahrheit und sebendige Kraft packenden Heldengestalten aus dem Kreise Friedrichs des Großen, der König selbst (Abb. 70), der alte Tessauer und der alte Zieten auf dem Berliner Wilhelmsplat, volkstümlich gemacht. Taneben steht die lange Reihe seiner unvergleichlichen Porträtbüsten, seiner graziösen deforativen Arbeiten.

Un Schinfel erfüllte sich ein wahrhaft tragisches Schickfal. Mannigfachen Schwankungen war seine Jugendentwicklung unterworsen gewesen. Die Reize der Romantik hatten ihn möchtig angezogen, die Landschafts- und Architefturmalerei ihm scheinbar die besten Mittel geboten, seine Träume von einer idealen Welt zu verwirklichen (Abb. 71). Hier hemmte nichts, nicht das ichwerfällige Material, nicht die dürftigen Baugelder, nicht die oft peinlichen Rüchsichten auf besondere Brocke und Bedürfnijfe den Glug feiner Phantafie, die ihm die glanzenoften Städte, die ftolgeften Burgen, die lachendsten, üppigsten Landschaften verzauberte. Schinkels Landschaften befriedigen das Malerauge in geringerem Grade. Es fehlt ihnen die einheitliche Stimmung, fie umfaffen zu viele Gegenstände, erschienen allzu reich an einzelnen Motiven und laffen in ber Ausführung oft die freie Herrschaft über die technischen Mittel vermissen. Um stärksten macht sich dieser Mangel geltend, wo auf das Wolfenipiel, auf die Lichteffette der Hauptnachdruck gelegt wird. Doch möchte man in Schinkels Entwicklungsgeschichte seine emfige Übung in der Landschaftsmalerei nicht mijfen. Man ternt hier die Fruchtbarkeit seiner Erfindung, vor allem aber seinen tiefen poetischen Sinn am besten kennen und entdeckt die Burzeln der Richtung, die er auch als Architekt mit Vorliebe einschlug. Die Gefahr des Phantastischen und Maßlosen trat niemals an ihn heran. Sat doch das jungere Geichlecht vielmehr die kalt gemeisene Ruhe und Vornehmheit in seinen Schöpfungen getadelt, und jelbit ieine Zeitgenoffen haben es bedauert, daß er nicht öfter glanzender und reicher auftret. Daran trug Schinkel feine Schuld. Ihn hinderten lange Zeit die



71. Deforationsentwurf zur "Zauberilote". Bon M. &. Ecbintel.

durch die öffentliche Lage geboten. Spariamkeit des preußischen Staates und der aller Pracht und fünstlerischen Freiheit abgeneigt. Sinn des Königs an der vollkommenen Turchführung seiner Entwüres. Wit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV., des kunstsinnigen, na mentlich für große architektonische Schöpfungen begeisterten Fürsten, schienen goldene Tage für den Meister zu kommen. Da warf ihn ein Gehirnleiden nieder, dem er bald, in seinem sech zigsten Jahre, erlag.

Man würde Schintels Bedeutung seht misverstehen, wenn man sein Verdienst nur in die Viederbelebung der antiken Architektur setze, die längst in allen Ländern Europas ihre Auferstehung geseiert hatte. Schinkel baute nicht einmal ausschließlich in antikem Stile, wenngleich er in der Formensvrache der Griechen den reinsten und den gesetzmäsigen Ausdruck architektonischer Gedaufen begrüßte. Eine ähnliche Reinbeit und Gesetzmäsigkeit suchte er nun auch seinen Westen aufzuvrägen. Jedes einzelne Glied wurde nicht allein nach den besten griechischen Mustern durchgebildet, sondern muste auch seinen Platz, seine Maße und zeichnung durch innere Rotwendigkeit rechtsertigen. Zwecklose Luxusdinge kannte Schinkel nicht, überall trat die Rücksicht auf den Tienst, die Funktion der Glieder offen zutage. Selbst vom geringsten Ernament verlangte er, daß eine lebendige Phantasie in ihm antlinge. Ter schematischen, willturtieben Tetorationsweise machte er ein Ende. Gern nahm er bei der Fassaden und Gewölbebildung strengste Rücksicht auf die Natur des Materials; wo es ihm die äußeren Umstände gestattelm



72. Das Schauspielhaus in Berlin. Bon &. F. Schinkel.

bemühte er sich, in der äußeren Gestalt des Werkes auf die Anordnung der inneren Käume hinzuweisen. Unübertrefflich verstand er aber den Einzelbau mit der architektonischen und landschaftslichen in eine harmonische Verbindung zu setzen und auf diese Art das Menschenwerk aus der Natur herauswachsen zu lassen.

Die von Schinkel ausgeführten Werke bringen nicht immer seine glänzenden Eigenschaften zu voller Geltung, da er häufig seine Absichten einem fremden Willen unterordnen mußte. Immerhin lernt man den Meister, seine Ziele, die einfache Größe seiner Formensprache, die vor-



73. Das Mite Museum in Berlin. Bon &. F. Schinfel.



74. Die Berliner Borje. Bon Griedr, Sitig.

nehme Gediegenheit seines Bausinns aus ihnen erfennen. Besonders hervorragend erscheinen dar unter vas durch die Fassadersliederung ausgezeichnete Ichauspielhaus (Albb. 72) und das durch den ionischen Säulenportifus imponierende Alte Museum (Albb. 73). Die köstlichsten Schöpfungen bergen aber doch seine Mappen, die höchste Schönheit atmen zwei Werte, die leider Entwürse geblieben sind: das königliche Schloß in Athen und das kaiserliche Lustschloß Drianda in der Arim.

Un Schinfel ichloffen fich gabtreiche jungere Rünftler an, fo daß allmählich eine formliche

Schinkelschule erwuchs, die jür die Grund sähe des Meisters mit Eiser einstand, diese aber mehr in der Theorie als in der Praxis befolgte. Namentlich von den Erben seiner amtlichen Tätigkeit konnte man nicht immer behaupten, daß sie auch Schinkels bei aller Feinheit doch immer kräftige, allem bloken

Schein abgewandte Auffassung der Kunft

geerbt hätten.

Erst nach Schintels Tode, während der Regierung König Friedrich Wilhelms IV., begann die reichste Bautätigkeit in Berlin. Bei firchlichen Anlagen hatte bereits der Meister selbst keinen einheitlichen Typus sestgehalten. Gewiß entsprach seinem Sinne die Form eines Kuppelbaus, mit dem antike Elemente o.ganisch verbunden werden konnen, am meisten; doch fühlte er auch die Berechtigung des gotischen Stils im Kirchenbau und huldigte ihm in der Werderschen Kirche. Schinkels Nachsolger und Schüler versuchten sich in einer noch größeren Mannigfaltigkeit der Bautypen; neben (wenig glücklichen) Werken



75. Standbild Ang, Herm. Frances in Saller Bon Chr. Rauch.







77. Friedrich Denkmal. Bon Chr. Rauch. Berlin.

im gotischen Stile erblicken wir auch Anlagen romanischen Charakters, versetzt mit altitalienischen oder mit Renaissance-Formen und durch Kapellenbauten belebt. Hier hemmte eben die verschiedenartige Tradition den einheitlichen Ausdruck; dagegen wurde bei jüdischen Kultussanlagen nach einer auffallend weit verbreiteten Konvention der orientalisierende, byzantinische maurusche Sunagegenturus betiebt. Jedenfalls entsaktete sich der Profandau freier und reicher. Mochte auch in einschnen Fällen die Türftigkeit des Materials zu allerhand Kunststücken versleiten, um sie zu verborgen, und sich eine Scheu vor dem Krästigen, Vollen offenbaren, so besittt doch Bertin auch im sturr Zeit einzelne stattliche, gediegene Werke, unter denen Hibigs Börse mit ihrem offsnen Sabbuggang besonders hervorragt (Abb. 74; s. u.). Ramentlich im Villenbau entsaktere Zuim Able einen glücklichen Sinn für seine Gliederung, sinnige Anordnung der Kaume und Anlassische Einordnung in die landschaftliche Umgebung.

Ware es stets nach Schinkels Antentionen gegangen, so würden die Freiheitskriege in der Darstellung seiner kunderiichen Birtsamkeit eine große Rolle spielen. Denn als höchstes Ziel

schwebte seiner Phantagie die Verherrlichung der Siege durch großartige architettonische Tentmaler vor. Was ihm bas Echicfal nicht ver gönnte, das spendete es im reichsten Maße Christian Rauch, der mit Recht als der Herold des preußischen Heldenfultus gepriesen wird. Richt auf glatten, ebenen Babnen verlief Rauchs Zugendentwicklung. In jeiner Waldeckichen Heimat tounte er fich nur die Sandwertsjeite jeiner Munit aneignen. Mebrere Zabre jodann wurde er ihr durch den Lakaiendienst am preußiichen Sofe joit vollständig entzogen. Endlich 1803, nachdem er das fünfundzwanzigste Jahr bereits überschritten hatte, durfte er die Stulptur als ausschließlichen Lebensberuf begrüßen. Rauch eilte nach Rom, um hier seine künstlerische Ausbildung zu vollenden. Ter Berkehr mit Wil belm von Sumboldt hob Berg und Berftand, das Studium der Antife entwickelte rasch seinen Formensinn, der sich freilich gunächst nur an fleineren Büsten und an Reliefs bewähren konnte. Da traf ihn (1811) ziemlich unerwartet, denn auch an Canova und Thorwaldjen war aufangs gedacht worden, der Auftrag, das Grabdentmal ber Königin Luise in Marmor zu ichaffen. Als dies Werk 1815 im Maufoleum zu Charlottenburg aufgestellt wurde, war Rauchs



78. Arangipendende Biftoria. Bon Chr. Rauch

Rubm und fein Plat unter den erften Bildhauern feiner Zeit entschieden. Gin antit gesormter Sartophag trägt das mit einem Babrtuche bedeckte Rubebett, auf dem die Rönigin ichlummert (Abb. 68). Gie halt den Ropf leicht jur Seite geneigt, bat den einen Guft über den andern ge ichlagen, die Urme über die Bruft getreugt. Die reine Annut und rührende Echonbeit der Er icheinung Die schlichte Natürlichteit des Ausdrucks, die einfach wahre, jeden äußerlichen Effett verschmähende Charefteristif üben einen Zauber aus, der auf das jüngere Geschlecht nicht minder machtig wirft als auf die unmittelbaren Zeitgenoffen. Im Jahre 1819 schlug Rauch befinitiv seine Berkstätte in dem berühmten Lagerhause auf, wo er bis zu seinem 1857 auf einer Reise er folgten Tode die umfaffenofte, fich immer mehr steigernde Tätigkeit entwickelte. Außer einer nattlichen Reibe von Bulten schuf er die Ehrendenkmäler der Gelden ber Freiheitefriege. Echarn borit, den großen Organisator Des Heeres, den tatträftigen Bulow führte er in Marmor aus, für Port, Gneuenau und Blücher, deffen Standbild in Breslau gleichfalls aus feinen Sanden becvorging, wählte er das Erz als Material. Nun past zwar die Bronze besser in uniere flima tijden Berbaltniffe. Aber die feine Runft psichologischer Schilderung, die namentlich Scharn horsts Statue auszeichnet und Rauchs Schöpfungen überhaupt eigentümlich ist, kommt im Mar mor beifer zur Geltung. Minder volketumlich vielleicht, fünftlerisch jedoch gleich wertvoll find die Statuen Aug. Herm. Frances, des Stifters des Halleschen Baijenhauses (Abb. 75), das Tent mal König Mar' I. in München und insbesondere das von der lotalen Künftlerichaft jehnibe befämpfte, pur nach großen Schwierigkeiten durchgesette Standbild Türers in Rürnberg, durch bin



79. Relief vom Denkmal Friedrich Wilhelms III. Bon Fr. Drake. Berlin, Tiergarten.

ein bis dahin wenig gefann= Kreis monumentaler Stulptur, die Verherrlichung außerhalb des engeren Staats= wesens verdienter Männer, würdig eingeweiht wurde. Den Schluß seines Wirkens bildete das gewaltige Dentmal Friedrichs des Großen in Berlin (1839-1851), das nach langen Vorbereitungen, nach Verwerfung zahlreicher früherer Pläne (Abb. 76) in seiner jezigen Gestalt zustande kam. Über das Herkommen und die Schulregel sich hinwegsetend, stellte Rauch hier den König nicht allein dar, sondern in reichem, wirksam

abgestuftem Ausbau inmitten seiner Helben und der großen Männer seiner Zeit (Abb. 77). Von romantischen Einstützerungen, denen sein Freund Schinkel gern lauschte, blieb Rauch im ganzen unberührt. In einer fleinen Statuette, der Jungser Lorenz von Tangermünde, die nach der Sage im Walde sich verirrt und von einem Hirch in die Stadt zurückgetragen wurde, spricht sich ein Rest romantischer Reigungen noch am deutlichsten aus. Freudig dagegen und mit voller Seele ging Rauch an die Bildung klassischener Gestalten: die sechs Viktorien in der Walshalla bei Regensburg (für Charlottenburg in Bronze noch einmal geschaffen), in denen das einsfache Motiv des Kranzspendens eine so mannigsache, stets wirksame Verwendung gefunden, geshören zu den hervorragendsten und eigentümlichsten Leistungen seiner Kunst (Abb. 78).

Ter Verherrlichung historischer Größen, berühmter Zeitgenossen war Rauchs Aunst vorwiegend gewidmet. Es galt dabei die Aufgabe zu lösen, die von der Antise abgeleiteten Stilsgesese mit dem Recht der historischen Erscheinung zu versöhnen, zwischen den idealen Formen und der historischen Erscheinung eine harmonische Verbindung herzustellen, also keine konventionelle, zeitlose Tracht, sondern Anschluß an das wirkliche Kostüm: Porträtähnlichseit der Köpse, aber eine geschlossen, nicht die augenblickliche Stimmung, sondern den dauernden allgemeinen Charafter ausdrückende Haltung der Gestalten. Hier sinden Rauchs Mantelsiguren ihre Erstlärung. Ter Mantel, den er mit Vorliebe seinen Helven über die Schultern wirst, ist kein äußerslicher Notbehels, vielmehr der Ausdruck einer bewußten künstlerischen Abssicht, bestimmt, der Gesstalt eine geschlossene plastische Form zu verleihen. Auch in seinen Reliesarbeiten bemüht sich Rauch, zwischen der flassischen Überlieserung und der historischen Wahrheit zu vermitteln.

Mauchs Schule umfaßt beinahe das ganze jüngere Bildhauergeschlecht Deutschlands. Zu seinen ältesten und begabtesten Schülern gehört Friedrich Trake aus Phrmont (1805—1882), der sich in seinen Standbildern: Schinkel, Rauch u. a., dem Meister eng anschloß, in seinen Resliefdarstellungen (Tenkmal König Friedrich Wilhelms III. im Tiergarten, Abb. 79) durch die Naivität der Empsindung und den seinen poetischen Sinn sast alle Genossen überragte (Abb. 80). Für die Behandlung des Reliess in Rauchs Schule bietet Hermann Schievelbeins (1817 bis 1867) großer Fries im Reuen Museum ein gutes Beispiel. Auch Gustav Bläser aus Tüssels

dorf (1813 –1874), der namentlich als Tierbildner berühmte August Miß aus Schlescu (1802 bis 1865), der technisch gut geschulte, in der fünstlerischen Anschauung vielsach schwantende Bern hard Afinger (1813 –1882) aus Kürnberg, der Schöpfer der Bonner Arndtstatue und zahl reicher Grabmonumente, endlich außer vielen anderen auch der spätere Kührer der deutschen Bildhauer Ernst Rietschel danken der Wertstatte Rauchs ihre Ausbildung. Das glänzendste Tent mal der Schule bleiben die acht Marmorgruppen auf der Bertiner Schlosbrücke, die das Leben des Ariegers in antit mutbologischem Gewande schildern.



80. Bufte der Frau v. Quaft. Bon Fr. Drate. Rach der Totenmaste.

## 4. Die Romantiker in Frankreich.

Der furchtbare Zusammensturz des Napoleonischen Raiserreichs, der Wechsel der Regierung, die Anderung der Berfassung betäubten in den ersten Jahren der Restauration die tief gedemutigte Nation und ließen fie den Atem anhalten, bis wieder Rube und Befinnung in die Beifter ein tehrte. Jann aber, wie wenn fünftlich gestautem Baiser plötich alle Hindernije weggezogen werden, ergoß jich in mächtigem Etrom eine Glut von Gedanken, Empfindungen und Leiden ichaften über die jo lange zurückgesetten gebildeten Areise Frankreichs. Die politische Mevolution ichien beendet, die Revolution des Weistes begann. Die Weltaufchauung des achtzehnten Jahr hunderts, von Mannern wie Boltaire, Rouffeau, Tiderot getragen, genügte nicht mehr. Zwar herricht: noch im Bürgertum der Boltgirchultus, zumeist durch die Übergriffe des Mierus hervorgerufen und genahrt, doch fehlte viel, daß die fritische, nur auftfärende, nicht aufbauende Richtung der Engotlopädisten die Bildung bestimmt hätte. Die Legende der französischen Revolution war noch nicht gedichtet, die Erinnerung an die Schredenszeit zu nahe, als daß die Phantafie fich an der Revolution entzündet hätte. Von der Napoleonischen Ruhmesperiode war nur der Enthujiasmus für die Groftaten des heeres lebendig geblieben. Unbefriedigt von der über fiejerten Auftur, zeigte fich bas junge Weschlecht aber auch zufrieden mit den unmittelbar beir ichenden Zuffanden, dem Zuruchrängen des Liberalismus, der bochmütigen Betonung der L 30mität. Ein Ibeal tauchte auf, wohl geeignet, die widersprechenden Grundfate zu vermitteln, die Bergangenheit mit der Gegenwart zu verfohnen. Der Traum einer liberalen Monarchie, eines freisinnigen Katholizismus erfüllte Phantafie und Berg. Damit war ber Anstoß gegeben, sich in die Vergangenheit zu versenken. In den alten Zeiten waren das monarchische Prinzip und die Freiheit unauflöslich verbunden, oder, um ein geflügeltes Wort zu brauchen: die Freiheit ist so alt wie Europa. Das war das Thema, das zuerst die Wissenschaft mit großem Eifer und glänzendem äußeren Erfolg nachzuweisen versuchte. Die historische Schule feierte große Triumphe. Der Biffenschaft folgte die Boefie, die fich, der konventionellen flaffifchen Bermummung ber Bedanken und Empfindungen mude, leidenschaftlich in die neue Welt sturzte, hier die reichsten stofflichen Unregungen fand und nach der Natur und dem Wefen diefer Belt auch die kunftlerische Auffassung regelte. In anderer Beise mußte sie lebendig gemacht werden als das Reich Ugamemnons und Helenas, das wir nur durch die Bermittlung der antiken Kunst zu schauen gewohnt sind. Die Gestalten des Mittelalters, der nationalen Geschichte besitzen eine eigentümliche Lokalfarbe. Sie entbehren der formalen plastischen Schönheit, doch fie fesseln durch die ungebundene Leidenschaft, die heiße Empfindung und die erhöhte Lebensfraft. Auf die pacende Wiedergabe des Lebens, auf die scharfe Charafteristif richtete sich vor allem die Aufgabe des Dichters. Bestärkt in diesem Streben, an die Stelle des Schönen das Wahre zu setzen, wurde aber ber Dichter durch die Stimmung der Zeit. Durch den Gleichheitsfanatismus der Revolution, burch den soldatischen Despotismus Napoleons war die subjeftive Freiheit, der Ausschwung der selbständigen Berfönlichkeit unterdrückt worden. Sie brachen sich jest unaufhaltsam Bahn, überschäumten und übersprangen jede Schranke. Reine Regel, fein Maß galten, die Phantafie des Künftlers herrschte souveran. Richt auf die inhaltliche Bedeutung des Gegenstandes fam es an, nicht auf die Anmut und unmittelbare Schönheit der Formen. Auch das Säfliche und Schreckliche, die Mischung des Erhabenen mit dem Gemeinkomischen erschienen wert, dargestellt zu werden, vorausgesett, daß sie wahr und charakteristisch, durch die Lebensfülle packend geschildert wurden. Die historische Schule ging in die romantische Schule über, Die, wenn auch unter heftigen Rämpfen, schlieflich den Sieg errang. Die Malerei nahm an diesen Kämpsen wie überhaupt an der ganzen Kulturentwidlung den regften Anteil. Denn in der Reftaurationsperiode gab es in den gebildeten Areifen feine Joliertheit der Geister, keine Vereinzelung und Zersplitterung der Interessen. Das politische Wort, bas auf der Tribune gesprochen gundete, war von der Wiffenschaft vorbereitet oder wurde von ihr erläutert. Die Grundfate der Wissenschaft, die liberalen Reigungen der Politik verherrlichte in ihrer Beije die Poefie, ihrer Begeifterung für die Groftaten der Bergangenheit, für die Mampfe und Siege der Freiheit schloß sich die Malerei an. Frankreich erstieg in jenen Tagen einen glänzenden Söhepunft nationaler Bildung. Gie war groß und fuhn in den Zielen, frästig im Ausdruck und wurde von Männern getragen, die bei aller Leidenschaft und Kampflust doch stets die enthusiastische, selbstlose Hingabe an die Sache offenbarten. Nichts fehlte ihr zu einem siegreichen Erfolg als eine längere Dauer.

Die Malerei besaß übrigens noch ihre besonderen Gründe, sich mit der neuen Geisterbewegung zu besteunden. Die Ausläufer der Davidschen Schule zeigten einen bedenklichen Rücksall in das Manierierte. Ihre nach Statuen gezeichneten Gestalten waren ohne Leben, die genau abgezirkelten Bewegungen ohne Wahrheit, die mechanisch zusammengestellten Gruppen ohne Schwung. Nur die Schlachtenbilder von Gips erfreuten sich bei dem jüngeren Künstlergeschlecht ungeteilter Anerkennung. Aber gerade für diese Richtung verloren die Regeln der klassischen Schule alle Geltung. Das Gefühl, das die Natur eifriger studiert, die Wahrheit der Darstellung stärker bestont, die malerische Wirkung vor dem plastischen Esset werden müsse, wurde immer allgemeiner. Da empfahl sich der Anschluß an die neue Geisterbewegung, die gleichfalls der

lebendigen packenden Bahrheit und der un geschmintten Natürlich keit als dem wichtigsten Kunstprinzip buldigte.

Es garte ichon lan gere Zeu in den fran zoiüchen Aunittrevien. Wenn ielbit Napoleon auf der Hobe jeiner Macht nicht imstande war, die Regungen der volutüchen Opposition vollig zu unterdrücken, so vermochte die offizielle Kunst (und Literatur) noch weniger den Wider stand zu brechen, der sich allmänlich gegen sie sammelte. Die religiösen



81. Der Bermundete. Son B. E. Destouches. Leipzig, Mujeum.

Empfindungen und die Erinnerungen an die Bergangenheit, lange unterdrückt und durch die gewaltigen Ereignisse der Gegenwart vergessen, brachen sich wieder Bahn. Zunächt nur leise und schüchtern. François Marius Granet (1775–1849), viele Jahre in Rom anjässig, wagte in seinen beliebten Architekturbildern religiöse Geskalten wenigstens als Staffage zu verwenden. Wit dem Wechsel des politischen Regiments gewann die neue Richtung größeren Spielraum, zunochst in südstranzösischen Provinzen (Schule von Lyon), wo die Restauration überhaupt leidenschaftliche Andänger fand. Auch das seit Tavids Triumph geringgeschäfte Genrebild kam wieder zu Ehren. Wenigstens in den Gegenständen erinnert B. E. Testouches (1794–1874) an Greuzes Schulderungen (Abb. 81). Kavier Sigalon (1788–1837), später vollständig im Fahrwasser der Momantiker segelud, knüpste in seinem ersten Bilde, der "Aurtisane", deutsich an die italiensche Naturalisten des siedzehnten Jahrhunderts an. Ter Hauptschag konnte natürlich nur in Paris geführt werden.

Ter erite Maler, der nier mit der klassischen Übertieseung offen brach und die Malerei in neue Babnen lentte, war Théodore Géricault (1791—1824). Pjerde und Soldaten batten sichen die Phantasie des Anaben erfüllt, mit Beitersiguren war er zuerst (1812 und 1814) als Maler von glänzender Begabung jür den jarbigen Ausdruck aufgetreten (Abb. 82). Ten Ausent balt in Rom (1817) benotzte er, um die älteren Meister zu studieren und zu ergründen, wie greße Mompositionen angelegt werden müssen. Tech versäumte er darüber nicht die alte Liebhaberei sür Pferdebilder und entwarf eine Reihe überaus lebendiger Sfizzen zu einem Pferderennen, des er aber nicht in die moderne Zeit, sondern in ein herosisches Beltalter versetzte. Im Jahre 1819 stellte er im Zalon das "Notzleß der Fregatte Medusa" (Abb. 83) aus und erössnete mit diesem Wert den Namps gegen die alte Schule. Tas Ereignis, das der Schilderung zugrunde lag, hatte sich furz vorber zugetragen. Tie französische Fregatte Medusa war am 2. Juli 1816 an der afritansischen Küste gescheitert und von der Mannschaft verlassen worden. Aus einem aus den Schisserümmern gezimmerten Floß suchten bundertundvierzig Menichen Mettung; sie mußten zwölf Tage auf der ofsenen Zee berumirren, bis sie von einem Schisse origenommen



82. Pferderennen zu Epsom 1821. Von Th. Géricault. Paris, Louvre.

wurden. Aber nur fünfzehn Mann waren übrig geblieben, die anderen hatte der Hunger, die Not, die entsetzliche Seelenqual getötet. Kein Zug des Gräßlichen bleibt dem Betrachter erspart, auch nicht der geringste Ausblick auf ein den tragischen Vorfall milderndes Element wird ihm vergönnt. Aus den Pariser Hospitälern hat der Künstler seine Modelle geholt, in schwere bleierne Farben die Gestalten gesteidet. In weiteren Kreisen war der Erfolg des Bildes geteilt, die kühne Art, mit der ein unmittelbar gegenwärtiges Ereignis in das Monumentale übertragen wurde, betäubte vielsach das Urteil. Die Anhänger der alten Schule hielten natürlich mit ihrer Berbammung nicht zurück. Dem Künstler war es vom Schicksal nicht beschieden, die Gegner durch weitere Werfe zu entwassen, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Er starb wenige Jahre nach der Vollendung des Bildes im dreiunddreißigsten Jahre. Aber auf eine engere Künstlersgruppe wirste sein Beispiel zündend, in den Komantisern fand er begeisterte Nachsolger.

Delacroix (1799—1863), wie Géricault in der Werkstatt Guérins unterrichtet, stellte das Vild: Tante und Virgis im Kreise der Zornigen aus (Tante, Inserno VIII; Abb. 84). In der von Phlegias geführten Barte sahren Tante und Virgis über den Styr, in dem die Zornwütigen ihre Sünden düßen. Der Gegensatz zwischen dem fleischlosen und blutleeren Virgis, der nicht mehr dieser Welt angehört, seine Schwere mehr besitzt, wie der Tichter sagt, und dem von der surchtbaren Szene ties erregten Tante, die Schilderung der Verdammten, die vergebens das Boot zu erklimmen suchen, wütend sich gegenseitig ansallen, sich zersleischen und endlich wieder in den Sumpf zurücksalten, waren mit merkwürdiger Wahrheit wiedergegeben. Schon die Wahl des Gegenstands verblüffte die öffentliche Meinung. Die ältere klassische Bildung in Frankreich wußte nichts von Tante, am wenigsten glaubte sie an die Möglichkeit, daß seine Schilderungen die



83. Das Notfloß der Fregatte Meduja. Bon Ih. Géricault. Paris, Louvre.



84. Dante und Birgil im Kreife der Bornigen. Bon Eug. Delacroig. Paris, Louvre.

fünstlerische Phantasie begeistern könnten. Telaeroix entdeckte für die französische Kunst eine neue Welt. Und wie wirkungsvoll verstand er, sie darzustellen, welche Stimmung und welche Kraft wußte er in das Notorit zu legen! Ind auch die einzelnen Farbentöne durch dicht nebeneinander gelagerte Gegeniäße zu schreiser Sobie gesteigert, so erscheint der Gesamteindruck doch harmonisch: aber freisich auf eine milde freundliche Harmonie hatte es der Kürstler nicht abgesehen. Ein unheimlicher zug spricht mit und bringt die Farbe in das rechte Verhältnis zu dem dämonischen Kreise, in dem sich die Schilderung bewegt. Selbst die Anhänger der älteren Richtung, wie Gros, wurden von dem Gemälde unwillfürlich ergriffen, die jüngeren Zeitgenossen aber fonnten des begesiterten Lobes sein Ende sinden, allen voran Thiers, der damals als Kunstkritifer und Journalist seine Laufbahn begann.

Tet Salon von 1824 brachte das Gemehel auf Chios — ein Gemehel der Malerei nannte es Gros —, eine Szene aus dem griechijchen Freiheitsfriege, in der alle Greuel brutalsten Kamtses, Mord, Ptünderung, Entsührung in ergreisender Weise uns vor Augen gebracht werden. In den solgenden Jahren malte er sodann die Enthauptung des Togen Marino Falieri (Abb. 85), Sardanapal auf dem Scheiterhausen, die Ermordung des Bischofs von Lüttich (nach Walter Scotts Beschreibung in Quentin Turward) usw. Auch die damals noch neue Ersindung der Lithographie wurde von Telacroix in Tienst genommen. Er zeichnete auf Stein eine Reihe von Szenen aus Goethes Faust und Göh, sowie aus Shakespeares Hamlet, Blätter, die den vielumsassenen Keichtum seiner Phantasie und ihren ausschließlich malerischen Zug ebensotressich versinnlichen wie seine Tlgemälde. Tie lithographierten Blätter besihen überhaupt für die ältere französische Kunst des neunzehnten Jahrhunderts die gleiche Wichtigkeit wie die Ras dierungen für die holländische Kunst des siehszehnten.

Der Gedankenkreis der Maler hatte eine merkwürdige Umwandlung erfahren. Sie knüpften entweder an Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart an, gaben den Sympathien der liberalen Bartei ofsenen Ausdruck, oder sie entlehnten die Gegenstände der Tarstellung den Ticktern der modernen Welt: Dante, Shakespeare, Goethe, Byron, Walter Scott. So wenig verwandte Züge sonst die deutsche und die französische Romantis besitzen: in dem einen Punkte stimmen sie überein, daß sie das Band zwischen der Poesie und der Malerei enger schnüren und auch für die Schönheit der Poesie fremder Völker einen ofsenen Sinn zeigen. Hervorragende Träger der französischen Vildung hatten sich in der Revolutionsperiode als Verbannte mit der Kultur anderer Völker beseundet: das Interesse an historischen Studien war dem Ausblick in fremde Länder, besonders England, günstig; in einzelnen Ticktern, namentlich Byron, trasen die Romantifer auf den vollendeten Ausdruck der leidenschaftlichen Stimmungen und stürmischen Empfindungen, die in ihnen gärten. So sügten sich alle Umstände zusammen, um den Gedankenkreis der Kürstler weit über die nationalen Grenzen hinaus zu erweitern und der französischen Kultur jenen liedense würdigen, nach außen ossenen, weltmännischen Charakter zu verleihen, der die Restaurationse periode vor früheren und späteren Zeitaltern so sehr außzeichnet.

Auch die fünstlerische Behandlung des romantischen Gedankenkreises empsing, vornehmlich durch Telacroix, einen durchgreisenden Wechsel. Telacroix malte seine Werke früher, als er sie zeichnete. Hatte er seine komposition in den allgemeinen Umrissen seitzestellt, so gruppierte er alsbald die Farbentone, sier durch unmittelbare Nachbarschaft komplementärer Farben (z. B. Drange neben Blau, Grin auch Rot) die Wirkung jeder einzelnen steigernd, dort durch ungleiche Stärkemischung dessellen im (z. B. reines Blau neben Graublau) die Gegensähe mildernd. Erst nachdem er die kince alln größeren Massen harmonisch geordnet, ging er daran, die Zeichnung im einzelnen genau zu vollenden. Ter Gesamteindruck der Werke Telacroix' ist



85. Enthauptung des Dogen Marino Falieri. Bon G. Delacroix. London, Ballace-Collection.

badurch ein entschieden malerischer geworden. Das Auge sättigt sich zunächst an den Anblick des mächtigen Gewoges und Kampses der Farben, an der verhaltenen Glut des Kolorits, an dem schließlichen Wohlklang seiner Harmonien. Bei schärferer Zergliederung des Bildes bemerkt es dann freilich, daß der Farbenwirfung zuliebe die Hauptlinien der Komposition häufig zersschnitten werden, die Zeichnung der Figuren oft hart, ihre Bewegung gewaltsam, selbst un



86. Eugène Delacroig. Gelbstbildnis.

natürlich erscheint. Man hat diese Feh= ler auf die mangel= hafte Zeichenkenntnis des Künstlers zurückführen wollen. In der Tat machte ihm auch Zeichnung die größten Schwierig= feiten, und während er die Farbenwirkung stets mit der größten Sicherheittraf, mühte er sich in zahlreichen genauen Studien ab, den Anforderungen an eine korrekte Zeich= nung zu genügen. Doch würde man dem Meister großes Unrecht tun, wenn man meinte, er betone des= halb die Koloritwir= fung so stark, um da= hinterseine Unzuläng= lichkeit als Zeichner zu verbergen. Wer den Mann fannte, mit dem fräftigen Ropfe auf dem schwächlichen

Körper, mit seiner nervösen Reizbarkeit und seinem sieberhaften Fleiß, wer sich vertraut machte mit seinen Schriften — denn Delacroix führte die Feder ebenso kühn wie den Pinsel —, wer endlich wußte, daß er sich nur in einer tropischen Temperatur ganz wohl fühlte, der war überzeugt, daß seine Kunstweise der reine Ausdruck seiner Versönlichkeit war.

Tie romantische Richtung fand in kunstgebildeten Kreisen begeisterte Zustimmung, Delacroiz' revolutionärer Borgang eifrige Nachahmung. So trat der aus Holland stammende, aber in Paris erzogene Arh Scheffer (1798—1858) im Salon 1827 mit seinem Suliotendilde auf, offenbar durch Telacroiz' Gemehel auf Chios angeregt, und wenn er auch später in der künstlerischen Aussauf und von der ursprünglichen romantischen Schule weit sich entsernte, so bewahrte er doch, solange er tebte, die Reigung, aus Dichtern (Goethe und Dante) den Inhalt seiner Bilder zu schöpsen (Abd. 87). Mon kann überhaupt kaum einen Maler nennen, der nicht den Einfluß der von den Romantisera eingeseiteten Geisterbewegung an sich ersahren hätte, mochte auch die konsequente Turchsüberna ibrer Grundsätze viele zurückschrecken. Denn populär im strengen Sinne des Wortes war die remmnische Richtung keineswegs, ihr Schlagwort: Kunst für Kunst, in weiteren Areisen wenig verständlich. Die historische Richtung, die zwar auch auf die schärfere individuelle Charatteristit und die un nittelbare Lebendigseit der Tarstellung den Hauptnach



87. Paolo und Francesco da Rimini. Bon Arn Scheffer. London, Wallace-Collection.



-8. Jod der Königin Elijabeth von England. Bon P. Delaroche. Paris, Louvre.

druck legte und Koloritwirfungen nachging, aber auch die Bedeutung des Inhalts gern mit in Anschlag brachte, sagte den weiteren greifen ungleich besser zu.

Die Parifer Salons in den gwangiger Jahren brachten eine große Bahl von Bilbern, die Gegenstände der nationalen Geichichte darftellen. Echon damals gewann von allen Mitbewerbern Paul Hippolyte Telaroche (1797 1856) die öffentliche Meinung am meiften für fich, und während die anderen Maler einen bestigen Zwiespalt des Urteils hervorriesen und ebenso viele Gegner als Bewunderer gabiten, eroberte er fich die Gunft und ben Beifall aller Parteien. Über jein Biel bat Telaroche fich jelbst mit voller Klarheit und Schärfe ausgesprochen: "Warum joll es dem Mater verwehrt fein, mit den Geschichteschreibern zu wetteifern? Warum foll nicht auch ber Mater mit seinen Mitteln bie Wahrheit ber Geschichte in ihrer gangen Würde und Poefie fehren fonnen? Ein Bild jagt oft mehr als gehn Bande, und ich bin fest überzeugt, daß die Malerei ebenjogut wie die Literatur berufen ift, auf die öffentliche Meinung ju wirken." Seit dem Jahre 1822 hatte Telaroche ausgestellt, aber erft der Salon von 1827 führte ihn in die vorderften Reihen Der Rünftler. Zwei Bilder mit lebengaroßen Figuren fesielten vor allen die öffentliche Aufmerksamkeit. Auf bem einen schildert er bie Ermordung bes Parlamentspräsidenten Turanti in Toulouje, auf dem anderen den Tod der Konigin Glifabeth, wobei das bergerrte Untlit der sterbenden Königin im Kontraft zu dem reichen Prunt, der sie umgibt, einen starken äußeren Effett hervorruft (Ubb. 88). Mit den eigenen Worten des Künstlers läßt sich die Richtung, die er als Historienmaler einschlug, am besten versinnlichen. Er hob in den Ereignissen "die menschliche Seite hervor, ichilderte fie vom dramatischen Standpunfte und nicht, wie fie am großartigften. jondern wie sie am wahrscheinlichsten der Phantajie sich darstellen". Gin Jahrzehnt war seit Géricaults Auftreten erst vergangen. Die Männer, die die neuen Pfade in der Malerci eingeschlagen hatten, standen alle in jugendlichem Alter, hatten alle noch eine glänzende Zukunft vor fich. Aber schon am Ende der Restaurationsperiode war ihr Sica vollkommen entschieden. Von den alten Größen, von Gérard, Groß, Guérin, iprach fein Menich, und wenn sie noch erwähnt wurden, so geschah es in mitleidigem oder höhnischem Tone.

## 5. Die frangösische Runft zur Zeit des Julikonigtums.

Auf das "Geschlecht vom Jahre 30" blickte das gebildete Frankreich noch lange, nachdem die Herzichaft der Julidynastie gebrochen war, mit Stolz zurück. Er verstand darunter jene stattliche Männerschar, die in der Acstaurationsperiode mit jugendlichem Mute und idealer Bezeisterung den literarischen oder künstlerischen Kampsplatz betreten, liberalen Grundsäßen gehuldigt hatte. Sie alle schwärmten für nationale Größe und Freiheit und träumten in der Julirevolution beide verwirklicht und verbunden. Der neuen Regierung schlossen sich diese Männer eifrig an; viele von ihnen wurden ihre Träger und Stützen. Und wenn sich auch später dies politische Band lockerte, einzelne des Geschlechts die Reihen der Unzufriedenen vermehrten, ihre Wege überhaupt auseinander gingen, so stellten sie doch immer die Blüte der Nation während der Regierung Louis Philipps dar. Zu dem Geschlecht des Jahres 30 gehören die angeschensten Staatsmänner, Historifer und Dichter des modernen Frankreich, dann aber auch alle die Künstler, die in dem vergangenen Jahrzehm den Umschwung der Malerei herbeigesührt hatten, die Telacroiz, Arh Schesser, Telareche, zu dem Godocken Borace Bernet, Tecamps usw. hinzutraten.

Die Julirevolution brader unächst feine Anderung der Kunstweise. Von einzelnen Gelegenheitsbildern abgesehen, in kann die Julitage verherrlicht wurden, beharrten alle Kürstler auf der schon früher von ihnen einzeschlagenen Bahn, nur daß die Grundsäße sich allmählich abschliffen, der Kamps gegen die Klussister, die längst den Rückzug angetreten hatten, stillstand.

Aber schon nach wenigen Jahren konnte man einen wesentlichen 28echsel in den Runftangenaumgen und in der ganzen Kunsttätigkeit mahrnehmen. Zuerst wurde die Stoffwelt, über welche die Künstler geboten, namhaft erweitert. Die Eroberung von Algier erwies sich für die Materei überaus folgenreich. Sie öffnete der nünftlerphantafie die orientalische Welt. hier fanden die Roloristen den natürlichen Schauplat für ihre farbenglänzenden Schilderungen, eine Gutte von Aufgaben, für deren Lösung nur ihre Runft die Mittel darbot. Auch die biblischen Szenen traten in ein neues Licht. Bisher hatte man die Erzväter in ein flaffisches Gewand gehüllt; nun gab man ihnen die Büge und die Tracht eines arabischen Scheichs und glaubte damit der historischen Wahrheit viel näher gekommen zu sein. Das zweite neue Moment in der Entwicklung der franzöfischen Kunft bildete die Berufung der hervorragendsten Künftler zu monumentalen Werken. Louis Philipp war ein baulustiger und funftliebender Fürst. Große architeftonische Werfe hat zwar das Zeitalter der Zulidmuastie nicht geschaffen. Die antitisierende Richtung, von den Gegenströmungen der Bildung wenig berührt, herrschte bei den öffentlichen Bauten unbedingt vor. Aber auch für die Ausschmückung der architektonischen Werke durch die Hand der Maler wurde eifrig Sorge getragen. Und hier sohnte glänzender Erfolg die Mühen. Es war natürlich, daß die Männer, die sich als Führer der Runftbewegung bereits bewährt hatten, mit diesen Aufgaben zunächst betraut wurden. Indem sie aber an ihre Lösung schritten, die Bilter mit der architeftonischen Umgebung in Einklang zu bringen, also die Komposition den architektonischen Gesehren unterzuordnen suchten, anderten fie unwillfürlich ihren Stil. Es ging nicht ferner an, die Farben als das wichtigste Ausdrucksmittel zu verwenden, auch die Linienschönheit, die geschaffene Gruppierung, die symmetrische Anordnung verlangten ihr Recht und durften nicht völlig über gangen werden. Mit dieser Wiederbelebung der monumentalen Malerei hängt teilweise auch bas Burudgreifen auf ben driftlichen Gedankenkreis gusammen. Unter ben Bauten, Die ber Malerei zur Ausschmüdung überwiesen wurden, befanden sich auch zahlreiche Rirchen. Doch würde man ieren, wollte man aus diesem äußeren Umstand allein die Wandlung der Anschauungen erflären. Nachdem seit der Witte des achtzehnten Zahrhunderts das positiv-religiöse Element in der Bildung immer mehr gurudgedrängt worden war, begann guerft in leifen Unfängen mährend der Restaurationsperiode, dann aber unter Louis Philipp immer stärker und mächtiger ber firchliche Sinn und die chriftliche Gläubigfeit auch in gebildeten Areisen zu wachfen. Wie der Staat mit der Rirche und ihren Frstitutionen wieder rechnen mußte, so empfand auch die Gesittung, die literarische und fünftlerische Aultur den Ginfluß des wiedererwachten firchlich-driftlichen Lebens.

Telacroix gehöck zu den ersten Malern, die das erobeite Algier künstlerisch verwerteten. Im Jahre 1831 begleitete er eine französische Gesandtschaft an den Hos des Kaisers von Marokko. Land und Leute begeisterten ihn; fand er doch hier durch die Natur die Richtigkeit seiner künstlerischen Grundsätze bestätigt und, was er discher von Farbenwirkungen geahnt hatte, verwirklicht. In den "Algerischen Frauen in ihrem Gemach" (1834) segte er die Früchte seiner Studien am glänzendsten nieder. Dies Gemälde ist zugleich das Wert, das seine malerische Praxis am deutstäcken versinnlicht. Ter Borgang ist an sich völlig gleichgültig. Trei Odalisken sißen auf Polstern, mut dem Nargileh in den Händen. Eine Negerin, im Rücken gesehen, verläßt das Gemach. Aber über das Ganze ergießt sich der reichste Strom von Licht und Farbe. Die Fahencetaseln, welche die Wände bedecken, der Mosaiksusboden, die schillernden Seidenvorhänge, das glänzende Gerät boten dem Künstler die mannigfacksten und kräftigsten Lotalfarben, die er nach seiner Art durch Steigerung und Verbindung der Töne tresslich zu harmonieren verstand. Die einsache Szene erweitert sich durch den Farbenzauber vor unseren Augen zu einem Stück orientalischer Kultur welt. Den Frauen in Algier solgten noch die jüdische Hochzeit in Marosko, die Konvulsionäre in



89. Die Flucht nach Agypten. Bon A. G. Decamps.



90. In Trivelis. Von Pr. Marishat. Leipzig, Museum.

Tanger. Seitdem haben sich orientalische Schilberungen in der französischen Kunft fest eingebürgert.

Noch früher als Delacroix hatte Alexandre Gabriel Decamps (1803 bis 1860) den Orient kennen gelernt (1828-29). Bis dahin noch unflar und unsicher in seiner Richtung, entdeckte er hier die seinem feinen malerischen Sinn zusagende Welt. Mit scharfen Augen hielt er die eigentümlichen Inpen des Drients fest, mit unvergleichlicher Wahrheit gab er sie in seinen Bildern wieder und vergaß auch nicht, die wunderbaren Wirkungen des Lichts und der Farbe im jonnigen Often mitspielen zu laffen. Im Jahre 1831 stellte er sein erstes und vielleicht bestes Drientbild: die nächtliche Runde — einen türfischen Polizeimeister zu Pferde, von keuchenden Trabanten begleitet — aus, dem in den folgenden Jahren noch zahlreiche andere, nicht selten auch durch ihren Humor fesselnde Drientschilderungen folgten. Decamps lebte nicht ausschließlich in der orien= talischen Stoffwelt. Wir besitzen von



91. Falkenjagd in Algier. Bon E. Fromentin. Paris, Louvre.

ihm auch Tierbilder. Zu wiederholten Malen versuchte er sich ferner in der historischen Malerei. Im Jahre 1834 stellte er die Niederlage der Einbern bei Aquä Sextiä aus, eine Schilderung von mächtiger Birkung, in der aber die düstere, öde Landschaft, die sich ins Unendliche auszusdehnen scheint, die Hauptrolle spielt, die in Schluchten und Talspalten kämpsenden unermeßlichen Herkaufen zur Staffage herabsinken. Unter den biblischen, gleichfalls das landschaftsliche Element stark betonenden Darstellungen (Abb. 89) ragt der Jyklus von Zeichnungen aus Simsons Leben hervor. Die Szenen sind zum Teil in die moderne orientalische Welt, z. B. Simson bei der Sklavenarbeit, verlegt, und seiseln zumeist durch den mit alten Mitteln der Technik bewirkten malerischen Reiz, besonders in der Wiedergabe der landschaftlichen und archistektonischen Umgebung.

Decamps wie Delacroix hatten im Orient den rechten Boden für ihre Farbenkunst entdeckt und vorwiegend nur verwertet, soweit er ihren subjektiven Stimmungen entsprach, ihre
eigenkämlichen künstlerischen Absichten wiedergab. An eine sachliche Schisderung der orientalischen
Natur dachten sie zunächst nicht. Die naturwahre orientalische Landschaft, das orientalische
Sittenbild wurde durch eine andere Künstlergruppe in Frankreich eingebürgert. An ihrer Spize
sieht Prosper Marithat (1811—1847), der von seiner Reise nach dem Morgenlande einen
Schap von Studien und zugleich die höchste Begeisterung für die eigenkümlichen Reize besonders
der ägyptischen Landschaft mitbrachte. Seine Bilder sind dadurch ausgezeichnet, daß sie nicht
das Grelle, Auffallende in den Naturerscheinungen des Lstens betonen, sondern sich in seinen
landschaftlichen Stimmungen ergehen (Abb. 90). Unter den Künstlern der jüngeren Generation



92. Tie Vertreibung Heliodors. Von Eugène Telacroix. Paris, St. Sulpice.

hat außer Alexandre Bida (1813 bis 1895) namentlich Eugène Fromentin (1820—1876), auch als Schriftsteller von hervorragendem Ruf, es verstanden, das Leben der Araber unserer Phantasie nahezubringen. Er beherrscht ebenso vollsommen die landschaftlichen Formen Nordsafrisas wie die charafteristischen Tiers und Menschentupen und zeigt sich zugleich als Virtuos des Kolorits (Abb. 91). Ganz dünn setzt er die Farben auf, einen einzigen Ton läßt er oft dominieren, und dennoch spricht Kraft und Wahrheit aus seinen Schilderungen.

In den Bildern der zuletzt genannten Maler lernen wir den Orient kennen,
in den orientalischen Szenen, die Delacroiz
geschaffen hat, dagegen schlicklich nur den
Meister selbst und seine persönliche Farbenanschauung. Er steht über jeder besonderen
Stoffwelt und bewahrt sich die Elastizität
des Geistes, frei von einem Gedankenkreise
zum anderen überzugehen. Unmittelbar
auf seine Orientbilder folgten die monumentalen Werke im Palais Bourbon, dem

Sih der Deputiertenkammer. In den Deckenfeldern des einen Saales malte er die allegorijchen Figuren der Gerechtigkeit, des Krieges, des Acerbaues und der Industrie, tiefer unten in Bogenzwicklu Darstellungen aus dem römischen Leben (Weinlese, vor Kriegern flüchtende Weiber usw.). Bom formellen Jbealismus hielt fich Delacroix seiner Natur gemäß ganz fern; indem er aber im Ausdruck und in der Bewegung der Gestalten strenger als sonst Maß hielt, ohne die unmittelbarfte Lebendigkeit und seine kräftige koloristische Behandlung aufzugeben, dabei in der Anordnung der Gruppen eine vornehme Ruhe walten ließ, erreichte er eine Wirkung, um die ihn die meisten Idealisten beneiden durften. Mehrere Jahre später schmudte er den Bibliothesjaal des Palais Bourbon mit einem noch viel ausgedehnteren Bilderkreise. Fünf Auppeln und zwei in Halbfreise geschlossene Wände wurden ihm zur Berfügung gestellt, um die Entwicklung der menschlichen Kultur im biblischen und flassischen Zeitalter, also eine Art Philosophie in der Geschichte zu ichildern. Noch andere monumentale Werke schuf er für den Bibliotheksaal im Palais Luxembourg (Dante und Birgil begrußen in der Unterwelt die Dichter und Belden des Altertums), für die Apollogalerie im Louvre und für einen Festsaal des von der Kommune 1871 zerstörten Stadthauses. Auch auf dem (Bebiet der kirchlichen Kunst sollte Delacroix in seinen späteren Lebensjahren seine Mraft versuchen. Er empfing den Auftrag, die Engeskapelle in der Kirche Saint Sulpice mit Landgemälden (in Lachkfarben ausgeführt) zu schmücken. An der Wölbung malte er den Sturg Lugifers, an den beiden Banden die Bertreibung heliodors (Abb. 92) und den Streit Jakobs mit dem Engel. Überall erbliden wir mächtige Kampfe und auflodernde Leidenschaften. Dieses Kampfelement war durch die Gegenstände der Schilderung geboten, verleckte aber auch den Künftler, seine alte unbandige Natur, seine Borliebe fur das Sturmische, Wild-



93. Religionsgespräch zu Poissy. Lon Nicolas Robert-Fleury.

bewegte wieder frei walten zu lassen. Am auffallendsten erscheint das Übermaß der Aktion und die an die späteren Benezianer erinnernde sinnliche Kraft des Kolorits an dem Deckengemälde und am Heliodorbilde; in dem Kampf Jakobs mit dem Engel treten die Figuren gegen die in mächtigen Formen behandelte Landschaft als bloße Staffage zurück. Ungleich großartiger ist der Eindruck, den wir aus den Einzelschilderungen religiösen Inhalts, in mehreren Ölgemälden von Telacroix ausgeführt, empfangen. Namentlich sein Christus im Grabe (Altarbild in der Kirche Saint-Tenis du Sacrement in Paris) wirft durch die Wahrheit, mit welcher der Schmerz in allen Abstufungen dargestellt, und durch die tief poetische Stimmung, die der Landschaft einsgehaucht ist, überaus ergreisend. Die bleierne Lust, der kalte Abendwind, der die Gewänder heftig bewegt, die Menschen frösteln macht, das sahle Sonnenlicht auf den öden Bergen, alles trägt dazu bei, die unsägliche Trauer zu versinnlichen und unsere Teilnahme auf das höchste zu steigern.

Solange Delacroiz lebte, fand er nur im engeren Kreise der Kunstgebildeten vollkommene Bürdigung. Menschenscheu, melancholisch, reizbar und leicht aufgeregt, hütete er sich, anspruchse voll hervorzutreten und die Ausmerksamkeit der großen Masse auf sich zu ziehen. Er lebte aussichtießlich seiner Kunst und liebte die Einsamkeit. Erst nach seinem Tode, als man auf seine Tätige feit zurücklickte, wurde sein Wert und seine große Bedeutung für die französische Kunst allseitig averkannt. Ungeachtet aller Mängel bleibt er doch der selbständige, fühnste und am meisten schöpferische Meister der französischen Romantik.

Nahezu das entgegengesette Los traf Delaroche. Den im Leben vielbeneideten und von allen Gebildeten bewunderten und geseierten Künstler hat nach dem Tode die Kritik scharf, teils weise sogar ungerecht beurteilt. Die Geschichtsmalerei, deren glänzendster Vertreter — nicht nur in Frankreich — Delaroche war, hat in den letzten Jahrzehnten ihre frühere Anziehungstraft fast völlig verloren, ein Schicksal, das sie mit der historischen Voesie teilt. Doch auch die un



94. Ermordung des Herzogs von Guije. Von P. Delaroche.

mittelbare Lebendigfeit der Auffassung vermißt man heute bei ihm. Dieser Mangel hängt mit der peinlich forgfältigen Vorbereitung jeder Komposition zusammen. Tem ersten Entwurf folgte eine Efigge in Bafferfarben; bann wurde mit Silfe von fleinen Bachsfiguren die Gruppierung und die Berteilung von Licht und Schatten studiert, und erft nachdem jede Gestalt nach allen Seiten hin, in Ausdruck, Haltung, Rostum usw. gründlich durchgearbeitet war, begann die Malerei auf der Leinwand. Tennoch bleibt Telaroches mährend der Juliregierung aufs höchste angespannte Tätigkeit bedeutsam. Der Bergleich mit den zahlreichen Sistorienmalern, die neben und nach ihm auftraten, ein Gang durch das von Louis Philipp gegründete Berjailler Museum, wo hunderte, die Groftaten der Herricher und des Volfes ichildernde Gemälde an den Bänden prangen, rechtsertigten am besten das Urteil, das Telaroche an die Spipe der gangen großen Rünftlergruppe stellt. Berdienstvolle Leistungen haben noch viele andere Maler aufzuweisen, jo Nicolas Robert-Fleury (1797-1890), der ichon in den zwanziger Jahren mit historiichen Bildern auftrat und besonders durch die "Bartholomäusnacht" und das "Religionsgespräch von Boijin" (Abb. 93) seine dramatische Begabung und seine Kunft lebendiger Charafteristik offenbarte. Ramen von gutem Mlang besitzen ferner unter anderen Eugene Deveria (1805-1865), ber in Teutichtand geborene Charles Steuben (Baron Karl von Steuben; 1788-1856), Leon Cogniet (1794-1880), dessen "Bethsehemitischer Kindermord" den Beschauer in die höchite Spannung zu verseigen sucht. Aber alle diese Künftler überragt Telaroche durch die Fülle seiner Werke und ihre Popularität.

In den ersten Jahren nach der Julirevolution glänzten in jedem "Salon" historische Bilder des Künstlers. Es solgten bald unmittelbar auseinander: Mazarin auf dem Totenbette, Erom» well am Sarge Karls I., die Kinder Eduards, die sich ängstlich aneinander schmiegen und furchtsersüllt horchen, ob nicht die Werder naben, die Hinrichtung der Jane Gren, die ihr jugendlich ansmutiges Haupt bereits auf den Block legt, Graf Strafford, der auf dem Wege zum Schafott noch den Segen des Erzbischofs Laud empfängt, und die Ermordung des Herzogs Heinrich von



95. Macbeth und die drei Hegen. Bon Ih. Chaffériau.

Buise (Abb. 94). In der dramatischen Szenierung erscheint dies letztgenannte Werk den besten seiner historischen Gemälde gleich, in der Kraft des Kolorits übertrifft es die meisten.

Im Jahre 1837 fiel Telaroche eine Aufgabe zu, die ihn aus dem Arcise des realistisch be handelten Geschichtsbildes der instorischen Allegorie in die Arme führte: es galt, das Habrund des Saales in der Ecole des beaux-arts, in dem die jährliche Preisverteilung stattsand, mit einem großen deforativen Vandgemälde zu schmidten. Die sigurenreiche komposition, die er dasür entwors, hat auf Jahrzehnte hinaus den Künstlern aller Länder bei ähnlichen Gelegenheiten als Muster und Borbisd gedient. Er entbot die berühmtesten Künstler aller Zeiten von Apelles dis Correggio auf sein Bild, gesellte ihnen die Repräsentanten der vier Weltalter der Kunst zu und gruppierte sie alle vor der Halle eines ionischen Tempels, wo sie, in Beziehung zu den lebenden Bersonen des Saales gebracht, der Preisverteilung dort unten ihre Weihe geben sollten. Ter "Hemienele" war einer der größten Ersolge Telaroches und galt als sein Hauptwerf; freilich ist sein Ruhm durch die fritische Nachprüfung der späteren Zeit start vermindert worden.

In den letzten Jahren neigte Telaroche zu religiösen Tarstellungen. Er begann ohne anseren Auftrag eine Reihe von kleinen Passionsbildern zu malen: Maria auf dem Heimwege von Golgarha, Maria am Tuße des Areuzes, das Begräbnis Christi, Jesus auf dem Stberg usw. Es und lauter lurische Stimmungsbilder, ebenso wie die "Junge Märtnrerin", die er 1855 auf dem Arankenlager ersann und als die "traurigste, aber zugleich heitigste" seiner Kompositionen bezeichnete. Der Neigung zu historischen Schilderungen wurde Telaroche aber auch in den späteren Jahren nicht gänzlich untreu. Aur änderte er die Stoffwelt. Er solgte dem Juge der öffentlichen Meinung, besreundete sich mit der Napoleonslegende und erfüllte seine Phantosie



96. Marschall Moncen an der Barrière von Clichn. Von E. J. Horace Vernet. Paris, Louvre.

mit den Gestalten der Revolutionszeit. Auch jest zeigte er im Gegensatzu den Komantikern, denen die kühn ankämpfenden, positiven Leidenschaften am verständlichsten waren, den Hang, die passiven Empfindungen, die Resignation, das Dulden und Tragen des herben Schickslus zu versherrlichen. Es ist für seine Anschauungsweise bezeichnend, daß ihm unter den Napoleonsbildern die Schilderung des Kaisers, der in Fontainebleau die Nachricht von dem Einzug der Alliierten in Paris empfängt (Leipziger Museum), am besten gelang. Kotige Stiefel haben wir seitdem besser malen gelernt; von bleibendem großem Eindruck bleibt aber die Gestalt des gebrochenen Mannes, der erschöpft in den Stuhl gesunken ist und plösslich das Werk seines Lebens zertrümsmert sieht.

Desacroix genoß die reichste Anerkennung in einem engen Kreise der Fachkünstler. Die gebildete Welt hatte für Desaroche das größte Verständnis und die höchste Bewunderung. Ein dritter Künstler jener Zeit, Théodore Chassériau (1819—1856), hat lange um die Anerkennung ringen müssen, die er verdiente, und die ihm in vollem Maße erst fast fünszig Jahre nach seinem Tode, auf der Weltausstellung von 1900, zuteil geworden ist. Jetzt erst erkannte man die fardige Schönheit von Chassériaus Drientbildern, die Krast und Energie seiner Porträtmalerei, die seltsam moderne Aufsassenium und das koloristische Kassinement seiner religiösen und mythos logischen Gemälde, in denen er als ein Vorläuser Gustave Moreaus erscheint (Abb. 95). Hätte man aber in den zwanziger und dreißiger Jahren durch allgemeine Volksabstimmung feststellen lassen, welchem Maler die Latme gebühre, kein Zweisel, daß sie Emilie Jean Horace Vernet (1789—1863) zugewiesen worden wäre. Seine Werse huldigten der mächtigsten aller Volkssleidenschaften, die namentlich in der französischen Kation den tiessten Grund gesaßt hatte, der



97. Der alte Soldat. Bon A. Raffet.

Kriegslust und dem Kriegsruhm (Abb. 96). Um seine Bilder zu begreisen und zu genießen, besturste es keiner Erhebung und Anspannung des Geistes, keines Eindringens in fremde Gedankenkreise: sie gestatten das Verweilen in den gewohnten Anschauungen und Reigungen, verleihen ihnen sogar Glanz und Anschen. Tas Gebiet Vernets beschränkt sich nicht auf die Tarstellung des Soldatenlebens und militärischer Größtaten. Ein längerer Ausenthalt in Kom bot ihm Ansstes zu mannigfachen Schilderungen aus Italiens Vergangenheit und Gegenwart. Er malte das bekannte Bild: Rassael und Michelangelo am vatikanischen Hofe, ferner die Prozession des Papstes, den Kamps päpstlicher Tragoner mit Käubern, die Beichte des Käubers und anderes. Eine Reise im Trieut machte in ihm die biblischen Erinnerungen wieder lebendig und reizte ihn zur Wiedergabe alttestamentarischer Gestalten in arabischem Gewande. Auch historische Bilder und Porträts zählt der Ratalog seiner Werke in größerer Zahl auf. Vernets wahre Heimataber bleiben seine Soldatenbilder und Schlachtengemälde.

Vierzehn Tage vor dem Sturm auf die Bastille geboren, erschient Horace Vernet als das rechte Kind der Revolutionszeit und der Napoleonischen Periode. Taß er den Pinsel zur Hand nahm, lag in der Familientradition. Tie Walerdnnastie der Vernet darf sich eines Alters von weihundert Jahren rühmen. Taß das militärische Leben und Treiben seine Phantasie erfüllte, erklärt die Richtung der Zeit und sein persönliches Temperament, das ihn auch 1814 einige Tage die Wuskete in die Hand nehmen ließ. In den Jahren der Restauration trieb er, vielleicht ohne es zu wollen, mit seinem Pinsel Politik. Der Napoleonische Soldat, von der öffentlichen Meinung vergöttert, von der Regierung mit Mißtrauen angesehen, wurde der Held zahlreicher Tarstellungen. In noch höherem Maße als die Schilderung großer Schlachten sessenen Soldaten, die gute die einzelnen Soldaten, die gute



98. Beimtehr des Soldaten. Bon B. Bellangé. Leipzig, Mufeum.

Nameradschaft mit seinem Pserde, dem Regimentshunde usw. erzählen und nebenbei auf den Undank der Bourbons gegen die große Armee anspielen. | Wie so viele andere Künstler, wie namentlich Auguste Rasset (1804—1860, Abb. 97), der geistwollste Schilderer der französischen Troupiers, benutte Vernet die Lithographie, um seine Kompositionen in den weitesten Kreisen zu verbreiten. Ungern wurden von der Regierung auch die Bilder geschen, die den Herzog von Orleans verherrlichten. Vernet wurde sörmtlich der Hausmaler des Herzogs und, als dieser den Thron bestieg, mit Austrägen von der neuen Regierung überhäust, deren Erfüllung nur seiner erstauntlich schnell malenden Hand möglich war. Die Technik eines Gesechts, wie die Truppen zum Kampse ausmarschieren, in der Schlacht sich bewegen, die verschiedenartigen Gesechtssormationen verstand Vernet unübertresslich, und nicht minder sicher beherrschte er die Einzelerscheinung der Soldaten.

Horace Vernet ist der berühmteste, aber nicht der einzige Vertreter der Schlachtenmalerei und des Soldatenbildes. Neben ihm hatten N. T. Charlet (1792—1845) und Raffet mit dem größten Ersolge besonders die humoristischen Seiten des Soldatenlebens gezeichnet. Einen ernsteren Ion schlug gewöhnlich Hippolnte Bellange (1800—1866) an, dessen Schilderungen aus dem Soldatenleben mehr durch die trefssiche Charafteristis der einzelnen Gestalten als durch die malerische Haltung in weiteren Areisen Beisall fanden (Abb. 98). In der jüngeren Generation tat sich zunächst Fildore Pils (1813—1875) hervor, dem der Arimfrieg zahlreiche Motive der Schilderung darbot. Seit dem Ende der sechziger Jahre aber haben vor allem zwei Künstler die öfsentliche Luius erstamteit auf sich gezogen und das glänzendste Lob empfangen: Alphonse de Reuville (1836—1885), vortressstich in der Weiedergabe des wild seidenschaftlichen Kamps



99. Die letten Patronen. Bon A. de Reuville.

elementes (Tie letzten Patronen, Abb. 99), und sodann Edouard Tetaille (1848—1912), ein Schüler Meissoniers, der wie sein Meister ein Virtuose in der Kunst ist, die Tinge groß zu seichnen und trotz der winzigen Timensionen seine Gestalten mit epigrammatischer Schärse charafterisiert. Taß bei den jüngsten Soldatenmalern an die Stelle des gemütlichen Humors ein herber Ernst und eine gewisse Bitterkeit der Empsindung getreten ist und der Feind mit geringer Gerechtigkeit behandelt wird, kann nicht wundernehmen. Die parteiische Ausschlaftung vermindert nicht die künstlerischen Verdienste der Genannten, besonders als Zeichner hervorragender Männer.

## 6. Ingres und die Wiederbelebung der klaffifchen Richtung.

Die Pariser Weltausstellung von 1855 bereitete den Kunststreunden eine merkwürdige Überraschung. Einstimmig wurde von der Kritif wie von der öffentlichen Meinung als der größte Meister des Landes und des Zeitalters ein Künstler proflamiert, von dem dis dahin die Fremden und Laien sich nur eine dunkle Vorstellung gemacht und selbst die Einheimischen und viele Fachsteute nur mit kühl gemessener Achtung gesprochen hatten. Ein Schüler Tavids, ein Greis von fünfundsiedzig Jahren, Jean Auguste Tominique Jugres (1780—1867), trug die Palme davon und seierte die höchsten Triumphe. Bis zu seinem zwölf Jahre später erfolgten Tode gesoß er undestritten die Ehren des ersten Malers von Frankreich. Kehrte die französische Kunst zu ihrem Ausgangspunkt zurück, war die mit so großem Pomp in Szene gesetzte Kesorm der Malerei durch die Komantifer zu den verlorenen Liebesmühen zu rechnen und kam wirklich Tavids Schute wieder in Ausnahme? Bon den zwei Lieblingssähen Ingres' pakte wohl der eine: "Die Zeichensichte ist die einzig richtige Malerasademie", zur Richtung Tavids; der andere dagegen: "Chi sa eopiare, sa kare", ofsenbart eine starke Abweichung von den Lehren seines Meisters. Ingresswar keineswegs ein starrer Anhänger der älteren klassischen Schule. Schon seine vorzügliche



100. Bildniszeichnung. Bon J. A. D. Ingres.

mujikalische Begabung deutet daraus, daß seine Phantasie noch anderen als den streng plastischen Formenkreisen zugänglich war. Ihn zeichnete überhaupt eine ungewöhnliche Empfänglichkeit für die verschiedenartigsten Gedankenwelten und mannigsachsten künstlerischen Reize aus, und ihn unterschied von Tavid die seite Überzeugung, daß sich nicht die Kunst auf Kunst pfropsen lasse, der Maler nicht auf die statutarische Schönheit seiner Gestalten das ausschließliche Gewicht legen dürse, vielmehr von dem Naturstudium ausgehen und dieses zur Grundlage nehmen müsse. Das Zeichnen — nabezu 1500 Blätter wurden in seinem Nachlaß gesunden — blieb allerdingsseine Hauptstärke (Abb. 100), die lineare Schönheit betonte er in seder Komposition; aber er war nicht blind sür seinere und besondere Farbenwirkungen und stellte sie in einigen Werken offen in den Vordergrund. Tadurch war er zu einer vermittelnden Kolle in der Kunstentwicklung vortresselch geschaffen und konnte, nachdem die schrössen Gegensätze dis zur Erschöpfung sich bekämpft hatten, mit seiner Richtung siegreich durchdringen.

Jugres wurde 1780 in Montauban geboren und zuerst von seinem Bater, der selbst die Kunst trieb, unterrichtet. Im Jahre 1796 kam er in Davids Atelier und lernte hier das gründ-

liche, genaue Zeichnen, das ihm vor den Romantikern einen so großen Vorsprung gab und bei der Achtung der französischen Rünftler vor einer forreften, festen Zeichnung den Ginfluß auf die jüngere Generation sicherte. Obichon er bereits 1801 den römischen Preis gewonnen hatte, trat er doch die Reise nach Rom der erschöpften Staatsmittel wegen erst nach fünf Jahren an. Wie eine Offenbarung erschienen ihm in Rom Raffaels Werfe, die er eifrig studierte, auch kopierte und deren Einfluß sich in seinen Werken wiederholt deutlich zeigt. Bereits in dieser ersten römischen Periode entwarf Jugres mehrere Rompositionen, an die er erst am Abend seines Lebens die lette Hand legte, z. B. Benus Anadhomene und Ödipus vor der Sphing. Diejes Zurüdlegen und Wiederaufnehmen älterer Kom= positionen, die öftere Wiederholung eines Bildes (natürlich mit einzelnen Beränderungen) find für die ruhig bedächtige, sich stets gleichbleibende Natur des Mannes charafteristisch. Denn auch das muß betont werden, daß Ingres schon frühzeitig die Bielseitigkeit seiner künstlerischen Natur offenbarte. Die mannigfachen Richtungen, die er einschlug, sind nicht als Entwicklungsstrifen, die sich ablösen, aufzufassen; sie ichwebten bereits inseinen jungen



101. Die Quelle. Bon J. A. D. Jngres. Paris, Louvre.

Jahren seiner Phantasie mit merkwürdiger Alarheit vor und hielten sich schon damals das Gleichgewicht. Beinahe für seden Bilderfreis, den Jugres verkörperte, lassen sich aus früheren und späteren Jahren Beispiele nachweisen. Tem Aultus des Nackten huldigte er in der Benus Anadhomene, in der Odaliste, die sich von einer Stlavin mit Musik die Langeweile vertreiben läßt, und in der Duelle, der köstlichsten Schöpfung seines Greisenalters (1856, Abb. 101). Ties Bild überragt an Bohllaut der Linien, an zarter, troß dem dünnen, lichten Farbenauftrag vollendeter Rundung des Körpers die älteren Bilder, aber der Grundton klingt doch schon in den Werken der



102. Das Gelübde Ludwigs XIII. Bon J. A. T. Ingres.

Jugendperiode deutlich an. Porträts besißen wir ebenfalls aus jedem Jahrzehnt seines Wirkens in großer Zahl und stets von gleicher Güte. Verriete es nicht die Tracht und bezeugten es nicht Urfunden, jo würde man nimmer= mehr glauben, daß zwischen dem Bild= nis der Madame Tevaugan (1807 gemalt) und jenem der Madame d'Haussonville (1845) beinahe vier Jahrzehnte lagen. Die scheinbar nachlässige, in Wahrheit aber sorgfältig ausgesuchte Stellung, die Schönheit der Umrisse, die Feinheit der Model= lierung fesseln in beiden Fällen den Beschauer mit gleicher Stärke. Eher fönnte man bei den zahlreichen männ= lichen Porträts die ersten Jahre nach 1830 als einen Höhepunkt seiner Kunst auffassen. In diese Zeit fallen die berühmten Bildniffe Bertins und des Grafen Moté.

Ingres brachte einen großen Teil seines Lebens außerhalb der Heimat zu. Sein erster Aufenthalt in Italien (Rom und Florenz) währte beinahe zwei Jahrzehnte. Zum zweitenmal ging er (1834—1841) nach Rom, um dort die französische Akademie zu leiten.

Die lange Abwesenheit von Paris hielt ihn von der unmittelbaren Teilnahme an den Kämpfen der verschiedenen Kunstparteien fern, sie entfremdeten ihn aber durchaus nicht dem geistigen Leben der Franzosen und den mannigfachen Wegen, welche die nationale Phantasie einschlug. Es gehört vielmehr zu den wichtigsten Zügen seiner Natur, daß er, die kommenden Bewegungen auf dem Kunstgebiet gleichsam vorahnend, stets, ehe noch eine neue Strömung in Frankreich sich Bahn brach, sie in einzelnen Werken abspiegelte.

In einer Zeit, in der die Koloristenschule in Frankreich sich noch gar nicht regte, lange bevor K. M. Granet (1775—1849) mit seinen Interieurdarstellungen alle Welt entzückte, schuf Ingres das Bild: Päpstlicher Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle (1814), dessen Wirfung ausschließlich auf dem reizenden Farbenspiel beruht. In der Wiedergabe genremäßiger Szenen aus der französischen Geschichte, in der Schilderung historischer Anekdoten schritt er den übrigen Künstlern weit voran. Schon 1814 malte er den spanischen Gesandten Ton Pedro di Toledo, der in der Louver Galerie das glorreiche Schwert Heinrichs IV., füßt, einige Jahre später Heinrich IV., wie er vom spanischen Gesandten überrascht wird, während er mit seinen Kindern spielt, und das sarbenreiche Bild, in dem Lulivo V. dem Marschall Berwick das Goldene Blies überreicht. Den Romantikern eilte Ingres mit seiner Francesca da Kimini (1819) voran und bewies damit, daß er gerade so gut wie sie ätbersiche Gestalten zeichnen und der Empfindung die volle Naturwahrheit



103. Beilige Bugerinnen. Bon J. & Flandrin. Aus dem Fries in Et. Bincent de Paul.

opfern könne. Noch war das orientalische Stoffgebiet nicht entbeckt, als Jugres die euhende Odaliske malte. So offenbart er sich als ein wahrer Pfadfinder der modernen französischen Kunst. Und dieser Biegsamkeit der Phantasie, dem hochentwickelten Teingesühl für alle Regungen des Kunstlebens dankt es Jugres, daß seine Wirksamkeit so viele Schulen überdauerte, seine Werke niemals veralteten.

Blieb Ingres, auch wenn er in Italien weilte, im Geiste mit der französischen Aunst verbunden, so übte doch die Abwesenheit von dem großen Sammelplatz der Künstler und Kunstsfreunde auf seine persönliche Stellung üblen Einfluß. Er entschloß sich daher 1824 zur Rückschr und brachte ein großes, für seine Vaterstadt bestimmtes Altargemälde, das Gelübde Ludwigs XIII. (Abb. 102) mit, das bei seiner Ausstellung im "Salon" den Künstler über beide sich damals leidenschaftlich bekämpsende Parteien erhob und die Romantifer zu noch seurigerem Lobe



104. Rudtehr von der Bilgerfahrt zur Madonna dell' Arco. Bon L. Robert.



105. Amor und der Schmetterling. Bon D. A. Chaudet.

hinriß als die Klassiker. Von gleicher Bedeutung wie dieses Bild ist das zehn Jahre später vollendete Marthrium des heiligen Sym= phorian. Wie im Triumph schreitet der Heilige mit ausgebreiteten Armen und erhobenem Haupt dem Tode entgegen. Auf den Gegen= sat zwischen dem begeisterten Beiligen und den trotigen, muskelstarken Liktoren hat Ingres die Wirkung der Szene gebaut. Die einst ebenso berühmte "Apotheose Homers" kann nicht die gleiche Bedeutung beanspruchen wie diese Werke.

Ingres übte auf das jüngere Künstlergeschlecht einen starken Sinssluß. Weder Delaroche noch Deslacroix haben eine Schule begrünsdet; zahlreiche Schüler sammelten sich dagegen um den Vertreter des Idealismus. Sowohl der Kultusdes Nackten, der in der späteren stanzösischen Malerei so sehr vors

herrschte, wie die sogenannte archäologische Richtung, das antike Sittenbild, die Verherrlichung des griechischen und römischen Privatlebens, müssen auf Ingres zurückgeführt werden. Seine Stratonike (1839), die Schilderung der Szene, wie der kranke sprische Königssohn unwillkürlich seine Liebe zu seiner Stiefmutter kundgibt, bildet das Anfangsglied einer großen Reihe ähnslicher Darstellungen.

Auch Rünftler, die nicht unmittelbar zu Ingres' Schülern gehörten, danken ihm zahlreiche Anregungen. Am stärksten äußerte sich sein Einfluß auf dem Gebiet der religiösen Malerei. Un= mittelbar aus seiner Schule ging Jean Hippolyte Flandrin (1809—1864) hervor, eine der liebenswürdigsten Perfönlichkeiten und zugleich einer der besten Meister der französischen Künstlerschar. Im Kreise der monumentalen Kirchenmalerei macht ihm in Frankreich niemand den ersten Rang streitig, so zahlreiche und tüchtige Künstler — ungleich tüchtiger als im Durchschnitt die religiösen Maler Deutschlands — sich auch auf diesem Felde exprobt haben. Als Sieger im Wettstreit um den großen Künstlerpreis kam Flandrin 1832 nach Italien, wo er, den Lehren seines Meisters getreu, die Cinquecentisten, dann aber auch die ältere chriftliche Kunst studierte. Daß er dabei das Zeichnen und Malen nach der Natur nicht vernachlässigte, ist bei einem Schüler Ingres! selbstverständlich. Sein erstes monumentales Werk schuf er 1841 für die Kirche St. Severin in Paris. Bedeutender sind die Fresken, die er im Chor der alten Kirche St. Germain des Prés malte, besonders der Einzug Chrifti in Jerusalem und der Weg nach Golgatha. In einfachen großen Zügen schilderte er den Rern der Handlung und verstärkte dadurch ihren Eindrud. Nur auf solche Weise, glaubte er mit Recht, könne der ideale Charakter der religiösen Malerei erhalten werden. Flandrins höchste Leistung aber blieb der Doppelfries in St. Vincent de Paul (Abb. 103).

Die Rirche war von Sittorff nach dem Muster einer alt= christlichen Basilika gebaut worden. Der Gedanke lag nahe, auch bei ihrer male= rischen Ausschmütfung auf ein alt= christliches Vorbild zurückzugehen. In der Tat empfing Flandrin die äußere Anregung zu seinem Werke von den Mo= faiken in G. Apollinare nuovo in Ra= venna. Trobbens bleibt das Werkseine personliche Schöp= fung; bei aller ge= messenen Ruhe des Ausdrucks und der Bewegung durch= zuckt doch alle Ge=



106. Die Nymphe Salmacis. Bon Fr. Bosio.

stalten eine tiefere innere Bewegung und warme Empfindung. Über den beiden Säulenreihen, die das Mittelschiff tragen, ziehen die Scharen der Heiligen, rechts die Männer, links die Frauen, in heiliger Andacht dem Altar zu. Die Bilderreihen nehmen in der Architektur der Kirche die Stellung eines Frieses ein. Den Charakter eines Frieses hat ihnen auch der Künstler gewahrt, dabei aber Bedacht darauf genommen, durch die Mannigfaltigkeit der Bewegungen, durch die Kontraste der Gruppen die plastische Strenge, die leicht bei einer Frieskomposition bestimmend wirkt, zu mildern.

Jugres war nicht der einzige Schüler Tavids, der troß dem Banne, der auf des Meisters Kunstweise lastete, eine tonangebende Rolle spielte. Man muß eben bei Tavid die künstlerische Tätigkeit und die Lehrwirksamkeit auseinanderhalten. Sein Schaffen verlor nach dem Siege der Romantiker seine Bedeutung; dagegen ruhte seine Lehrmethode auf so gesunder Grundlage, daß sie sich fruchtbar erwies und große Erfolge sicherte, auch wenn die Schüler eine andere Bahn einschlugen. Man kann sich kaum einen schrofferen Gegensatz denken als den zwischen Tavids und Leopold Roberts Werken. Tort herrschen die berühmten Helden des Altertums, hier werden uns namenlose Figuren des modernen italienischen Volkslebens vorgeführt; dort ist die Absicht auf plastische Wirkung der einzelnen Gestalten gerichtet, hier wird auch auf die malerische Stimsmung großes Gewicht gelegt. Und dennoch dankt Leopold Robert (1794—1835) seine Ersfolge zu nicht geringem Teile der Davidschen Schule. Robert wurde in der Schweiz (Chaugs des Fonds) geboren, ging aber wie so viele Künstler der Westschweiz nach Paris, um hier seine Facherziehung zu vollenden. Im Jahre 1818 wanderte er nach Kom und blieb dis zu seinem vorzeitigen Ende (er nahm sich selbst in Venedig das Leben) sasschließlich in Italien. Tie



107. Ludwig XIII. Von Fr. Rude. Tampierre.

Briganten, die damals die Phantajie der Maler und Mujifer erfüllten, regten auch ihn zu zahlreichen Schilderungen an. Aber je länger Robert in Italien weilte, desto tiefer wurde er von der Schönheit des Naturvolkes ergriffen und von der Überzeugung durchdrungen, daß sich auch in einfachen Botksfreuen die historische Größe der Nation, der wunder= bar reiche Charafter des Landes widerspiegle. Die Heimfehr der Wallfahrer von dem Teste der Madonna dell' Arco führt uns in den Frühling und nach Neapel (Abb. 104). Die Ankunft römischer Schnitter in den Pontinischen Sümpfen versetzt uns in den Sommer, die Ausfahrt der Fischer bon Chioggia in den Winter und nach Benedig. Nicht der besonderen malerischen Runft danken die Bilder ihre große Unziehungsfraft. Einzelne Figuren heben sich silhouettenartig vom Hintergrunde ab, die Farbenkontraste stehen unmittel= bar nebeneinander, die Lokaltöne erscheinen nicht wirksam gedämpft. Aber die wohlabgewogene Komposition der Gruppen, die sichere Zeichnung der Gestalten, deren Saltung und Bewegung die Zeitgenoffen an die Formen des klafsischen Altertums erinnerten, ließen diese Mängel vergessen. Der Maler, der sich nach Robert am meisten in das italienische Bolteleben vertieft hat, Ernest Bebert (1817 bis 1908), bildete den schwermütigen Ton seiner Schilderung bis zum Krankhaften aus. Daß er im Vergleich mit Robert die Volkstypen weniger forgfältig auswählt, der unmittel= baren Wirklichkeit näher tritt, erscheint nicht als bloßer Zu= fall oder Eigentümlichkeit nur des einen Künstlers. Die französische Malerei tat überhaupt den gleichen Schritt.

Zie sieß, durch das Vorbild Ingres' angeseuert, einem idealen Zug in ihren Schöpfungen willig Raum, mischte ihm aber stärkere sinnliche Reize bei und verschmähte realistische Elemente nicht, um die Darstellungen wirkungsvoller zu gestalten.

Ter Nampf zwischen Romantifern und Klassistern war im Kreise der Malerei jahrelang mit gewaltiger Leidenschaft geführt worden. Auf dem Gebiete der Plastis vollziehen sich die fünstlerischen Wandlungen ungleich friedlicher. Die französische Stulptur hatte sich vor der Revolution, wie Jean Antoine Houdons (1741—1828) prächtige Porträtbüsten zeigen, lange nicht so weit von der Natur und Wahrheit entsernt wie die Malerei, daher seine so heftige Reastion hervorgerusen. Auch dier war dann seit dem Schluß des achtzehnten Jahrhunderts die flassische Richtung zur Herrschaft gelangt, das Studium der Antise aber niemals so ausschließlich wie in der Schule Tavids zur Richtschnur genommen worden. Die nicht geringe technische Begabung der meisten französischen Buddhauer lockte zu stärferer Betonung der äußeren sinnlichen Wirtung, die zahlreichen Berträtausgaben sührten das Auge immer wieder zur Natur zurück. Unter den älteren Bertretern des Alasiszumus ragen insbesondere Denis Antoine Chaudet (1763 dis 1810), François Bosio (1769–1845), Jean Pierre Cortot (1787—1843) und Philippe Henri Lemaire (1798–1880) bervor. Sie fanden bei den monumentalen Bauten, die in der Napoleonischen Zeit und in der Restaurationsperiode errichtet wurden, eine umfassende Besichästigung. In der Chapette expiatoire (an der Stelle, wo angeblich Ludwig XVI. und Marie

Antoinette begraben worden) waren Bojio und Cor tot tätig; Chaudet schuf für das Pantheon das große Relief des sterbenden Mrie gers; Lemaire ichilderte im Giebelfeld der Madeleine das Züngste Gericht. Mehr zierlich-gefällig als ichön, an Canova eher erinnernd als an Thorwaldien, find die mythologischen Tarstellungen, die aus diesem Areise stammen, wie Chaudets Amor, der mit einem Schmetterling spielt (Abb. 105), und Bojios Unmphe Salmacis (Abb. 106). Gine Zeitlang fand der aus Benf stammende James Pradier (1792-1852) mit sei= nen finnlich reizenden, aber durchaus seelenlosen weib= lichen Gestalten, die er



108. Bonaparte. Bon P. J. David d'Angers.

Binche, Benus uiw. nannte, großen Beifall. Bur Zeit der Julidynastie gählte Pradier zu den angesehensten Rünstlern Frankreichs, zu den gesuchtesten Lehrern. In der Tat gingen aus seiner Werkstatt, da er die technische Seite seiner Runft vortrefflich verstand, viele tüchtige Bildhauer hervor, seine Werfe selbst können sich feiner dauernden Lebenskraft rühmen. Es war ein glücklicher Griff und zugleich die einzige Rettung aus der pseudoflassischen Manier, als François Rude (1784 1855) und Francisque Duret (1804-1865) aus dem naiven Volksleben ihre Motive holten und eben wie Leopold Robert die unverfälschten Nationaltypen Italiens ver herrlichten. Sie brachten die Genrestulptur in Höhe, der seitdem in Frankreich zahlreiche Bildhauer mit großem Erfolg huldigten. Duret fam aus Bojios und Guerins Schule, errang schon mit achtzehn Jahren den ersten Preis und hielt sich (seit 1824) längere Zeit in Italien auf. Mit dem Neapolitanischen Tarantellatänzer (1833), dem 1839 der "Improvijator" folgte, trat er in die erste Reihe der französischen Plastiker. Das lebendige mimische Spiel, der sprechende Aus druck, den alle Gliedmaßen in ihrer Bewegung kund



2001 P. J. David d'Angers. Rouen.



110. Theseus und der Kentaur. Bon A. L. Barne.

geben, erregte allgemeine Bewunderung. Mimische Studien gehörten überhaupt zu den Lieblingsbeschäftigungen des Künstlers. Turct führte seine Arbeiten mit Vorliebe in Bronzeguß aus,
doch hat er auch in Marmor (Viftorien im Louvre, die Statue Chateaubriands in Versailles,
Machel als Phädra, sein letztes Werf, im Théâtre français) bedeutende Werke geschaffen. In
ähnlichem Geleise bewegte sich Rude in seinem Neapolitanischen Fischer, der mit einer Schildstöte spielt (1833). Auch hier ist die Bewegung ganz treu der Natur abgelauscht und das glückliche Tasein eines bedürznisslosen, selbstzufriedenen Menschen tressend geschildert. Für die Wiedergabe leidenschaftlicher, hestig bewegter Charaftere, wie er sie z. B. in seinem Relief "Ausmarsch der Republikaner 1792 zur Verteidigung des Vaterlandes" versuchte, zeigt sich Rudes Phantasie spröde, dagegen hat er in seinem (in Silber gegossenen) Ludwig XIII. in Tampierre (Abb. 107) eine der vollendetsten bistorischen Kostümfiguren geschaffen. Die Verkörperung kraftvoll bewegter, beinahe dramatisch agierender Verschen gelang einem anderen Künstler besser: der Spartakus des Tenis Fonatier 1793—1863), zweimal, in Bronze und in Marmor, ausgesührt, gibt das Bild des sinsteren, Verderzen sinnenden Verschwörers in lebendiger Weise wieder. Wie so häusig bei modernen Künstlern, gelang Fonatier ein so glücklicher Burf niemals wieder. Dem



111. Tromedar und Gemie. Bon A. L. Barne.

Spartafus fommt noch die Statue des Cincinnatus (gleichfalls im Tuleriengarten aufgestellt) ziemlich nahe; dagegen hatte der Versuch, den archaischen Stil neu zu beleben, in dem Reiterstands bild der Jeanne d'Arc in Orleans einen schlechten Erfolg.

Von der Schultradition, die in Frankreich mächtiger als in irgendeinem anderen Lande herricht, fühlte fich verhältnismäßig noch am wenigsten Pierre Jean David (1788-1856), in Angers geboren und nach seinem Geburtsort gewöhnlich David d'Angers genannt, bedrückt. Ihn zeichnete überhaupt ein selbständiger, energischer Charakter aus. Die Unabhängigkeit seines Befens erleichterte ihm die Befreiung von den Schulfeffeln, machte ihn für die frifche, naturwahre Auffassung der menschlichen Gestalt empfänglicher. Die Grenze für lebensvolle Darstellung zeigt sich in seinen Werken weit hinausgerückt, das Maß des Ausdrucks und der Bewegung nicht burch die hergebrachten Stilgesetze beengt. Diese Unabhängigfeit trug aber auch die Schuld, daß die Erfenntnis seiner Bedeutung fich nur allmählich Bahn brach, daß weitere Kreife, die gunächst nur Modekunftlern hulbigten, an ihm lange Beit gleichgültig vorübergingen. Um meisten bekannt wurde David durch die gahlreichen Porträtbuften und Reliefs berühmter Zeitgenoffen (Abb. 108). Doch hat er auch bedeutende monumentale Werke, 3. B. die Statue Geffersons in Bashington, das Standbild Corneilles in Rouen (Abb. 109), das Gutenbergdenkmal in Straßburg geschaffen. Besonderes Interesse erregen seine Grabdenkmäler. Bon den abgegriffenen allegorischen Darstellungen sieht er regelmäßig ab und läßt an ihre Stelle gern aus dem Leben geschöpfte sinnige Borgange, auschauliche Sandlungen treten. Gin junges nachtes Mädchen hat fich auf einen Grabstein niedergelaffen und buchstabiert wie zum Spiel den Ramen des Berstorbenen. Das ift der Schmud des Denkmals, das David zu Ehren des griechischen Freiheitsfämpfers Markos Bogaris schuf. Auf dem Monument des Generals Bonchamp stellte er den Bendeerführer dar, wie er, gum Tode verwundet, noch die lette Braft benutt, um feinen Echaren Schonung der Gefangenen zu befehlen. Die felbständige, auf Wahrheit und ungebundene Rraft des Ausdrucks hinzielende Art des Meisters befunden noch zwei andere berühmte Werte: die Marmorftatue des "letten Griechen" Philopomen, der mit ftarter Sand den Pfeil aus der Schentel

wunde herauszieht (im Louvre), und das mächtige Relief im Giebelfeld des Pantheon. Tas Baterland, eine in antifem Stil gehaltene Gestalt, von der Freiheit und der Geschichte begleitet, reicht den großen Männern des modernen Frankreich (man bemerkt unter ihnen Malesherbes, Mirabeau, Voltaire, Rousseau, Curier, Laplace, Bonaparte, den Tambour von Marengo und andere) Lorbeerkränze.

David d'Angers wurde durch feine verfonliche Ratur der realistischen Auffaffung zugeführt. Bei einem anderen Bildbouer, dem berühmten Tierbildner Antoine-Louis Barne (1795 bis 1875), brachte die Ratur der dargestellten Gegenstände diese Unnaherung gumege. Barne batte als Rnabe eine Sandwerfererziehung empfangen; erst mit einundzwanzig Jahren trat er in Bojios Werkstatt ein, wo freitich sein eigentümliches Talent geringe Nahrung erhielt. Darstellungen der Tiere vildeten die schwächste Seite der klaffischen Schule. Überhaupt fand Barne in der offiziellen atademischen Welt zeitlebens nur wenig Anerkennung und wurde dadurch gemungen, nich mit dem Kunfthandwerf in Berbindung zu feten, deffen beste Stute und glorreichste Bertreter er nachmals werden follte. Beltberühmt find die Parifer Brongen, zu denen Barne Die Modelle lieferte (Abb. 111). Tamit war sein Wirfungsfreis noch lange nicht erschöpft. Außer zahlreichen Tierbildern von monumentaler Größe (der Tiger und das Krofodil, der Löwe im Kampfe mit der Schlange, der Jaguar) schuf er auch größere Gruppen, unter denen Theseus im Rampf mit dem Kentauren (Abb. 110) durch die Kühnheit der Stellungen und die lebendige Wahrheit der Bewegungen hervorragt. Thejeus ift dem fliehenden Kentaur auf den Leib geiprungen, preft ihm mit der einen hand die Gurgel zu und schwingt mit der anderen die Keule, die im nächsten Augenblick zum todlichen Schlage niederfallen wird. Daß selbst Barne sich mit der Modellierung einer Gruppe der drei Grazien versuchte und in seiner Reiterstatue Napoleons (in Ajaccio) jum antifen Roftum griff, zeigt, daß in der frangofischen Plaftif der Naturalismus von der flassischen Richtung feineswegs durch eine unübersteigliche Scheidemand getrennt war. Auf eine Mischung des Naturwahren mit einzelnen der flassischen Tradition entlehnten Zügen hat es in der Tat die frangofische Stulptur auch in ihrer späteren Entwicklung vielfach abgesehen.

## 7. Der Ausgang der klaffischen und romantischen Richtung in Deutschland.

Der deutschen Kunft blieben jo wenig wie der französischen innere Kämpfe und schwere Arijen eripart. Ihre Entwicklung folgte keineswegs einer icharf geraden Linie. Der Aufschwung, den sie seit der Berufung Cornelius' nach München und seit der Ausbreitung der Tusseldorfer Schule gewonnen hatte, erfuhr bald eine gewaltsame Unterbrechung. Am Anfang der vierziger Jahre boten die deutschen Kunftzustände ein gar trübes und unerfreuliches Bild. Cornelius' Weggang von München wurde hier doch tiefer empfunden, als die Gegner und Tadler des Meisters es erwartet batten. Die Münftlerschaft entbehrte des angeschenen Hauptes: ihr war wohl bewußt, daß die von Cornelius eingeschlagene Richtung von nun an nicht weiter gepflegt werden könne: jie erfannte aber nicht flar, welchen neuen Weg fie einschlagen solle. In Berlin hatte sich Cornelius nod feinen Bietungsfreis erworben. Die bestigen Ansechtungen, die er dort aufangs erfuhr, machten iogar eine erfotoreiche große Tätigkeit ganz unwahrscheinlich. Die friedlich gemütlichen Berhaltunje, in une geben der Tujjeldorfer Kolonie so fröhlich gestaltet hatten, bestanden gleichfalls nicht mich Die einzelnen Gruppen sonderten fich schärfer ab, zu den inneren fünftlerischen Gegensähen tenter miljach noch konfessionelle Reibungen hinzu. Wohl erweiterte sich die Stoffwelt, insbesondere auf dem Webiet der Genre- und Landschaftsmalerei. Einzelne Maler suchten das Interesse an ibren Bitvern badurch zuzuspigen, daß sie auf politische Ereigniffe, auf die Strömungen in der offentlichen Meinung unmittelbar Bezug nahmen. Mit dem

größten Erfolge tat diefes Rarl Hübner (1814 bis 1879) in Düffeldorf, der in seinen "Schlesischen Webern", in seinem "Jagdrecht" geradezu joziale Probleme behandelte. Der große Erfolg des englischen Malers David Wilfie, beijen Werte durch den Rupferstich auf dem Kontinent weite Verbreitung gefunden hatten, locte auch deutiche Maler, den Darstellungsfreis der Genrebilder zu erweitern, Bolfs= sitten von allgemeiner Geltung in ihnen widerzuspiegeln, fleine Familiendramen zu erzäh len. In jedem Jahre pil gerten nach guter alter Sitte besonders Münchner Rünftler nach Italien.



112. Morgen in einem Tiroler Dorfe. Bon Beinrich Burtel. Leipzig, Mufeum.

Ihre Ziele waren aber nicht mehr dieselben, die ihre Borganger, die Rlaffifer und Roman titer, zur Romfahrt bewogen hatten. Gie studierten jest mit scharfem Auge Land und Leute, entdeckten nun, gerade wie die frangofischen Maler seit Bernet, Edmet und Robert, die ma lerischen Roftume und die mannigfachen poetischen Züge im Leben und Gebaren der unteren Bolfsflaffen. Das italienische Genrebild fam auf. Bald wurden einzelne Bolfstypen idealifiert, freitich oft nur ichon geputte Modelle in eleganter fotetter Haltung glatt gemalt (Aug. Riedel, Leop. Bollat und andere), bald das jorgfältig beobachtete Raturleben der Italiener, ihr landliches Treiben uns vorgeführt. Unter den Rünftlern, die das italienische Genrebild zuerft bei uns einbürgerten, muß neben Theodor Weller aus Mannheim (1812-1880) Seinrich Bürfel in München (1802 1869) bervorgehoben werden, der nicht nur wegen seiner Fruchtbarkeit, iondern auch wegen der scharfen und sicheren Charafteristit der in fleinem Masstabe gezeichneten Figuren (Abb. 112) Erwähnung verdient. Die Genre- und Landschaftsmalerei, wenn sie auch fichtlich reicher Blüte entgegenreifte, befriedigte aber nicht vollständig das Aunstinteresse der Zeit genoffen. Die Hiftorienmalerei ichwebte ihnen als hochstes Ideal vor. Gie meinten damit nicht mehr die monumentale Malerei, deren Stil wesentlich von architektonischen Gesetzen bedingt wird, jondern dachten an farbenreiche, natürlich und lebendig aufgefaßte Einzelschilderungen voll dramatischer Effette und unmittelbar padender Wahrheit. Leider fehlten vollständig die Mittel, dies Beal zu erreichen. Die in Deutschland herrschenden Münftlererziehung führte das technische Können nicht über einen mäßigen Grad hinaus, öffnete nicht den Blid auch für die feineren Einzel beiten des äußeren Erscheinungslebens. Es wurden meistens nur gefärbte Kartons geschaffen. Und dennoch war das Gefühl allgemein, daß gerade bei historischen Einzelschilderungen ein wie



113. Kompromif bes niederländischen Abels. Bon Eb. de Biefve. Bruffel, Modernes Mujeum.

fungsvolles Kolorit zur Belebung der Szene wesentlich beitrage. In dieser allgemeinen Ratslosigkeit erschienen zwei große belgische Gemälde: die "Abdankung Karls V." von Louis Galslait (1810—1887) und der "Kompromiß des niederländischen Adels zur Abwehr der Inquisition" (Abb. 113) von Edouard de Biesve (1809—1882), die 1842 eine Rundsahrt durch alle größeren deutschen Städte machten, wie eine lichte Offenbarung.

Bis dahin war die belgische Kunft wenig bekannt und beachtet gewesen. Man wußte im allgemeinen, daß auch in Brüffel und Antwerpen der französische Einfluß und die akademische Richtung lange Zeit vorgeherricht hatten, daß aber bei einzelnen Künftlern die Erinnerung an die großen heimischen Meister des siedzehnten Jahrhunderts nicht ganz verwischt war. Ahnlich wie die Zerstörung der alten Kölnischen Kunftdenfmäler in den Brüdern Boisserée die Begeisterung für die deutsche Architektur und Malerei der Borzeit geweckt hatte, so war auch der ehrwürdige Guillaume-Jacques Herrenns (1743-1827) durch den Anblid des vandalischen Treibens der belgischen Revolutionsmänner auf den Wert und die Schönheit der alten heimischen Malerwerke aufmertsam geworden. Als Maler unbedeutend, wurde Herrehns als Katgeber des jüngeren Rünftlergeschtechtes desto einflußreicher. Er hörte nicht auf, die heranwachsende Generation zum Studium der alten Miederländer aufzumuntern. In den Bruffeler Ausstellungen der dreißiger Jahre bewunderte man die Bilber eines jungen Malers, Gustav Bappers (1803-1874), die nicht allein im Gegenstande gern auf die heroische Geschichte der Heimat zurückgingen, sondern auch in der Farbenstimmune, in der ungebundenen Leidenschaft der Bewegungen das Borbild Rubens' verrieten, auch onnn, wonn Wappers sein Thema den Ereignissen der Gegenwart entnahm (Abb. 114). Seitdem wirds nie Rückehr zur altheimischen, durch Farbenpracht und frische, reiche Lebendigkeit der Auffassung wirksamen Kunstweise das Feldgeschrei der jüngeren Talente. Die Früchte dieses Umichwungs auflickte man in Gallaits und Biefves Werken.



114. Epijode aus dem belgischen Aufftande von 1830. Bon Guftav Bappers. Bruffel, Modernes Mujeum.

Die geschilderten Borgänge sind an sich nicht ergreisender Natur. Dort nimmt ein älterer Mann von einer großen Berfammlung odler herren und Frauen Abschied, hier drängen sich viele Menschen zum Unterschreiben eines Papiers an einen Tisch heran. Doch hat der Gegenstand wenigstens das Gute, daß er im Betrachter eine mächtige Gedankenreihe zwanglos auregt, ihm die glorreichen Rämpse der Niederländer gegen ihre Unterdrücker mittelbar in das Gedächtnis gurudruft. Denn die von den Malern behandelten Ereigniffe gehoren gur Borgefchichte des niederländischen Freiheitstrieges. Biel Zeit zum Rachdenken und Erwägen ließen übrigens die beiden Bilder dem Beschauer nicht Überwältigend schien der Gindrud der Farbengusammenstellung, der frisch lebendigen Tarstellung auf den solcher Tinge ungewohnten deutschen Runftfreund, und jo verbreitete jich der Glaube, daß man in Belgien (und in Paris) am beften malen lerne. Che die Früchte der veränderten Künstlererziehung reiften, vergingen natürlich noch viele Jahre. Immerhin empfing die Hiftorienmalerei einen neuen fräftigen Antrieb. In gleichem Maße begann das Verständnis und die Wertschätzung des flassischen Stils zu sinken. Es bedurfte übrigens faum Liefes Angriffs vom fremden Lager aus. Im eigenen Schoffe der alten Schule erstand der überlieserten flasisischen Richtung der stärtste Gegner. Wilhelm Raulbach (1805 bis 1874), den viele als den natürlichen Erben Cornelius' angesehen hatten, war es beschieden, Zwiefpalt in den befreundeten Areis zu werfen und seine Zersetzung zu bewirken.

Maulbach (in Arolsen geboren) fam als siedzehnjähriger Jüngling nach Tüsseldorf, kurz nachdem Cornelius die Leitung der Akademie übernommen hatte. Er solgte seinem Meister nach München und nahm teil an einzelnen monumentalen Arbeiten, die auf Anregung von Cornelius hier begonnen wurden. Stärfer als in diesen Werken trat seine eigentümliche Richtung in einzelnen Zeichnungen hervor, dem "Narrenhause" und dem "Verbrecher aus verlorener Ehre", Schilderungen von schneidender Schärse der Aussalfung und sensationeller Wirfung. Mit der Hunnenschlacht (1834–1837) gewann er zuerst größeres Ansehen und weitreichenden Rubm.



115. Illustration zu Goethes Reineke Juchs. Bon 29. Kaulbach.

Ein Zufall hatte ihn mit ber alten Sage befannt gemacht, daß nach der furchtbaren Schlacht auf den fata= launischen Teldern die Beister der erschlage= nen Römer und Hunnen sich erhoben und nachts in den Lüften den Rampffortsetten. Auf den Wunsch des Besitzers des Bildes. des Grafen Raczonski, blieb es im Zustande der braunen Untermalung, wodurch die beabsichtigte Wirfung des Gespensterhaften besser erreicht wurde als inder späteren farbigen Wiederholung im Treppenhause des Berliner Museums. Noch höher stieg Raul= bachs Ruhm, als er

beinahe gleichzeitig die Illustrationen zu Meinete Fuchs (Abb. 115) herausgab und das große Ölbild der "Berftörung Zerufalems" vollendete. Den Humor des uralten Gedichts würde man freilich in den Illustrationen vergeblich suchen. Reich sind sie dagegen an durchsichtiger Satire, an wißigen Anspielungen und geistreichen Einfällen. Gerade daß die Tierwelt nur als Karifatur der Menschbeit aufgefaßt wird, fesselte die unter Misbildungen des Staates und der Kirche leidenden Zeitgenoffen und ließ fie die spröden, nüchternen Formen der Zeichnung vergeffen. In der Zerstörung Zerusalems nahmen die bewundernden Betrachter den symbolischen Apparat — die Propheten und Engel - mit in den Rauf, wie es der Maler felbst zu tun schien, und erfreuten iich um jo mehr an den reichen Gruppen des Bordergrundes, die durch schroffe, dicht nebeneinander gestellte Gegenfäße draftisch wirften und durch die lebendige Charafteristif einzelner Gestalten, den sinnlichen Reig anderer Figuren und einen damals ungewohnten Farbenglang das Auge bestachen. Mouldach batte in den Augen seiner Bewunderer die schwere Ausgabe gelöst, zwei bisher ichroff lich berämpfende Richtungen zu verschnen. Wer Gedankentiese und inhaltlichen Reichtum der nompojular bochschätte, sand ebenso Befriedigung wie der Freund eines frästigeren Realismus und iner gefälligeren, mehr malerijchen Durchführung des Gegenstandes. Daß eine äußerliche Mersiemung der eisem Richtungen, das bloße Nebeneinander allegorischer Gestalten und individuel e spilter Signen de werhre Löjung des Problems nicht bedeute, wurde erst dann erkannt, als Man babe diefall. Manier it einem zusammenhängenden Influs von Wandgemälden (im Treppenhause is Nown Mujenale in Berlin) zur Anwendung brachte. In diesem Hauptwerk seines Lebens | 1847- 1866) inffre er uns die weltgeschichtlichen Ereignisse, die kulturbestimmenden Momente der menschlichen Vergangenheit in geschlossener Reihe vor Alegen. Er nahm die beiden bereits früher geschaffenen Kompositionen der Hunnenschlacht (Völterwanderung, Abb. 116) und Zerstörung Zerusalems (die Anfänge des Christentums) mit in den Kreis auf und fügte ihnen noch den Turmbau zu Babel (Völferscheidung), die Blüte Griechenlands, die Kreussahrer vor Zerusalem und das Resormationsbild hinzu. Die geistreiche Verknüpsung alter Zagen



3. Die Hunnenschlacht. Ben W. Kaulbach. Berlin, Treppenhaus des Renen Michens.

mu moderner Bildung wurde allgemein bewundert. Auf die Länge aber, wenn man öfters an der Bilderreihe vorüberschritt und die einzelnen Tarstellungen verglich, konnten die künstlerischen Schwachen nicht verborgen bleiben. Naulbach wiederholt mit Vorliebe ein Kompositionsschema, schließt sast immer die Gruppen zu einem Ring zusammen, dessen innerer Raum leer bleibt, dessen Umsang mit einem Kreise oder einer Ellipse umzogen werden fann. Er gebietet serner über eine ganz dürstige Reihe von Formentopen. Sieht man von den einzelnen Charotte-



117. Morit von Schwind. Von Fr. Lenbach.

chargen ab, so stößt man überall auf dieselben Köpfe und Leiber und die gleichen Gewandsmotive. Die Armut seines Formensinnsmacht sich namentlich in dem Friese geltend, der sich über den Hauptbildern hinzieht und die Weltgeschichte als Kinderspiel schilsdert. Die wizige Erflärung der Friesbilder ist unterhaltender und genußreicher als ihre einfache Betrachtung.

Doch gerade das Hinüberspielen der reinen fünstlerischen Wirkung in das Geistzeiche, Pikante, Polemische, die Würze seiner Bilder mit Anspielungen, die der mosdernen liberalen Bildung entlehnt waren, mußten Kaulbach die Gunst weiter Kreise gewinnen. Denn in diesen wirkt das stoffsliche Interesse steht mitbestimmend auf das Urteil. Größere Ansechtungen ersuhr er von den Fachgenossen. Cornelius und die Bertreter der älteren Münchener Schule hatte er sich insbesondere durch die indisskere Art, wie er die Schwächen der Münschener Kunstentwicklung in seinen Fresken

außen an der Neuen Pinakothek enthüllte, zu Feinden gemacht. Aus dem Hmnus war unter einen Händen eine Satire geworden. Aber auch in jüngeren Künstlerkreisen konnte das immer stärker vortretende konventionelle Element in seiner Zeichnung und Charakteristik auf die Dauer keine Zustimmung sinden. Kaulbachs letzte Werke (Seeschlacht bei Salamis, die Christensversolgung unter Nero) wurden viel weniger beachtet als seine früheren Leistungen. Seine Kunst seiselte nur, solange sie neu war. Hatte die Überraschung sich gelegt, so sank auch die Wirkung.

Einen ungleich glänzenderen Ausgang als die flaffische Richtung nahm die romantische Kunft, deren letter Bertreter zugleich der größte Meifter in ihren Kreifen murde. Morit von Schwind (1804—1871) fühnte viele Schwächen und Mängel seiner Borgänger und bewies in seinen Werken, daß die romantische Weltanschauung auch über einen köstlichen Schat volkstümlicher Poesie und holder Unmut gebot. Schwind hängt mit der alten romantischen Schule nicht unmittelbar zusammen. Taß er eine verwandte Richtung einschlug, seine Ideale teilweise die Träume der alten Romantifer neu beleben, wird durch seine Raturanlage und seine Jugendumgebung erklärt. Er war in Wien geboren und blieb zeitlebens ein echtes Wiener Kind, scharfzungig, immer rasonierend, weder reunde noch sich selbst schonend, und doch weich empfindend, von rührender Herzenseinsalt und unverwüstlicher Naivität der Phantasie. Musik und Poesie spielten bereits in seiner Augend eine große Rolle. Er wuchs mit einer stattlichen Zahl von Altersgenoffen auf, die sich nachmals als Kombonifien (Schubert, Lachner) und Dichter (Lenau, Bauernfeld) einen großen Namen machten. Mujif und Poesie wurden denn auch seine unzertrennlichen Begleiter bis ins hohe Mer. Eint geaugte nicht, sich an der Musik zu freuen und sie zu üben — einen Mund voll Man, oilegte et zu jacon, mux man täglich haben — er huldigte ihr auch und verherrlichte fie in jeinen Berfen. Nach den Gaten einer Beethovenschen Sinfonie gliederte er die sinnige Zeichnung (Libziger Museum), wilche die Geschichte eines musikalischen Liebespaares



Morit von Schwind: Der Ritt Kunos von Falkenstein.

Leipzig, Museum.



in reicher Ura= besteneinfassung schildert. Und noch sein lettes monumentales Werk, die Fres= ken im Wiener Opernhause, be= wegtensich in mu= sikalischen Gedan= fenfreisen und feierten die gro= Tondichter von Handn und Mozart, für den Echwind die höch= ste Begeisterung empfand, bis Schubert und Marschner. Eine scharfe Analyse seiner Werke wür=



118. Die Morgenstunde. Bon M. v. Schwind. München, Galerie Schad.

be ben großen Ginflug des mufifalischen Clements auf feine Phantafie ficher enthüllen. Das start ausgesprochene subjeftive Besen des Munftlers, die überströmende Empfindung, unter der zuweilen ber plastische Charafter der Gestalten leidet, der eigentümliche Wohllaut der Linien auch in schwächeren Werfen haben ohne Zweifel ihre Wurzeln in der mufikalischen Natur Schwinds. Seine Jugend fällt in die Zeit, in der die romantische Dichtung vielen als Inbegriff aller Poefie galt. Cfterreich ftand feit Menschenaltern nicht mehr in stetigen Wechselbeziehungen zur deutschen literarijden Bildung; nur ab und zu ftieß eine ftarfere Aulturwelle bis an das Ufer des ichonen, lebensfrohen Oftlandes. Doch keine Belle überftromte es jo weit wie die romantische Dichtkunft. Gie drang, freilich mitunter Schlamm mit fich führend, in die verschiedensten Breise ein und erhielt sich hier länger als im übrigen Deutschland lebendig. Frühzeitig füllte sich Schwinds Phantafie mit romantischen Unschauungen und Gestalten. In der Märchenwelt und in der Welt unserer biederen Borfahren war er vollkommen heimisch. Mit absonderlichen Gesellen, wunderlichen Beiligen, deren Gebaren der gewöhnlichen Lebensregeln spottet, und mit holden Gestalten von jo gartem Duft, daß man sich fürchten muß, sie der rauben Luft der Gegenwart auszuseten, erscheint seine Phantasie gleichmäßig vertraut. Auch das ftill gemütliche Aleinleben der Menschen, das in engen Berhältniffen, in anspruchelosester Form die mannigfachsten Empfindungen zur Btute bringt, erfreute fich seiner liebevollsten Beachtung (Abb. 118). Über allen Schilderungen aber breitet sich ein feiner Humor aus, wodurch fich Schwind fehr zu feinem Borteil von den alteren Romantifern unterscheidet (Tafel II). 211s er 1828 seine Baterstadt verließ, um in deutschen Runftstädten sein Blud zu versuchen, fand er bier für seine Zbeale und Phantajien den Boden wenig gunftig. Er fieß sich badurch nicht beirren, barg fill die Jugendträume im Herzen, nährte fie bier unabläffig und wartete ruhig, bis die Zeit auch für ihn gefommen sei. Lange genug mußte er ausharren. Bei keinem anderen großen Künftler Deutschlands zögerte die öffentliche Meinung jo bedächtig, ibm die Palme zu reichen. Als er fie endlich, dem Greifenalter bereits nabe, empfing, gelebal



119. Pfeifentouf. Radierung von M. v. Edhvind.

es mit jo allgemeinem jubelnden Zuruf, daß der Künstler wohl die frühere Zurückseung vergessen durste. Schwind lebte zuerst, seit 1828, mehrere Jahre in München, wo er an der malerischen Aussichmückung der Residenz (Szenen aus Tiecks Phantasus im Bibliotherszimmer der Königin und Kindersries im Habsburger Saal) mit tätig war. Die Übersiedelung nach Karlsruhe war eine Folge größerer Aufträge, die er auf Ansegung des Architekten Hührt für die Hauptstadt Badens (Fresken im Treppenhause der Kunsthalle und im Situngssaal des Städteshauses) empfing. Nachdem Schwind dann noch einige Zeit (1844—1847) in Frankfurt zuges

bracht, fehrte er nach München zurück, wo ihm das für seine Persönlichkeit am wenigsten passiende Amt eines Lehrers an der Akademie überwiesen wurde.

Bis dahin hatten es selbst aufrichtige Berehrer schwer, für ihren guten Glauben an Schwinds fünstlerische Größe weitere Arcise zu gewinnen. Auch sie beurteilten ihn zumeist nach den zeitweise ausgestellten größeren Elgemälden. Run war aber das Elmalen — "Bürsten" nannte es Schwind - eine Arbeit, die er weder gern noch gut verrichtete. In Bilbern fleinen Umfangs, 3. B. in den jogenannten Reisebildern, gleichjam einer gemalten Dichtung und Wahrheit aus icinem Leben (zum größeren Teile in der Galerie Schaef in München), gelang es ihm, das in jeiner hand sprode Material der Elfarbe zu bewältigen. Aber in Gemälden größeren Formats wurde die Färbung gewöhnlich hart und bunt. In Ritter Rurts Brautfahrt (nach dem Goetheichen Gedichte) lenkt die Külle der jo munter und lebendig geschilderten Episoden die Ausmerksamkeit von dem wenig harmonischen Kolorit ab; in dem unter verschiedenen Namen gehenden Gemälde in der Berliner Nationalgalerie mit den Hochzeitsmusifanten schädigt die bunte Farbe die Wirfung der mit unvergleichlichem Humor gezeichneten Romposition. Schwinds unerschöpflicher Phantafie war nur der flüchtige Zeichenstift zu folgen fahig, seine mehr auf den Ausdruck seiner Empfindung als auf volle Realität zielenden Gestalten wurden durch die Aguarellmalerei am vollfommenften wiedergegeben. Eine überaus reiche Fruchtbarkeit entwickelte er feit frühen Jahren als Illustrator. Es bezeichnet am besten die poetische Begabung des Mannes, daß zuweilen erst seine Zeichnungen die Phantasie des Tichters auregten, und daß er, wenn er an einen gegebenen Text gebunden war, ihn doch vollkommen frei gestaltete, sich ebensesehr als Tichter wie als Zeichner fühlte. Tas erstere i ber Fall in dem "Almanach der Radicrungen" (1844), in dem Schwind die edle Runft des Rauchens und Trinfens mit behaglichem Humor schildert und simureiche Formen für Pfeisenköpse (Abb. 119), Trinkhörner und Becher entwirft. Die andere trifft bei den jest so berühmten und gesuchten Holzschnitten in den Münchener Bilderbogen (Gerechtigfeit Gottes, gestieselter Rater usw.) zu. Doch als Diese Blätter neu waren, wurden sie wenia beachtet, wie denn die Kunst des Illustrierens überhaupt erst anfing, die rechte unbefangene Burdigung zu finden. Eist durch die Bartburgfresfen (1854ff.) eroberte sich Schwind auch in weiteren Aresien polle Anerkennung. Im Gang zur Burgkapelle stellte er das Leben der heiligen Elisabeth und in sieben Rundbildern die Werke der Barmherzigkeit dar, im Landgrafenjaal malte er den Zängenrifen und erzählte die Taten der Thüringer Fürsten. Den höchsten Triumph aber feierte der Bonftor, als er (1858) das Märchen von den sieben Raben und der getreuen Schwester, einen Butise von Aquarellbildern, ausstellte (Abb. 120). Gin Zaubermärchen,



120. Hus dem Zuflus "Das Märchen von den fieben Raben". Bon M. v. Schwind. Aquarell. Weimar.



121. Ludwig Richter. Bon Leon Pohle. Leipzig, Museum.

aber, wie mit Recht gesagt wurde, selbst ein Zauberwerk, das die Sinne jedes Beschauers, gleichviel ob jung ob alt, ob vornehm oder gering, ob kunstverständig oder naiv genießend, gefesselt hält und die ganze übrige Welt vergessen läßt. Alle Herzenstöne schlug er mit gleicher Kraft und gleichem Erfolge an. Das Johllische kann nicht anmutiger, das Dramatische nicht ergreifender geschildert werden, als Schwind es hier tat. Die holde Schön= heit, die von Leidenschaften, Not und Elend verzerrten Charakterfiguren, das Tragische und das Komische weiß er mit gleicher Wahrheit zu verkör= pern; der Dichter und der Maler wetteifern miteinander.

Schwinderinnert nicht selten (Ritster Kurt) an die Art altdeutscher Maler. Jedes Straßenbild verlegt er gern in eine alte deutsche Stadt zurück; auch wenn die Szene, wie z. B. in den Reisebildern, in der Gegenwart spielt, kann er die alten Giebel und Erker und vors

springenden Straßenschilder, die Steinbrunnen und Lauben nicht missen. Taß er frühzeitig Türer studiert hat, würden wir aus seinen Zeichnungen erraten, wenn wir es auch sonst aus äußeren Zeugnissen nicht wüßten; ebenso wie wir aus der häufigen Wahl des Holzschnitts für die Berkörperung seiner Gedanken auf eine Wahlverwandtschaft mit unsern alten heimischen Meistern schließen, die gleichsalls im Holzschnitt beliebte und ihrer Kunstauffassung wunderbar entsprechende Ausdrucksmittel sanden. In den Märchenbildern (außer den Sieben Raben schilderte er noch das Aschnebrödel und die Melusine) dringt Schwind vollends in das Herz unseres Volkes ein. Er versteht nicht allein die geheimste Sprache des Volksgeistes, sondern bewahrt auch, wenn er sie in Linien und Formen überträgt, liebevolle Treue und Wahrheit. So begrüßen wir in Schwinds Kunst die langentbehrte Einsehr in unser Volkstum.

Dieser nationale Charafter offenbart sich auch in den Werken eines anderen Künstlers, der von romantischen Anschauungen ausging, im Lause seiner Entwicklung aber sich immer reiner als der "Mann nach dem Herzen des deutschen Volkes" darstellte. Ludwig Richter (1803—1884) steht zu Schwind in mannigsachem Gegensatz. Wie ihr äußeres Leben ganz verschieden verließ, so ist auch der versönliche Charafter, die herrschende Stimmung bei jedem der beiden Männer anders geartet. Mit Ausnahme von zwei größeren Reisen in jungen Jahren beharrte der sächsische Meister in seiner engeren Heimat und führte hier ein still beschauliches, zusriedenes Tasein. Volktammung Anspruchselosigseit, die größte Milde der Gesinnung, harmlose Heister hätte selbst gelächelt, nach nach sin zu einer interessanten Persönlichseit hätte stempeln, nach pikanten Zügen in sein Weien dur tonden nathen. In einem Punkte stimmen aber Richter und Schwind merks



122. Civitella. Bon Ludwig Richter. Dresden, Gemäldegalerie.

würdig überein. Beiden liegt das Gemüt unseres Bolfes und seine Empfindungsweise wie ein offenes Blatt vor Augen, in dem sie auch die feinsten und geheimsten Büge lesen, beide treffen ben naiven Ion der Schilderung, der unmittelbar jum Bergen der Nation bringt, wie er aus ihm hervorquillt. Gine äußere, oder doch nicht unbedeutende Ahnlichfeit waltet in dem Umstande, daß Richter und Schwind einen großen Teil ihrer Tätigkeit der Illusion widmeten. Ludwig Richter wurde anfangs zum Aupferstecher erzogen, trat aber bald zur Landschaftsmalerei über (Abb. 122). Der Dresdener Afademie dankte er nichts von feiner Bildung, dagegen haben ichon in der Jugend mit Begeifterung betrachtete Blatter Chodomicefis, dann die Schriften der Romantifer und die Werke der deutsch-römischen Maler, die er während seines Aufenthalts in Rom (1823-1826) fennen lernte, Ginfluß auf ihn genbt und feine Aunstrichtung bestimmt. Das Beiipiel des alten Roch ließ ihn bei seiner Reigung beharren, die Landschaften mit menschlicher, ben Charafter ber landschaftlichen Natur in ihren Handlungen gleichsam symbolisierender Staffage gu verschen. In die Beimat gurudgefehrt, hatte Richter gunachft mit der heißen Sehnsucht nach bem sonnigeren Guden zu fampfen. Doch bald entdedte sein Auge auch in dem bescheidenen Glbtal große landichaftliche Reize und reiche künftlerische Auregungen. Auf seinen Wanderungen in der Heimat lernte er aber auch das Bolf bei seinem stillen, harmlos vergnügten, mit Gott und der Welt zufriedenen Dichten und Trachten beobachten und füllte seine Phantafie mit den lebensfrischen Typen, die uns in seinen Schöpfungen durch die Innigkeit der Empfindung und die Wahrheit des Ausdrucks so herzlich erfreuen. Elbilder malte Richter in den späteren Jahren nur wenige, dafür nahm er die Radiernadel öfter zur hand. Unter den graphischen Arbeiten muffen besenders die größeren Blätter Genoveva, Rübezahl, Christnacht hervorgehoben werden



123. Federzeichnung zum Titelbild "Alte und Neue Volkslieder". Von Ludwig Richter.

Die größte Fruchtbarfeit entfaltete er aber als Zeichner für den Holzschnitt (Abb. 123). Überaus stattlich ist die Bahl der Bücher, die Richter mit Illustrationen schmückte. Volksschriften und Kinderbücher, Kalender, Ge= dichte, Lieder, Märchen, Erzählungen wechseln in bunter Reihe. Rasch hatte er sich in die Technik der Aplographie hineingelebt, wobei ihm wesentlich zu Hilfe kam, daß er den einfachen alt= deutschen Holzschnitt als Vorbild be= nutte. Niemals mutet er ihm Ungebührliches zu, stets achtet er die na= türlichen Grenzen der Wirksamkeit dieses Kunstzweiges. Anfangs hielt sich Richter in den Illustrationen noch ziemlich genau an den gegebenen Text, allmählich aber bewegte er sich den vorliegenden Worten gegenüber freier und selbständiger. Nicht die inhaltliche Bedeutung, sondern die malerische Brauchbarkeit, die Anschaulichkeit bestimmen ihn in der Wahl der Textstel= len, die er illustriert. Zulett begleitet das Wort, einem Motto vergleichbar, das Bild, das der Künstler geschaffen hat. Die größeren Blattfolgen "Be=

schauliches und Erbauliches", "Fürs Haus", "Der neue Strauß" usw. vieten, mit den älteren Illustrationen (in Marbachs Lolfsbüchern, im Reinefe Tuchs u. a.) verglichen, für diese stetige Entwicklung des Meisters reiche Belege. Die Welt, die Ludwig Richter schildert, umfaßt feinen weiten Maum. Um liebsten weilt er in der Heimat, in der Gegenwart, unter den fleinen Leuten. Der brabe Mleinbürger in der Stadt, der Bauer und hirte, die Dorffinder find feine Belden. Wie es im Saufe zugeln, das Leben auf dem Lande, im Felde und Walde, die Freuden der Winterszeit, der Jubel, wenn die erste Lerche schwirrt, das lustige Treiben in der Ernte, das alles gewährte ihm unerichöpilichen Stoff zu Erzählungen und Beschreibungen. In diesen Kreisen walten feine hochragenben Empfindungen, stürmen feine mächtigen Leidenschaften. Das Mädchen blickt nur in züchtiger Berschämtheit zum Liebenden empor; wie seine leiblichen Formen nicht völlig ausgereift sind, io ist auch in fein Herz nur erft ein zarter Reim zur Liebesglut gelegt. Der Gatte ist dem Weibe mit ganger Zoele gugeten, aber in sein Gesicht hat schwere Arbeit vor der Zeit Furchen gezogen: er zeigt feine Liebellicht in aufbraufender Zärtlichkeit, sondern in der steten Sorge für ihr Wohl, in berglicher aber guichmateier Teilnahme. Etternliebe und Kinderglück bringen die flärende Boefie in diese Neme 28elt :: 3 bistoen den idealen Zug in ihrem beschränften Kreife. Einzelne Zeichner folgten mit gebierem voor geringerem Glud Richters Bahnen und setzen namentlich in Kinderichriften ieine Art fort, io Otto Speckter (1807—1871), Osfar Pletick (1830—1888, Abb. 124) und, wenigitens in feiner Grübzeit, Paul Thumann (1834—1908).

Die Hauptkämpfe in unserem Runstleben gingen vorwiegend auf dem Gebiet der Malerei vor sich: hier namentlich läßt sich der Ausgang der alten und das Auffommen einer neuen Auffassungsweise am genaue ften verfolgen. Die Stulptur tritt ihrer gangen Natur nach magvoller auf, hält länger an der Überlieferung jeft und sucht, wenn jie neue Bahnen betritt, gunächst noch zu vermitteln. Vollständig unberührt blieb sie von der allgemeinen Bewegung jedoch nicht. Auch in ihren Rreisen bemerken wir ein leises Sinken der bisher gultigen Stilgesetze, eine Annäherung an die von der Malerei immer stärker betonten Prinzipien schärferer Individualisierung, fräftigerer Wahrheit. Außerlich fündigte sich dieser Übergang in der Kostümfrage an, in dem Streit, ob die plastische Darstellung auch ein besonderes, den plastischen Regeln entsprechendes (Bewand bedinge. Bereits Rauch hatte im Vergleich mit Thorwaldsens Schule eine feinere Belebung seiner Gestalten, eine tiefere Auffassung der per=



124. Hausmütterchen. Bon D. Pletsch.

sönlichen Natur durchgeführt. Ihm folgte sein größter Schüler, bald selbst einer der bedeustendsten deutschen Meister: Ernst Rietschel (1804—1861).

Rietschel hat uns in seinen von ihm niedergeschriebenen Jugenderinnerungen, einem der liebenswürdigsten Bücher, die wir besißen, einsach und ergreisend erzählt, wie der arme Beutlersichn aus Pulsniß in Sachsen zum Künstler heranwuchs. Unter schweren Entbehrungen, die wohl den Keim zu seinem frühen Tode legten, begann er sich in seinem Kach auszubilden. Der Besuch der Tresdener Akademie brachte ihm keine Krüchte: erst in Rauchs Verkstatt ternte er die Kunst gründlich kennen. Rauchs Freundschaft dankte Rietschel auch die ersten größeren Aufträge. In den älteren Arbeiten, z. B. dem Tenkmal des Königs Kriedrich August in Tresden, hielt er sich an die Art seines Meisters; auch seine zahlreichen Reliess weichen nicht erheblich von der herkömmlichen Aussachs ab. Aber bereits in seiner Pieta, in Marmor für die Friedenskirche in

Potsbam 1847 ausgeführt (Abb. 125) zeigte er, daß ihm außer glänzenden formalen Eigenschaften auch ein ener= gischer Wahrheitssinn innewohnte, der ihn lieber auf eine nach klassischen Regeln ichon aufgebaute Gruppe verzichten ließ, als daß er den erschütternden Eindruck der Szene abgeschwächt hätte. Diesem Grundsatz blieb der Künstler auch getreu, als ihm das Leffingdenkmalfür Braunichweig (1848—1853) über= tragen wurde. Rein Bild.



125. Bieta. Bon G. Rietschel. Potsbam, Friedensfirche.



126. Raffael. Von E. J. Hähnel. Leipzig, Museum.

bauerwerf ist um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts mit jo reichem und hellem Jubel begrüßt worden wie Rietschels Leifingstatue (Abb. 127). Gleich in seinen ersten Entwürfen vatte der Künstler sich das Bild seines Helden vollkommen flar gemacht. "Ich will ihn ohne Mantel machen. Leffing suchte im Leben nie etwas zu bemänteln, und gerade bei ihm wäre mir der Mantel wie eine rechte Lüge vorgekommen." Es ist aber nicht die äußere Wahrheit der Erscheinung allein, die dem Werke die hohe Vollendung verlieh, Bewunderung verdiente und Entzücken erweckte vor allem die treffende Charakteristik des Mannes, der, wie er so fest und sicher und so frei dasteht, den Kopf zu scharf durchdringender Beobachtung zur Seite wendend, die Rechte zur eindringlichen Ansprache leicht hebend, uns den edlen, offenen, unerschütterlichen Wahrheitskämpfer verkörpert zeigt. Ühnlich ging Rietschel bei dem Doppelstandbild Goethes und Schillers in Weimar (1852-1856) vor. Das Krangmotiv war von König Ludwig von Bahern, der das Metall zum Guß geschenkt hatte, gegeben. Rietschel führte nun den Bedanken so aus, daß er den älteren Goethe den Kranz festhalten, Schiller ihn leise berühren läßt. Künftlerisch ift die schwere Aufgabe glücklich gelöst, die Bewegung erscheint leicht und un-

gezwungen, jede Figur übers dies in lebensvoller Wahrs heit erfaßt. Die Wirkung der Gruppe wäre noch grös ßer, wenn die Ziselierung

sorgfältiger behandelt worden wäre. Es fehlte dieses Mal Howaldts Meisterhand, die das Modell der Lessingstatue so unübertrefslich in die Erzsorm übertragen hatte.

Den Übergang zu einer fräftigeren Individualisierung und lebensfrischeren Wahrheit in plastischen Schilderungen vollzog Rietschel, von der eigenen naiven Natur angetrieben, mit frohem Mut. Den weiteren Schritt bis zur malerischen Auffassung tat er nicht. Die Gefahr dazu lag nahe, als ihm 1858 das große Lutherdenkmal in Worms zur Ausführung übertragen wurde. Richt Luther allein, die ganze Reformation, Luthers Borläufer und mittätige Zeitgenoffen, auch die Städte endlich, die an dem Werk teilgenommen, sollten durch das Denkmal verewigt und verherrlicht werden. Die umfrangreiche Aufgabe drängte zu einem Überschreiten der Grenzen der Plastik. Rietschel magte aber nicht einmal so weit zu gehen, wie Rauch in seinem großen Monument Friedrichs des Großen. Er baute teine geichtiffene Gruppe, sondern verteilte die Sta= tuen auf einen weiten, architektonisch gegliederten Raum. Die größere Rühnbeit haber gerade bier eine mächtigere Wirkung erzielt. Dem Lutherdentmat fehlt der einheitliche Aufbau, den



127. Lessing-Denkmal in Braunichweig. Von E. Rietschel.

einzelnen Statuen der notwendige engere Zusammenbang. Rietschet war es nu. vergenng, Die Statue Luthers im Modell zu entwerfen und Wielejs Figur angulegen: Die Bollendung Des Werfes (auch des Lutherfopies) mußte er feinen Schütern überlaffen, die fich gabtreich um ibn gesammelt hatten und den Kern einer fruchtbaren Bildbauerschute in Tresden bildeten. Buffer Adolf Tonndorf (1835-1917, später in Stuttgart) ist aus diesem Kreise besonders Zobannes Schilling (1828 1910) bervorzuheben. Schilling hat seinen Rubm zuerst durch die anmutig gedachten und formvollendet ausgeführten Gruppen ber Tageszeiten an der Treppe der Brühl ichen Terrajie (Abb. 128) begründet und seitdem durch eine Reihe monumentaler Werte besestigt. Ihm fiel die verantwortungsvolle Aufgabe zu, das große Siegesdenkmal auf dem Niederwald zu schaffen, wobei es das schwere Problem zu lösen galt, eine plastische Gruppe aufzubauen, die bereits auf weite Entfernungen hin wirft und dennoch in der Nähe betrachtet nicht drückt — er war dem Problem nicht gewachsen. Rietichels Ginfluß ift es vorwiegend zu danken, daß die Werte der Tresdener Bildhauerichule jo lange einen hohen Plag bewahrten und durch jeine Turchbildung glänzten. Unterstütt wurde er darin durch den in München ausgebildeten Ernst Julius Sähnel (1811-1891), der neben seinem Meister die größte Wirtsamfeit in Tresden entsaltete. Auch Sähnel hat einzelne schöne Ersolge als Bildhauer aufzuweisen. In der Raffaelstatue (Abb. 126), Die den großen Maler in der von den Romantifern überlieferten Auffassung verförpert, gelang ihm ein glücklicher Wurf, in zahlreichen beforativen Arbeiten bewies er eine leicht fließende, fruchtbare Phantafie. Seine größere Bedeutung liegt aber in der vielfährigen Lehrtätigkeit, durch die er der lette hervortagende Vertreter des aueren Alassizismus wurde.



128. Die Nacht. Bon Joh. Schilling. Tresben, Brühliche Terrafie.

Springer: Daborn, Munftgeschichte. V. 8. Huft.



129. Deabham Loch. Bon J. Constable. London.

## Dritter Abschnitt: 1850—1870.

## 1. Das moderne Programm.



as Antlit der herrschenden Kunst während des Jahrhunderts von 1770 bis 1870 und noch darüber hinaus war rückwärts gewandt. In hastigem Kreislauf durchmaß sie, nach Borbildern suchend, alle Stile, die einst geblüht hatten. Tas Zeitalter, das durch gewaltige Umwälzungen eine neue Epoche des menschlichen Lebens und Tenkens herausgesührt hatte, in dessen Beginn die ungeheuren Erschütterungen der fran-

zösischen Revolution und der Napoleonischen Kriege lagen, slüchtete sich in seinen Phantasien in die ruhigeren Sphären der Vergangenheit, die in den fragenden Zweiseln und der Verwirrung der Gegenwart als ein Hort der Sicherheit und Klarheit erschienen. Die unvertilgbare Sehnsucht nach dem Ideat, die in den Schwanfungen der umgebenden Welt seinen Punkt sand, an den sie anknüpsen konnte, beruhigte sich damit, in den glorreichsten Taten und Werken früherer Zeiten die höchsten Steigerungsmöglichkeiten menschlichen Lebens und Schaffens überhaupt zu sehen. Doch diese Stellung zur Vergangenheit mußte sich in dem Augenblik ändern, da die versichwommenen Umrisse der modernen Kulturform sich zu seisten Linien ordneten, da aus dem brodelnden Herenfiel der positischen, sozialen, wissenschaftlichen und psychischen Gärungen das Gebilde eines neuen Welt und Lebensgesühls emporzusteigen begann, da man mit ungläubig erstaunten Augen deutlich sichtbare Fäden erkannte, die sich von dem sessen Gesischen Gefüge der abgesschlossenen Vergangenheit lösten und zu vordem ungeahnten Zufunstäzielen führten. Die Mensch

heit hatte geträumt. Nun erwachte sie, und in zitternder Erregung sah sie mit wachsendem Zubel den neuen Tag, der inzwischen ausgedämmert war. Sie rieb sich die Augen und blickte um sied. Und wohin sie sich wandte — alles erschien ihr neu, ungewohnt, anders als vorher: das Licht, das über die Erde flutete, das Antlit der ewigen Natur, die mit lauterer Sprache redete, die Gestalten der Sterblichen, ihr Tenken, ihr Kühlen, die Formen ihres Zusammenlebens, ihre Beziehungen zum Weltganzen und die Mittel, mit deren Hisfe sie einen Ausgleich ihres sinns lichen und geistigen Wesens zu gewinnen trachteten.

Es ist ein wundervolles Schauspiel, zu verfolgen, wie die Runft jich mit leidenschaftlicher Luft im frischen Morgen dieses jungen Tages zu tummeln begann, wie sie das veränderte Gesicht ber Welt zu spiegeln strebte und damit rang, das innerste Empfinden der neuen Menschen in jenen letten Geheimniffen, die fich der verstandesmäßigen Präzifion entziehen, mit der vielfagenden Sprache ihrer Symbole anzudeuten. Dies Mingen ift es, was der Munft einer Zeit ihren tiefften Bert und dem Betrachter den reichsten Genuff gibt; die Resultate des Nampses selbst werden immer von hundert Zufällen und von der launischen Gnade des Geschicks abhängen. Es mag Leute geben, die der Anjicht find, die moderne Produktion fei nirgends zu Löfungen von solcher Rundheit und Geschlossenheit vorgedrungen wie die der Vergangenheit. Aber auch sie werden sich ber Macht nicht entziehen fönnen, die von der Gumme ihrer Ginzelichöpjungen ausgeht, von der nie befriedigten, nie zu lettem Ausdruck gelangenden Schnfucht, die jie bei aller Berichiedenheit ber Teile zu einer großen Einheit bindet. Dem von 'er Antife aufgestellten und von der Renaiffance übernommenen 3deal des Fertigen und Bollfommenen steht das moderne Joeal des ewig fich Entwidelnden, ewig im Fluffe Befindlichen, des Emporstrebens zu immer höherem Bolltommenheitsgrad gegenüber, das sich der Endlosigfeit seines Mühens ehrlich, aber zugleich stolz und ohne Trauer bewußt bleibt.

Auf diesen Wegen konnte der Kunst das Lorbild der Lergangenheit nur wenig nüßen. Ganz natürlich trat an seine Stelle der revolutionäre Trang, sich von allen früher geltenden Regeln zu besteien. Nur wenn das gelang, konnte sie hossen, der neuen Aufgaben einigermaßen Herr zu werden. Tenn nicht nur das Stoffgebiet, sondern was wichtiger war: auch die Ansichauung war anders geworden; ganz von selbst drängte der neue sachliche wie seelische Inhalt zu neuen Formen. Oder vielmehr: der Wechsel der Problemstellung sührte dazu, den Gebrauch der fünstlerischen Ausdruckssormen gewissenhaft neu zu prüsen, ihren absoluten Geseken Schritt sür Schritt näher auf den Grund zu gehen, bei der Malerei die Sprache der Karbe und des Lichts, bei der Plastif die Sprache der reinen Form, bei der Zeichnung und den graphischen Künsten die Sprache der Linien und Schatten se nach den technischen Voraussehungen, bei der Architektur die Sprache der gesügten und geordneten Baumassen, bei der angewandten Kunst die Sprache des veredelten Rohmaterials immer aus ihren Sonderbedingungen heraus von dem veränderten Standpunkt aus neu zu entwicken. Die Vergangenheit konnte dazu ihre Ersahrungen leihen, aber nur um sie von dem Konnpler eigentümticher physiologischer und psychischer Elemente aussaugen zu lassen, der den Kern des besonderen modernen Kunstempfindens ausmacht.

Ter erste Schritt dieser bergauf sübrenden Wanderung mußte eine Schwenkung von dem durch das Stadium der älteren Munst gewonnenen Schema zum Urquell alles Munstschaffens selbst, zur Natur, sein. Die Nichtachtung der Überlieserung, die das in den Augen mancher mit sich brachte, war nur eine scheinbare. Tennschon das siedzehnte Jahrhundert hatte für die in der Neuzeit sührende Kunst der Malerei von den langiam zum Togma erstarrenden Prinzipien des Einquecento sort auf solche Wege gewiesen. Die großartige Malerei der Riederländer und die Wundererscheinung des Belazquez in Spanien hatten den leeren Formeltram der in Schwulst und Phrase sich verberenden Spätrenaissance über den Hausen geworsen. Die Lehren, die von diesen Meisterr



130. Eliza Farren. Bon Ih. Lawrence. (Früher bei Lord Wilton.)

ausgingen, waren auf dem besten Wege, sich die Welt zu erobern. Die Franzoien des acht= zehnten Zahrhunderts, Watteau an der Spike, machten sie sich zu eigen: die englische Malerei, jest erst als eine Aunstübung von nationalem Charafter einsegend, folgte ihnen. Und England ward die Zuflucht jener neuen Gedanfen, als nun die Reaftionsbewegung des Mlassismus, der lette bedeutsame Aufichwung der ichon halb besiegten Renaissance= Ideen, einsetzte und den Kontinent über= ichwemmte. England, das erste moderne Land der Erdfugel, war zu sehrvonunmittelbarem Beit- und Lebensgefühl erfüllt, um die Re= aktion mitzumachen, war überdies durch seine insulare Lage von den übrigen Nationen genugjam getrennt, um sich gegen ihre Ein= flüsse erfolgreich wehren zu fönnen. die Briten von Spa-

niern und Hollandern die Herrichaft zur See, so übernahmen sie von ihnen auch das Erbe des modernen Aunstweischle um es nun, mit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, langiam wieder dem kontinent archefungeben, von dem sie es empfangen hatten. Aber es war von vornherein nicht ledigild o r eine Anschluß an die Natur, den sie hier predigten, sondern zugleich die subjektive Erfassung und Verstweitung der Natur durch den Künstler. Bon der Absicht eines nüchtern-objektiven Absuchen err Birklichkeit, wie sie die Gegner Jahrzehnte hindurch der modernen Kunst zum Vorn zu machten, war tatsächlich niemals die Rede. Jimmer ist es die Persönlichkeit des Künstlers zweien, die den Aussichlag gab, und die Art, wie seine Innenwelt auf den Natur Eindruck reagiene: nu dash der Kern seiner Arbeit, eben sener Eindruck, aller-

dings in engerem An schluß an die Wirklichkeit und die Wahrheit gewonnen ward.

Als dieje enalische Runft, deren Gürften Turner und Constable iind, werbend und er= obernd über den Manal fam, stieß fie hier haupt= jächlich auf feindliche Mächte, die es im Rampfe zu überwinden galt. Aber fie fand doch auch natürliche Bundesgenoffen vor in einer Minderheit, deren Angehörige, ohne Erfolg und zum großen Teil unbeachtet, ingähem Ringen mit den herr= ichenden Anschauungen die altheiligen Iradi= tionen des siebzehnten Jahrhunderts still und treu bewahrt und sachte fortentwickelt hatten. Es war immerhin ein Bo= den da, in den sich die neuen Reime senfen In Franfreich lieken. trieben sie zuerst ihre



131. Familie James Harrower of Ingievar. Bon H. Raeburn. London.

Blüten. Langsam folgten die anderen Lölfer, Teutschland erst spät, aber dann mit dem quellenden Reichtum seiner unverbrauchten Kraft.

Wenn wir heute die Aufgaben überblicken, deren Bewältigung hier hintereinander unternommen wurde so schließen sie sich zu einer legischen Reihe zusammen. Vor allem handelte es sich darum, das persönliche Erlebnis des Münstlers vor der Natur und dem Leben der Gegenwart in den alles beherrschenden Mittelpunft der Produktion zu rücken. Ties Problem erschien so wichtig, daß alles geschissentlich serngehalten wurde, was seine Lösung gesährden oder nur stören konnte. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß ein solches Streben die allmächtige Historienkunft und ihre Seitentriebe auf der ganzen Linie als entschlossener Gegner bekämpsen mußte. Aber auch innerhalb des nun gewählten Stosiskreises waren Beichräntungen geboten. Ta sich vor allem das Ich des Schafsenden in der bildend gewordenen Krast seiner Sinne dokumentieren wollte, so mußte das einsachste, an sich anspruchtseiete Ihema das willkommenste sein. Der "großen kunst", die immer noch in allen offiziellen Würden stand, trat eine intime Kunst gegenüber. Taneben sührten der kritische und soziale Zeitgeist, das Leben der modernen Stadtmenschen und die gesteigerte Lebe zur Ratur in seder ihrer Ericheinungssormen auf Stossgebiete, die frühere Zeiten



132. Lady Hume Campbell. Bon H. Raeburn. Edinburgh, Corporation Art Gallery.

gar nicht fennen fonnten, und die eben darum als unbeactertes Keld zur Bebauung locken mußten. Aber wichtiger als alle solche Sorgen erschien bald die Frage, wie das verwickelter gewordene Seelen= und Nervensnstem des modernen Künstlers auf alle diese Dinge reagierte und die ausgelösten Eindrücke Silfe seiner Sand auszudrücken vermöchte. Die Fontainebleauer, Millet, Courbet, Manet und die Impressio= nisten werden in der Malerei nach und nach die Kührer auf diesem Wege. Und weiter geht es. Der Künstlergeist kann sich auf die Tauer nicht allein mit der Belauschung des eigenen sinnlich-seelischen Empfindens vor der Wirklich= keit zufrieden geben. Seine Phantasie, so selbstherrlich sie auch mit jenen Eindrücken schaltete, strebt doch in noch größere Freiheit empor. Sie blickt nicht nur nach außen,

jondern lauscht auch nach innen; aber ihr geschärstes Naturgesühl schützt sie davor, zu vergessen, daß auch die scheindar losgelösten Betätigungen des Menschengeistes physiologische Burzeln haben. So stehen Malerei, Stulptur und die anderen Künste, auch wo sie sich vom engsten Zusammenhang mit der Wirklichkeit lösen, auf neu bedautem Erdendoden. Der Zweck, das fünstlerische Erlednis sestzuhalten, das also nun nicht mehr allein vor der Natur, sondern auch vor der inneren Belt des Schauenden und Schaffenden gewonnen wird, verbindet sich dabei mit den weiteren Zwecken, das ganze äußere Leben, in dem wir Menschen stehen, den Raum, in dem wir uns bewegen, schmückend zu weihen. So gelangt man zu einer neuen Blüte auch der detorativen Kunst, die, tieser begriffen, in einer Verklärung unserer ganzen Existenz, einer Aussöhnung des Individuums mit der Wett durch die Schönheit ihr sehnsuchtsvoll gesuchtes Endziel sieht. Kein Zusall war es, daß in dieser nächsten Phase der modernen Kunst die Deutschen, oder weiter gesaßt: die germanischen Bölfer, das gewichtigste Wort sprachen.

Es ist natürlich, daß alle diese Etappen der jüngsten Entwicklung nicht in korrekter Folge einander ablösten. Die Etrene ziehen in vielsachen Windungen, Berührungen, Kreuzungen an unserem Auge vorüber, und ein sugenmäßiges Einsehen läßt die verschiedenen Variationen der großen modernen Melodie in immer neuen Akkordgruppierungen zusammenklingen. Das tönt bald wohlgesälliger, vald schrikter und in herben Dissonanzen. Dem historischen Betrachter

aber, der Marheit über den Verlauf der Linie sucht, stellen sich noch ans dere Elemente der Verwirrung entgegen. Denn auch die frastvollen Gesgenströmungen dürfen nicht übersehen werden, die zähen Mächte des Viderspruchs und der eigen willigen Absonderung, die immer wiederkehrenden Versuche des entthronten

Menaissancegedankens, sich der versorenen Herrsschaft auss neue zu besmächtigen. Gerade sie socken oft genug starke und selbständige Charafstere zur Betätigung. Das alles ergibt ein unruhes volles Bild des Kannpses, dem aber wahrlich auch die Frische und der Glanznicht fehlen, die dem Krieg der Geister mit seiner Anspannung und Entsaltung aller Kräfte eignen.



133. Mrs. Jordan als Hypolita. Bon John Hoppner. London.

## 2. Die Engländer.

Die drei großen Maler, die die englische Aunst des achtzehnten Jahrhunderts zum Gipsel führten: William Hegarth, Joshua Repnolds und Thomas Gainsborough, vereinigten bereits in ihren Werfen die Burzeln der fommenden Bewegung. Sie selbst fühlten sich keineswegs als Resormatoren oder gar Revolutionäre. Überlieserungen der niederländischen Aunst, Einstüsse der gleichzeitigen französischen Malerei sind in ihren Werken deutlich erkennbar, und bewußt bildete sich Repnolds an der unvergängtichen Schönheit der alten Meister von Tizian die Aubens und Rembrandt. Dennoch lebt in ihnen auch ein Vorklang des Zukünstigen. Gemeinsam ist allen dreien ein Streben nach Wahrheit und Eindringlichkeit, und in der Art, wie sie es betätigten, erkennen wir Menschen der neuen, bürgerlichen Zeit. Im Porträt trasen sie sich. Rennolds setz seine ganze Krast dafür ein, die Menschen seiner Epoche in ihrem tiessten Wesen zu ersassen und darzustellen. Hogarth geht von diesem Tresspunkt zur realistischen Tarstellung des zeitgenössischen Ledens, Gainsborough zur intimen Schilderung der einheimischen Landschast weiter. Und Gainsborough wie Hogarth bringen in ihre Werfe schon eine Jartheit und Handschast weiter. Und Gainsborough wie Hogarth bringen in ihre Werfe schon eine Jartheit und Handschast der Farbe und des Lichts, eine Frische und Ungezwungenheit des malerischen Bortrags, die auf einen neuen Weg deuten und start genug sind, sich gegen die Einwirfungen des Massizismus siegreich zu behaupten.



134. Lady Willoughby by Eresby. Bon John Hoppner.

An dieje Trias fnüpfen die Künstler an, die nun den Ruhm der englischen Ma= lerei weiterführen. Eine Reihe jüngerer Porträtisten sett ihr Werf fort, mit außerordentlichem Können, allerdings auch schon mit jener Reigung zur Süßlichkeit, die seitdem in der englischen Kunft bei= misch blieb. Reben Romnen, dem bedeutenden Konfurrenten Repnolds' und Gainsboroughs, der noch ganz dem acht= zehnten Jahrhundert angehört, nimmt Thomas Lawrence (1769—1830) den ersten Plat ein. Er wird der rechte Nach= folger Sir Joshuas im Glanz der Laufbahn und des äußeren Lebens wie in den Erfolgen bei der englischen, ja der euro= päischen Gesellschaft seiner Zeit, die sich vor seiner Staffelei drängte, und deren elegante, gelehrte, schöne und stolze Frauen und Männer er in einer unüber= jehbaren Reihe von Bildern auf die Nachwelt brachte (Abb. 130). Lawrence hat nicht die ausschöpfende Kraft der Menschendarstellung, die den älteren Meistern eigen war, die Riesenzahl der Aufträge mußte schließlich auf die Qualität drücken, aber im Geschmack seiner farbigen Anordnungen steigt er oft bis zu ihrer

Höhe empor. Die Kultur des englischen Lebens, die in seine Werke strömt, drückt auch den scharf modellierten, durch individuelle Charafteristif ausgezeichneten Porträts des Schotten Henry Macburn (1750—1823, Abb. 131, 132) und den Frauenbildern von John Hoppner (1758 bis 1810, Abb. 133, 134) ihren Stempel auf. Vieles ist hier überall Konvention, diese Bildnismalerei ist durchaus eine Angelegenheit des von festen Grenzen umschriebenen gesellschaftlichen Getriebes in der Londoner Cherschicht; aber in ihren glücklichen Stunden wuchsen die Künstler über das gefällige Schema, dem sie ihre Rieseneinnahmen dankten, weit hinaus.

Die Porträtmalerei ist es auch, die den wenigen englischen Vertretern der "großen Malerei" im kontinentalen Sinne die Berbindung mit der lebendigen Kunst ihres Vaterlandes sichert. Tenn die Beitrebungen, den Stil des Klassizsmus und der Historiendarstellung in dem Inselereiche einzweitzgern, haben mit der nationalen Entwicklung der dortigen Produktion gar nichts zu tun. Schon bei Rennolds erscheinen die wenigen Versuche, mit denen er sich ohne sonderliches Glitch aufs Gebiet der "geschichtlichen" Komposition begab, als Arbeiten, die seinem Wesen stembind. Noch weiter sort von der großen Linie der englischen Kunst führen seine Nachsolger auf diesem Irrwege. In kames Rossisch (1741—1806), der 1783 seine sechs "hervischen" Kolossagemälde zur "Geschichten Kultur" in der Societh of Arts vollendete. So der Shakespeares Maler James Rartspeale (InC—1831), dessen Biographien Tizians und Rennolds" (seines Lehrers) uns beweichter inwer sind als seine Gemälde, oder John Opie (1761—1807), der als

Porträfist beute noch einen Intenvollen Plat in der zweiten Nieme einnimmi, während er als hiftorienmater vergehen ift, oder der anglnierte Edmenger hein rich Füßli (1742-1825), der in Rom von Windelmann und Mengs beeinftunt worden wer und ihre Lebren ipater in London in allerlei Mitton und Shafe ipeare-Rompositionen zu betatigen juchte. Füßlis Schüler William Ettn (1787 bis 1849) brachte iniviern einen Fort ichritt, als er, ähnlich wie ein halbes Jahrhundert später Mafart in Tentich land, der koloristischen Kraft der alten Benezianer und Blamen nachstrebte, mit der er namentlich ichöne nachte Frauen gestalten nach dem Muster Tizians oder Rubens' zu malen juchte (Albb. 135). Auf die venezianische Schule hatte schon vor her mit größerem Talent Thomas Stot hard (1755—1834) zurückgegriffen, der um die Wende des Jahrhunderts Gruppen griechischer Götter, Uhnuphen, Gathrn, Amoretten und wiederum Figuren der Shakespeare-Welt oder auch biblische



135. Die Badende. Bon W. Ettu. London, Tate-Galerie.

Gestalten mit Farben von blübendem Goldschimmer, auch schon mit einer gewissen Züstichkeit bes Ausdrucks auf die Leinwand brachte (Abb. 136). Benjamin Robert Handon (1786 bis 1846) endlich, der sich ohne Ersolg mit Schilderungen aus der alten Geschickte und der Bibel plagte, führt uns schon wieder in die Gegenwart und das Leben zurück. Er hinterließ in seiner sigurenreichen "Sizung der Antistlavereigesellschaft" ein Gemälde aus der Zeitgeschichte von fünstlerischem Ernst, das freilich gerade darum misverstanden wurde, und in seinem "New Road" in der Londoner National Galerie eines der ersten Straßenbilder aus einer modernen Großstadt.

Tamit sind wir wieder auf dem Boden der besten englischen Munst, deren Sinn im Ansang des Jahrhunderts auf das Leben gerichtet und von derselben Neigung zur Beobachtung, zur Tarstellung des Charafteristischen beherricht war, die der englischen Literatur und Schauspiels funst ihr Gepräge gab. Auch die Moralphilosophie des Boltes, bei dem von je die Vertschäuung des Reasen und Nüpslichen besonders ausgebildet war, spiegeste sich in der Runst wider: die Neigung zu moralisieren, zu erziehen, zu belehren, aufzutlären, die schon bei Hogarth auftritt, stirbt nicht aus. Tas alles waren Tendenzen, die mit dem Mlassizismus und der Romantif des Nontisents nicht viel anzusangen wußten, und io geht, unbetümmert um das furze Zwischenipiel, die englische Wirstschlicheitskunft rusig ihren Weg weiter. Auch Benjamin West (1738–1820), der in Amerika geboren, in Indianernähe aufgewachsen war und sich immer gern damit interessant machte, daß er in Europa den Wischen svielte, hat es mit dem Klassizismus versucht. Aber seine kalten Kompositionen von Agrippina, Regulus, Asstes und Pulades, von antitisierend aufgesächen retigiesen Szenen verblassen volltig vor seinen Tarstellungen aus der zeitgenössischen



136. Ruth. Von Thomas Stothard.

schichte, mit dem berühmtesten dieser Bilder, das den "Tod des Generals Wolfe in der Schlacht bei Quebek im Jahre 1759" (Abb. 137) schilderte. Eindrucks= voller noch als West, der 1792 der Nachfolger Repnolds' in der Präsidentschaft der Akademie wurde, und in der Farbe unvergleichlich stärker als er war sein amerikanischer Lands= mann John Singleton Cop= len (1737—1815), der die töd= liche Erfrankung des Grafen Chatham während der Barla= mentssitzung, die Verteidigung von Gibraltar durch Lord Heath= field und ähnliche Szenen von Bedeutung als ein echter Maler verewigte. Das Rot seiner Uniformen und Kostüme namentlich hat einen prachtvollen Klang. Es war die Natürlich= feit des englischen Porträts, die hier aufs das figurenreiche Geschichtsbild überging.

Bon diesen Bildern aus dem großen Leben der Zeit ging man zu den Schilderungen ihrer Alltäglichfeit über, die als die ersten Werfe der modernen "Genremalerei" eine historische Bedeutung in Anspruch nehmen. Auch hierin fnüpft die englische Kunft des neunzehnten Jahrhunderts an die niederländische des siedzehnten an, und der Großmeister dieses neuen, bald über Die gange Welt verbreiteten Ordens der Genremaler, der Schotte David Wilfie (1785-1841), fah in Teniers und Ditade seine Borbilder. Der Fortschritt, den er und seine Nachfolger brachten, war der Beweis, daß auch der gewöhnliche Mensch, Bürger und Bauer der Gegenwart sehr wohl ein würdiges Objekt fünftlerischer Darstellung sein könne. Der Nachteil war die gefährliche Anfreundung der Münstler wie des Publifums mit gehäuften stofflichen Reizen, die das Interesse von der wichtigsten Aufgabe: von der malerischen Bewältigung solcher Gruppen und Vorgänge, mehr und mehr abzogen. Trat die Genrefunft durch die Beobachtung des zeitgenöffischen Lebens, auf der sie sich aufbaute, der Historienmalerei entgegen, so war sie mit ihr verknüpft durch den gleichartigen literarischen Uriprung. Das neue Publifum der Künftler, die weltbeherrschend gewordene Bourgeoffie, noch nicht kultiviert genug, um sich am Spiel der Farbe zu erfreuen, suchte in den Bildern Eigenschoften, Die es mit dem Verstand genießen konnte, wenn die Sinne versagten. War es dort die Weitgefing to, jo war es hier die bürgerliche, sittengeschichtliche und nicht zulest die humoristische Erzähmungslehr fur, die Late stand. Was Goldsmith, Fielding, Sterne und später Didens als Edwiftsteller uber is englische Leben sagten, fand in diesen gemalten Rovellen und Anefdoten jein Echo. Aber die alerische Geinheit, mit der die Riederländer der flassischen Zeit jolche Weichichten erzählten, ift fier nur selten wiederzufinden. Schon die mangelnde Fähigkeit



137. Der Tod bes General Bolfe. Bon Benjamin Beft. London, Bittorias und Albert Mujeum.

zur weisen Beschränfung der Motiven- und Personenzahl machte das auf die Dauer unmöglich. Die Reigung, alles, auch das Aleinste und Lepte, allgemein verständlich zu sagen, feine Nebengedanten, keine Pointe zu unterdrücken, in einer Ungahl von Gesichtern sämtliche Reflexmöglichkeiten eines Creigniffes ober einer Situation charafteristisch abzuspiegeln, mußte ins Platte und Überladene führen, in eine fauftbicke, aufdringliche Spherdeutlichkeit und eine hausbackene Banalität, die zufrieden war, den Beschauer durch die Ausschöpfung des Gegenständlichen unterhalten, amußiert, zum Lachen gereizt zu haben. Auch Wilfie ist diesen Gefahren der Genremalerei nicht ausgewichen. Schon die Titel seiner Bilder von dem Erstling, dem "Markt von Pittessie" an zeigen, worauf er in erfter Linie hinauswollte: "Der blinde Beiger", "Die Testamentseröffnung", "Der Zinstag", "Die Dorfpolitifer", "Die Pfändung", "Die Pijferari" (Abb. 138), "Das Blindefubipiel", "Das Dorffest", "Der Polizeidiener" -- alles Arbeiten, über deren Inhalt man ein Stündchen reden fann, ohne von dem "Eigentlichen", der Malerei, zu fprechen. Immerbin hat man bei Bilfie Grund genug, sich auch damit zu beschäftigen: denn jo weit er hinter seinen Meistern zurüchlieb, er hat in seiner Farbe und seinen Sellduntelwirtungen mancherlei von Teniers, von Dstade, von Jan Steen und jogar von Rembrandt gelernt und übertraf alle feine Nachfolger in England und Deutschland, wo die weitverbreiteten Stiche nach jeinen Bildern später Anaus und Bautier Die entscheidende Anregung gaben. Die lette Zeit von Wilfies Leben bedeutet freilich auch nach biefer Richtung einen Rudgang. Denn eine große Reise im Jahre 1825, die ihn bis nach Italien und Spanien brachte, machte aus dem nainen Beobachter des Lebens in feinem Baterlande einen Unhanger ber fonventionellen Reife und Sistorienmalerei, der fich seine Weisheit nicht mehr aus der Anschauung, jondern aus dem Studium der Galerien und Museen holte. Wilfies ewig gute Laune vor dieser Wendung seiner Produktion hat dann bestimmend auf die jungere Generation gewirft, die immer freundlicher, findlicher, trivialer wurde und gang folgerecht vor allem das große Reich der Rinder felbst heranzog, das bei uns ein Menschenalter darauf von Knaus erichloffen wurde. Hier war namentlich William Collins (1788-1847) 30



138. Pifferari. Bon Dav. Wiltie. London, Budingham-Palaft.

Hause, dann Wil= liam Mulreadn (1786-1863), deffen Spezialität "berzige" und "wißige" Schulizenen (Abb. 139) wa= ren, der sich aber auf anderen Gebieten als ein Künstler von qu= tem Geichmack erwies. Auch von Thomas Websters (1800)bis 1886) Bildern ift eine "Schulstube" mit einem holländischen Fenster in der Rückwand des Raumes am berühmtesten ge= worden, während Charles Leslie (1794 - 1859)Gilbert Steward Newton (1795 bis 1835) das Genre am liebsten ins Kostum steckten und die Werke der englischen Dichter von Chafespeare bis zum Beginn des neun= zehnten Zahrhunderts

illustrierten. Ter Vicar of Wafesield, Poricks empfindsame Reise, der Tristram Shandy, dem Lessie das Thema seines besten Bildes: "Onkel Tobias und die Witwe Wadman" (Abb. 140) entnahm, ersreuen sich dabei besonderer Zärtsichkeit. Gelegentsich werden auch fremde Literaturen herangezogen, und es überrascht uns nicht, wenn besonders die klassischen Humoristen Cervantes und Mosière Gnade finden.

Auch als Tiermaler setten die Engländer die Tradition des siedzehnten Jahrhunderts fort. Ter Maisizismus und die Historie hatten in ihrer hochmütigen Überschätzung des Gedanklichen kein Interesse für die Tierwelt; das realistische Programm der modernen Kunst muß selbstwerständlich auch sie in den Kreis ihrer Studien einbeziehen. Lange vor den Franzosen brachte es die britische Motres auf diesem Gebiet zu hoher Meisterschaft; was einst Potter und Snyders angebahnt hatten, wasse hier wieder aufgenommen und aus neuer Anschauung beseht. Vor allem aus englischer Anschmung; denn England ist das Land der Jagden, des Sports, der Pferderennen. Mit großer ander hand Kraft war George Morland, der noch ganz dem achtzehnten Jahrhundert angehöut, wer auchtzegangen. Sein Vermächtnis übernahm James Ward (1769—1859), der gleichsalts ist ein Technifer von ungewöhnlichem Können die ganze Tierwelt in glänzenden Vildern rontersein, um einem Wissen von der Eigenart seiner vierfüßigen und ges



139. Der unterbrochene Rampf. Bon B. Mulready.

fiederten Modelle, das jedem Sportsmann und Boologen imponiert, aber zugleich mit einem Reiz der leuchtenden Farbe, der im Temperament des Bortrags fast an Rubens erinnert und ichon Effette des Impressionismus vorwegnimmt (Abb. 141). Berühmter noch als Ward ift Edwin Landjeer (1802 1873), der ihn aber an fünstlerischen Qualitäten nicht erreicht. Da gegen wußte Landicer das Bublitum durch die genremäßige Zuspisung seiner Tierizenen, durch eine anthropomorphe Herrichtung, die menschliche Situationen und Empfindungen hinter der Tiermaske enthüllte, zu jesieln. Geine Hunde, Siriche, Pferde find oft vertleidete Menichen, itolze Aristofraten und ruppige Plebeier, verichämte Arme und pubige Clowns, torrette Staats bürger und nachdenssame Philosophen. Die Titel der Bilder zeigen diese Absichten überdeutlich an; eins von ihnen hat jogar den ichönen Namen "Alexander und Tiogenes" (Abb. 142). Tennoch war Landjeer auch als Maler eine respettable Ericbeinung, und die Bilder seiner besten Mannes jahre haben Schönheiten aufzuweisen, von denen die überall verbreiteten Aupfer und Stahlstiche feine Borftellung zu geben vermögen. Geine Sunde geben oft wahrhaft vertiefte pinchologische Abbilder dieser treuesten Begleiter des Menichen; seine Siriche und Rebe eröffneten den Jagdmalern ein neues Teld; feine Löwen haben Wucht und Größe, wenn fie auch nicht an die oran diosen Wüstenkönige Delacroix' heranreichen.

Doch alles, was die englische Munit durch ihre intime Natur und Wirklichteitsbevbachtung in solchen Schilderungen dem Montinent an anseuernden Beispielen lieserte, tritt weit zurück gegen ihre Entdeckertätigkeit auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei. Hier besonders mußte das Bolk im Borteil sein, das mit einer Invasion des Alassizismus kaum zu rechnen hatte: denn nur so konnten die alten Überlieserungen ohne Störung weiterentwickelt werden. Michard Wilson, der noch der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts angehörende Maler, den die Geschichte als den Begründer der englischen Landschaftstunft seiert, ftand in der farbigen Ausställung wie im Ausbau der Szenerie noch durchaus auf dem Standpunkt Boussins und Claude Lorrains. Er



140. Onkel Tobias und die Witwe Wadman. Von Ch. Leslie. London, Viktorias und Albert-Museum.

wollte England malen, aber es ward meist ein großartig arrangiertes Stud Italien. Gainsborough rudt dann einen tüchtigen Schritt weiter vor. Er geht von Watteau und den Seinen aus; seine Behandlung der Natur ist daher weit flüssiger, leichter, duftiger als die Wilsons, und er entdeckt den Zauber des eigentlichen Englischen in der Landschaft, aber er bleibt oft noch im Dekorativen stecken. jüngere Generation wendet sich von den Franzosen wiederum ihren Bätern, den Niederländern, zu. Ein toniges Braun beherrscht ihre Bilder, die gleichwohl von einem neuen und eigenartigen Empfinden für die heimatlichen Ebenen, Fluß- und Parfreviere Zeugnis ablegen. Augustus Callcott in London (1779 bis 1844), der diese Themata be= sonders feinfühlig erfaßt, und John Crome (1769—1821, Abb. 143), der Meister von Norwich, von Zeit= genossen und Späteren vertraulich "Dld Crome" genannt, wurden als die rechten Nachfolger Hobbemas und Runsdaels gepriesen. Der Realismus ihrer Naturbeobachtung und

das tiefe Berständnis für den Reis des Ginfachen, deffen stumme Seele man um so unmittelbarer beschwören fonnte, wenn jede topographischetouristische Rebenabiicht ausgeschlossen war, stempeln fie bereits zu Borläusern bes "paysage intime". Erome fteht gang für fich. Bom hauptstädtischen Mittelpunkt des englischen Kunstlebens hundert Meilen entfernt, verdankt er neben ben hollandischen Bilbern, Die er als Zeichenlehrer in ben Schlöffern ber Grafichaft Rorfolf fab, alles seinen offenen Sinnen und seinen andächtigen Respekt bor ber Natur. In seiner Art, die Luft zu malen, übertrifft er Gainsborough. Er übertrifft ihn auch als Beichner, und die herrlichen Baume, die auf feinem seiner Bilder fehlen, laffen fast schon an Théodore Mouneau denfen. Im Jahre 1805 begründete Crome in seiner Baterstadt die Free Norwich Echool, einen ganzlich unafademischen Künstlerverband, der lange Jahre in hohem Ansehen hand. Zu seinen Schülern gehörte vor allem des Meisters Sohn, John Berneh Crome (1712 1812), dann Robert Ladbroofe (1770-1842), der mit James Starf (17.4-1859) in den Schilderungen von Weideplätzen und Getreidefelbern wetteiserte, und Benn Corman (1782-1842), der sich am liebsten auf fturmischer See tummelte (Abb. 144). Sie alle sind schon erfüllt von der Zurückhaltung des modernen Naturschwärmers, in ihren Ausdrucksmitteln freilich noch durchaus abhängig von den Hollandern.



141. Tiger und Pythonichlange. Bon 3. Ward.

Auch der große John Constable (1776—1837), der der Besreier aus diesen Vorurteilen werden sollte, begann als ein moderner Schüler von Ruhsdael, von Philips de Koninck, von den Franzosen der Watteau-Schule, deren Art ihm durch Gainsborough vermittelt ward. In seinen



142. Alexander und Diogenes. Bon E. Landieer. London, Nationalgalerie.



143. Die Bindmühle. Bon John Crome. London, Nationalgalerie.

Bildern lebte von vornherein ein Naturgefühl von freiem Blid. Gin Müllerssohn wie Rembrandt, hat Constable früh gelernt, die großen Erscheinungen und Veränderungen des Sim= mels, Wolfen, Wind und Wetter, zu beobachten und zu verfolgen. Aber als er von dem heimat= lichen Gait Bergholt nach London auf die Aka= demie kam und die Runftschäße der Haupt= stadt kennen lernte, fühlte er sich zunächst doch nicht ftark genug, um eine Auflehnung ge= gen die Meister zu wa= gen, die ihm hier als Muster vor Augen ge= führt wurden. Seine ersten Urbeiten sind noch zaghaft, unselbständig und ohne eigene Note. Erst zu Beginn des neuen Jahrhunderts vollzieht

sich langsam die innere Bandlung. Constable vergleicht die Gemälde seiner angebeteten Borbilder und seine eigenen Bersuche mit der Natur, und wie Schuppen fällt es ihm von den Augen. Er verläßt London, fehrt heim an den Stour, wo die väterlichen Mühlen raufchten, und vergräbt fich in eine arbeitsame Einziedelei. Mit Entzücken entdeckt er hier, wie vor ihm Erome, die schlichte Schönheit der ohne hervisches oder arkadisches Arrangement gesehenen englischen Landischaft (Abb. 129). Aber Constable geht weiter. Richt nur das positiv Birkliche zu fassen wird sein Ziel, sondern die Eindrücke, die ieine Zeele empfängt, die Erregung seiner Malersinne in das Bild hineingubannen. "Gür mich find Malerei und Empfindung zwei Worte für das nämliche Ding", fo schrieb er. Er ift der erste, der im modernen Sinne seine malerische Phantasie vor den farbigen Erscheinunger er Natur im engen Anschluß an ihre reale Wahrheit übt. Der erste, der die Dinge der Welt von au Moffigen Atmojphäre der Luftschicht, in der wir leben, von dem vielfach gebrochenen Lich in infinit inh: der das allmächtige Braun entthronte und sich eine neue Stala von lichtem Grau, fin erntem Grau, gartem Blau und matten Silbertonen schuf; der erfte auch, ber in der & bulmul, in subjeftive Stimmung seiner Erlebnisse in der Natur mitzuteilen, in raschen stiggenhaften ber am ftartsten war. Die Studien Constables, vor allem die im South-Renjington Anfeible aufterwahrte Sammlung, führen am tiefften in feine Art ein. Hier zeigt er sich als eine der Bereilicher des modernen Impressionismus, nicht etwa nur in der



144. Auf der Zee bei Mondichein. Bon 3. Cotman.

Raschheit des Binjelftrichs, sondern in der gangen Behandlung des Naturausschnitts, in der malerischen Erfassung des Gangen auf Rosten des Details, in der Auflösung der Konturen, die unter der Einwirkung des Lichts ihre lineare Testigkeit verlieren. Die große Entdedung Constables aber ift ber himmel. Denn ihm zuerst ift das Phanomen der vom Licht durchströmten Luft, die alle Ericheinungen einhüllt, in feiner vollen Bedeutung aufgegangen, und die Entdederfreude befätigt fich zunächst gewissermaßen mit einer Ergründung des Problems an sich, das beißt der Luft in ihrer eigensten Region: des himmels. Es überrascht nicht, daß er dazu am liebsten weber die flarblauen Gloden des Schönwetters wählt, deren Ruancenreichtum begrenzt ift, noch den dramatischen Sturmhimmel, der finstere Bolfengebirge turmt, sondern die stofflich weniger anziehende und gerade darum malerisch ergiebigere Mittelstimmung des nebel- und regenreichen englischen Klimas (Abb. 145). Dft taucht nur am unteren Bildrand eine Baldfilhouette oder eine einzelne grune Baumgruppe auf, die gegen das Grau des Alls fteht. Doch auch, wo die Landschaft mehr zu ihrem Rechte kommt, zeigt fich der umwälzende Ginfluß diejes Luftstudiums, das die Teile jedesmal jelbstherrlich zu einer Einheit zusammenfaßt und das Bange mit einem früher ungeahnten inneren Leben erfüllt. Gine gang neue Selligfeit, eine neue Frijde und Bewegtheit fam durch dieje genialen Reformen in Conftables Bilder. Die Stimmung, die fie austofen, ruht nicht mehr auf der Romposition, auf der Architektur ihrer zeichnerischen Glemente, sondern auf dem durch das Licht erzeugten farbigen Schimmer, der über den Dingen der Welt ruht, und auf dem tieferen Zusammentlong, den ein Rünftler mit holläugigen Sinnen und warmem Maturempfinden auf dieser Grundlage zwischen ihnen herstellte. Und auch darin war Constable der erste moderne Führer, daß er vergebens mit der Murgichtigfeit seiner Zeitgenoffen zu ringen hatte. Er eröffnete den Reigen der großen Migverstandenen, Berhöhnten und Berlachten, an denen das neunzehnte Jahrhundert überreich ift. Richt einmal die Genugtuung erlebte er, wenigstens am Abend seines Erdewallens einen Teil der Anerkennung zu finden, die ihm gebührt bette



145. Feldweg. Lon John Constable.

"Meine Malerei ist weder glatt noch niedlich — wie kann ich hosesen, populär zu sein!" schrieb er in bitterer Erkenntnis des Künstlerselends, das die neue Zeit geboren hatte. In Hampstead, wo seine herrlichsten Stizzen und Bilder entstanden sind, ist er als ein armer Teufel gestorben.

Eine bedeutsame Rolle in diesser Entwicklung der englischen Landsschaft bis zu Constable spielt die Aquarellmalerei, die gerade um die Wende des achtzehnten Jahrshunderts zuerst lebhafter betrieben wird. Die Aquarellisten, an ihrer Spize der jung verstorbene Thosmas Girtin (1773—1802), wursden durch ihr Farbenmaterial ganz von selbst dazu gedrängt, mit leichsteren und freieren Tönen zu opesrieren und auf einen engeren Ansschluß an die alten Meister, deren

Ölmalerei sie nicht weit fördern fonnte, zu verzichten. Das Studium der Galeriebilder mußte für sie gurücktreten vor dem Studium der Natur, und die fühlen, durchsichtigen Wasserfarben, die hundert neue Möglichkeiten malerischen Ausdrucks boten, zwangen zur Selbständigkeit gegenüber dem traditionellen Braun. Ohne Zweifel hat Constable von diesen Aquarellisten, die sich schon im Jahre 1805 zu einer "Society of Painters in Watercolours" zusammenschlossen, viel gelernt. Und es ift fein Zweifel, daß mehrere feiner hervorragenoften Schüler und Nachfolger vom Aquarell herfamen. Go vor allen anderen David Cor (1783-1859), der erft fpat gur Olmalerei überging und nun unter Constables Einfluß immer glänzender die Eindrücke, die er in der heimatlichen Landichaft um Birmingham sammelte, als ein früher Impressionist großen Stils festhielt (Abb. 146). Auch Richard Parfes Bonington (1801—1828) ift von der Aquarellmalerei ausgegangen, und als er in frühen Jahren nach Frankreich kam, um den furzen Rest seines Lebens fast gang dort zu bleiben, waren es vorab seine Blätter in Basserfarben, die als eine englische Reuheit von Belang in Paris alle Rünftler, besonders ben jungen Eugen Telacroix, entzudten. Boningtons Landschaftsbilder find in der Mehrzahl auf französischem Boden, namentlich in der Normandie und Bifardie, entstanden (Abb. 147), aber sie sind doch Geist vom Geiste Constables; ielbit feine innteren iprühenden Arbeiten aus Benedig und feine kleinen geschichtlichen Szenen, vic an Berve und Lendtfraft der Farbe oft mit Telacroix in Wettbewerb treten, wären ohne die impressionistische Echalung in feinem Baterlande nicht deutbar. Strahlend ging Boningtons Bestirn auf, um raid wieder unterzugehen. Aber er hatte dennoch eine wichtige Mission erfüllt; denn er war es, der die grofte ! Abindungslinie von der englischen Landichaftskunft zu den Franzosen hinüberipp, nicht nur durch seine eigene bezaubernde Perfönlichkeit und seine Werke, jondern durch die proffliche Meinumne, daß er Conftable und seine Freunde veranlagte, im Pariser Salon auszustellen, wir werden nichen, was das kunsthistorisch bedeutete. — War Bonington



146. Tas Tal von Clivyd. Bon D. Cor.

ein nach Frankreich verpflanzter Engländer, so war Villiam Müller (1812—1845) ein in England geborener Teutscher. Er tritt erst später auf und hängt schon durch manche Züge mit der folgenden Generation zusammen, aber er gehört noch zu den Nachfolgern Constables. Mit leichter und dreiter Technik hat Müller vor allem den Trient gemalt, den er auf wiederholten Reisen besüchte (Abb. 148). Er ist fast der einzige dieses ganzen Areises, der wenigstens von sern erkennen last, daß er ein Zeitgenosse Turners war.

Tenn neben allen den Munftern und Meistern, die wir nannten, erhebt sich, wie durch ein Wunder in dieje Zeit verfett, die marchenhafte Ericheinung Jojeph Mallord William Tucrors (1775 -1851). Was die anderen an Reuem und Bedeutsamem brachten, verblaft neben den Schopfungen dieses Lichtgenies. Wer zuerst in der Londoner Nationalgalerie vor Turners Bilder tritt, hat das Wefühl, sich einem unbegreislichen fünstlerischen Phänomen gegen übergestellt zu seben. Es ift, als seien alle Farbenzauber der Sonne herabgestiegen; er sieht Phantafien von braujendem Trange, flimmerndem Blau, opalejzierendem Grun, blutigem Scharlachrot, gellendem Gelb, jilbrig schillerndem Grau, finfterem Böllenichwars, juntelndem Wold. Das Licht ergiefft fich über die Erde, verklart den Raum, loft die Monturen in wogende Atherwellen auf. Nicht die Tinge selbst, Bisionen von Schiffen, Meeresfischen, Bergen, Meuschen maffen, Landichaften, Bruden und Palästen tauchen auf, von einem Mitifer des Lichts be idmoren. Es ericheint uns nicht wunderbar, daß die Zeitgenoffen dieje Eprache nicht verftanden und sich damit beruhigten, den Maler solcher Wagnisse für verrückt oder mindestens für augen frank zu erklaren. In der Tat war das Neue, das hier auftrat, jo verblüffend und jo wenig durch frühere Experimente vorbereitet, daß noch Jahrzehnte nach Turners Tode das Verständnis seines Lebenswerfes nur in einem engeren Areije burchdrungen war und eine lange Reihe feiner berr lichsten Schöpfungen in den Rellern der National Galerie verpackt bleiben konnten. Und doch



147. Die Seine bei Rouen. Bon R. P. Bonington. London, Wallace Collection.

läßt sich auch in der Entwicklung dieses Künstlers eine gerade, logische Linie klar verfolgen. Er beginnt, wie alle englischen Maler jener Epoche, als ein Schüler der Tradition. Wiederum sind es die Niederlander, auf deren Spuren wir stoffen, daneben seine alteren Landsleute, namentlich Wilson, vor allem aber Claude Lorrain, den zu erreichen ihm lange Zeit als das letzte Ziel seiner Sehnsucht erschien, den er noch als sein Ideal verehrte, als er ihn längst überholt hatte, und dem er in seinem Testament ein Denkmal seines Dankes setzte, indem er bestimmte, daß zwei seiner Werke, deren gesamte Schar er dem englischen Staat vermachte, neben zwei Bildern Claudes hängen sollten. Die Phantafien aus Karthago mit den Reihen der schimmernden Baläfte und den als dunklen Gilhouetten gegen den hellen Grund gesetten Baumgruppen zu beiden Seiten des Stromes in der Bildmitte, die "Ginschiffung der Königin von Saba" und der "Tod Nelsons bei Trafalgar" sind die Hauptstude dieser Periode Turners, die in sich selbst wieder ein unaufhörliches hinftreben zu immer kühnerer Überwindung des Zeichnerischen dokumentiert (Albb. 149). Auf diesem Wege geht es dann weiter fort. Zu den machtvollen Licht- und Farbenschauspielen des stolzen "Teméraire" auf seiner letten Fahrt über die tuckisch spiegelglatte See und der Bilber von Benedig, über das die füdliche Sonne ihren Märchenschimmer ausgießt, daß Häuser und Segel und Gondeln nur wie Phantome aus dem sprühenden Feuerwerk des Himmels aufleuchten (Tafel III). Echließlich zu Turners großer letter Epoche in den vierziger Jahren, da seine Lichtschmitzmerei efstatische Formen annimmt, da der Jubel über den blendenden Glanz der Farbe und tie Mighit der von geheimnisvoller Helligkeit durchwobenen Nebelmaffen feine Grenzen mehr fennt, alle Linien fich auflösen und das Naturvorbild nur noch ein Anlaß ift, den alten kosmischen Rampf genichen chaotischen Licht= und Dunkelheitsmassen aufs neue zu ent= fesseln, um im ewigen Brasellbiel bieses grieges alle Erregungen ber Seele und ber Nerven symbolisch zu spiegeln. Tawielle Sollenteilden schwimmen im Ather, glutrot oder mit fahlem



J. III. W. Turner: Dor Denebig.
Conbon, Nationalgalerie.





148. Arabische Echafer. Bon William Müller.

Gelb entsteigt das große Gestirn am Morgen dem Schoß des Meeres, sinkt es am Abend in sein Grab und sendet Strahlenbündet über das Land und das Wasser, das in leiseren Aktorden die klingende Weltenmelodie begleitet, Nebel, Tünste, graue Wolken, sardige Schatten steigen auf und ringen mit dieser sieghaften Herrlichkeit des Tages. Phantastische Themata spielen in jener letzen Zeit ost in Turners Bildpläne hinein, England und Benedig versinken, und wir erleben den



149. Das tonigliche Nachtgeichwader bei Cowes. Bon William Turner. London, Tate Galerie.



150. Faustkampf. Zeichnung von John Leech.

Aufgang der Sonne am Morgen nach der Sintflut, erleben muthologische Szenen zwiichen Python und Apollo, zwischen Odusseus und Polyphem, erleben den Zug der Krieger Hannibals über die Alpen, aber das alles in eine Sprache übersett, deren Ausdrucksmittel nur Licht und Farbe, wogende Fluten und Glanz und Nebel sind. Am gewaltigsten jedoch wird Turners malerische Phantastif, wenn sie an die Phänomene der modernen Wirklichkeit anknüpft, wenn der qualmende Rauch der Tampfschiffe drohend in das Nichts emporsteigt, wenn der Schiffsbrand die schauerliche Schönheit seiner Schrecken verbreitet oder die Lokomotive der Eisenbahn in rasendem Lauf sausend und fauchend mit glühenden Augen durch Rebel und klatschen= den Regen stürmt, wie das herrenlose Schienen= ungeheuer am Schluß der "Bête humaine". So legte Turner den Weg zurück von Claude

Lorrain zu Claude Monet und erfüllte die Sehnsucht eines dritten Claude, des Claude Lantier in Zolas "L'oeuvre", der vergebens sich müht, das Licht der Sonne auf den Erdball zu entbieten.

Bahnbrechend wie die englischen Maler zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts sind auch die englischen Zeichner, die zuerst in vollem Umfang das Leben der Zeitgenossen zum Objekt



151. Zeichnung von Charles Keene.

ihres eminenten Könnens und zur Zielscheibe ihres Wißes nehmen. Tenn auch die moderne Karikatur hat von der Hauptstadt dieses ersten freien Landes der Alten Welt ihren Ausgangspunkt genommen. Schon Ho= garth war darin vorangegangen. Auf seinen Schultern erhoben sich James Gillran (1757-1815), der politische Spötter des austlingenden Rofoto, dessen aktuelle Wiße freilich, wie jeder geschriebene oder gezeichnete Wit solcher Art, mit den Zahren ihre schlagende Wirkung einbüßten, und Thomas Rowlandson (1756 bis 1827), der das ganze Leben seiner Zeit, den Londoner Hof, die Salons und die Alubs ebenso wie das Armenvierrel der Millionenstadt, die Arbeitergegend und die wüsten Brannt= weinkneipen, mit mehr pessimistisch= verbissener als humoristischer Satire



152. Die ichlimmen Müjte. Zeichnung zu Dantes Bolle. Bon William Blate.

an lavidaren Stricken und wahrhaft monumentalen Berzerrungen seithielt. Rowlandson ist der erste, der die eigentümliche Atomiphäre der modernen Weltstadt, ihren Glanz und ihr Elend, ihren Luxus und ihre Laster, in rasch hingeworsenen Zeichnungen ersäste, bald zu bitterer Antlage, bald aus reiner Künstlerfreude an der Fülle neuer Motive, die hier quoll. Vom Jahre 1841 an bildete dann der "Punch" einen Mittelpunst für die englischen Zeichner und Karitaturüten. Auf dem Felde dieser Zeitschrift tummelte sich vor altem George Cruifshant (1702 - 1878), der Jahrzehnte hindurch das Leben der englischen Gesellschaft glossierte, neben ihm John Leech (1817 –1864), dessen geistreich andeutende, wie mit der Radiernadel geriste Linien an Feinheit und Telifatesse alle älteren Bemühungen übertressen (Abb. 150), später George du Maurier (1834–1896), der als Rachfolger Leechs am "Punch" schon in die solgende Epoche hineinreicht, und Charles Reene (1823–1889), das größte Talent dieser ganzen Gruppe, dessen sabelhaft lebendige Zeichnung etwas von der Genialität Taumiers hat (Abb. 151). Alle diese Meister haben die Terbheit Hogarths und Gillraps längst abgestreist, sie treiben eine mehr weltmännisch liebenswürdige Kunst, in der schöne Frauen, elegante Männer, Kinder und Backsische feine geringe Rolle spielen.

Abieits von diesen fröhlichen Weltkindern steht William Blate (1757–1827), der grüblerische Phantast, dem sich der ganze Lustraum mit einem Gepräge von Geistern und Gespenstern stillte. Er stammte von einem ehrsamen Strumpswirfer, begann als Aupserstecher und stach 1779 bis 1782 Bücherillustrationen, besonders nach Stothard. In seinen Malereien, die in satt vollständiger Reihe wohl zum erstenmal in einer Londoner Ausstellung des Sommers 1906 er schwenen, wird die leidenschaftliche Estase seiner allegorischen und religiosen Schwärmerei weit



153. Flucht der Familie Carrara. Lon Ch. Castlake. London, Tate-Galerie.

durch die schweren, dunkelglühenden Farben in Schach gehalten. In seinen späteren Zeichnungen aber, zu eigenen Gedichten (wie den "Songs of Innocence"), zu Youngs Nachtgedanken, zu Milton, zum Buch Hiob, zu Dantes Inferno (Abb. 152), hat er völlig abstrakte Vorstellungen in Visionen von einem Gewimmel nackter Leiber hineingebannt, die sich liegend, hockend, aufund niederschwebend zu selt= samen bekorativen Gebilden ordnen, um eine Buchseite planvoll zu bedecken. Es find Tarstellungen, die völlig aus dem Rahmen der sonstigen englischen Kunft vom Anfang des Jahrhunderts herausfallen, Halluzinationen eines erregten Geistes, der wie im Traume schafft. Gelegentlich geht es auf diesem Wege bis zum Berzerrten und Sturrilen; es heißt, er habe einmal den Geist

eines Flohs gezeichnet, der ihm erschienen war. Aber wenn auch seine begrenzte künstlerische Kraft nicht imstande war, den absonderlichen Konzeptionen seiner Traumersindung zu folgen, es geht von diesen Blättern doch eine ungewöhnliche Wirkung aus, der man sich nicht entziehen kann. Wenn er wollüstig in den Schrecken und Schauern finsterer Wunder wühlt und in schnerzvollem Sehnen an die Tore des Jenseits pocht, so fühlen wir, es sind die unter der Hülle der modernen Verstandeswelt schlummernden mystischen Triebe, die sich in leidenzichaftlichen Zuckungen zu maniscstieren suchen. Trop seinen technischen Mängeln steht Blake auf der Linie, die mit Gonas Capriccios einsetzt, auf der sich Antoine Wierz ersolglos mühte, die später zu Felicien Rops und Max Klinger führte, und die auch die Phantasiewelt der Präsraffaeliten berührte.

Es war um die Mitte des Jahrhunderts, als die Malergruppe, die sich diesen Quattrocento-Namen beilegte, in die Entwicklung der englischen Kunst eingriff. Sie erschienen den Zeitgenossen als Erlöser aus der ichablonenhasten Routine, bei der die Nachsolger der großen Meister schließlich angelangt waren. Tenn auf den Aufschwung war eine Zeit der Mittelmäßigkeit gesolgt, die sich auf Eroberungszüge nicht mehr einließ, sondern sich damit begnügte, den Wünschen des großen Publikums mit einwandswier Terhnif gerecht zu werden. Die Generation vom Beginn des Jahrhunderts hatte es vermecht, England vor den Verstiegenheiten und der Kartonblässe des Klassissmus zu bewahren. Ten Embruch der kostümierten Geschichtsmalerei, der jetzt vor sich ging, war das Inselreich schuslos preisgegeben. Ereignisse der nahen und fernen Vergangenheit,

Szenen aus der nationalen Literatur, genrehafte Erzählungen aus dem gegenwärtigen Leben beherrschten den Markt und wurden von den staatlichen und städtischen Gewalten, die ihre öffentlichen Gebäude mit riesigen Wandbildern mitteilender oder lehrhafter Natur ichmüden zu müffen glaubten, offiziell gefördert. Charles Gaftlake (1793-1865), der in den Geschichtsbüchern unter der ständigen Bezeichnung des "englischen Vilotn" lebt, ift durch diesen Beinamen genugsam charafterisiert. Er war kein geringes Talent, und die Art, wie er seine historischen Begebenheiten auswählte und komponierte, nötigt ebenso zum Respett wie sein in der Hauptsache von Tizian und Rubens erborgtes Rolorit (Abb. 153). Aber es schlte der Ausdruck einer persönlichen Beziehung des Malers zum Bilde, einer inneren Rotwendigfeit, die jum Schaffen zwang. Dieje verstimmende Gleichgültigteit der Arbeit hat auch den Bildern des einst laut gepriesenen Da= niel Maclije (1806-1708) den



154. Othello und Desdemona. Bon Daniel Maclije.

Nachruhm geraubt. Es läßt sich gegen seine Shafespearebilder (Abb. 154), seine Nostümschilderungen, seine Repräsentationsgemäße, seine enormen Fresken im Londoner Parlamentshause nichts einwenden — nur daß ihre trockene Norrektheit sie völlig in den Bann der Mittelmäßigkeit zieht. Wenigstens hielt sich Mactise von dem hohlen Pathos und der sauft dicken Hurrastimmung der sonstigen Historienkunst sern, die rings um ihn her üppig wucherte und allmählich den Grimm der jungen Generation von 1850 erregte. Hoch erhebt sich aus diesen Niederungen der schaffe Beobachter William Powell Frith (1819—1909), der von dem Leben auf den Rennsläßen (Abb. 155), am Strand der Modebäder, auf den als neuen Mittelpunkten des Getriebes sessenden Bahnhösen zu erzählen wußte und dabei in einer Manier, die an Menzel erinnert, alle Inpen der Zeit mit unerschöpslicher Ersindungsgabe in wißigen Gruppierungen über die Leinwand verteilte.

Ter Kunst den ethischen Ernit zurückzuerobern, die seelenlose Routine zu verjagen, an ihre Stelle eindringlichstes Naturstudium und den unmittelbaren Ausdruck tieser Empfindung zu seßen, das ist das ursprüngliche Programm der jungen Maler, die sich im Jahre 1848 zu der "Praerasaetite Brotherhood" vereinigten. Wir verstehen heute unter dem Schlagwort "Präraffaelitentum" hauptsächlich eine Kunst, die sich mit einem gewissen preziösen Archaismus an die Maler des Cuattrocento anlehnt und sich gern in die Wunder der Sage und der refigiosien



155. Derby-Rennen. Von 28. P. Frith.



156. Der Nürnberger Stadtgraben. Zeichnung von John Rustin.

Legende vertieft; wir jehen als Bertreterinnen dieser unwirklichen Welt übergarte, überschlante Frauenerscheinungen an uns vorüberschweben, Bottieellifiguren, die vom Wift der modernen Melancholie gefoftet baben, finnlich überfinnliche Röpfe mit bleichen Wangen und glübenden Augen, in denen ein aus Mnftif und Erotif gemischtes Teuer brennt, seltsame Gestalten voll schwermütiger Träumerei und von einer lasterhaften Unschuld. Aber diesen Inpus des präraffaelitiichen Frauenbildes hat nur Moffetti und nach ihm fein Schüler Burne Jones ausgebildet. Allerdings die vertieste Innigfeit des Gesichtsausdrucks haben sie alle gemeinsam, das ftarfere Eindringen in die Geneimnisse des seelischen Lebens, dessen Erregungen sich in bedeutungsvollen Westen auszusprechen suchen. Das alles aber ift aufs engste verbunden mit der neuen Singabe an die Natur, die die Praraffaeliten zu überzeugten, anfangs jogar zu pedantischen Realisten machte. Wie ihr Prophet John Rustin (1819 - 1900) faben auch diese jungen Rünftler in Raffael bereits den Urheber des Birtuojentums, das fie befämpften. Darum wollten fie wieder an die berbe Ehrlichkeit anfnuvjen, die der Runft vor dem Urbinaten eigen war. Und was der große Anthetifer in seinem hinreißenden Eritlingswert, den "Modern Lainters" (Abb. 156), gefordert bette: die peinliche Beobachtung jedes Tetails, schrieben auch sie auf ibre Fabne. "Es gibt nur einen großen Stil," rief Rustin, "das ift die auf genauer Renntnis beruhende einfache Wiedergabe des besonderen Charafters jedes in Frage kommenden Tinges, es fei Menich, Tier oder Blume." "Jedes Araut, jede Wiejenblume hat eine spezielle, befonders und vollkommene Schönbeit: ihren besonderen Ort, Ausdruck und Junktion. Das ift die hochite Munit, die diesen besonderen Charafter erfaßt, entwickelt, erläutert und ihm die Stellung in der Landichaft anweift, auf der die Gesamtimpression des Bildes beruht. Jede Art von Tels, Erde, Wolfen muß mit gleichem Tleiß studiert und gemalt werden. Und was von der Bitange gilt, gilt auch vom Geitein." Alfo: die Rudficht auf die Gesamtwirtung des Bildes ift natürlich oberftes Weset, aber innerhalb der Arbeit zu diesem Biel ift die torretten



157. Jafob und Rahel. Bon B. Dyce. Hamburg, Kunfthalle.



158. Cordelias Erbteil. Von Ford Mador Brown.

Nachbildung jeder Einzelheit Pflicht. Es ist der Rückschlag gegen die Turnersche Austösung der Linien und Umrisse.

Dieje realistischen Pringipien führten die jungen Künftler, die nach wenigen Jahren gemeinsamer Tätigkeit ihre "Bruderschaft" auf lösten, zu weiteren Reformgedanken, in denen sie dem altertümelnden Ramen ihres Bruders zum Trop weit mehr als Vorfämpfer moderner Ten denzen erscheinen. Die Beobachtung, auf die fie jolchen Wert legten, dehnten sie bald auch auf das zeitgenöffische Leben aus, das nicht nur in einer bedeutenden Porträtfunst, sondern zu gleich schon in resoluten Wirflichteitsschilderungen gefaßt wird. Und auf dem gleichen Wege gelangten sie zu einer klareren Erkenntnis bes Lichtes und der von ihm überglänzten, von innen heraus belebten und durchglühten Farbe, die sie zuerst und Jahrzehnte früher als die französischen Bleinairisten in der vollen Helligkeit ihrer na= türlichen Frische wiederzugeben und in allen Wandlungen der Tagesbeleuchtung zu verfolgen iuchten.

Solche Bestrebungen unterschieden die Werfe der jungen Generation gleich im Ansang der Beswegung wesentlich von denen der herrschenden Historienmalerei, der ihr ganzer Haß galt, obsichon sie sich in der Wahl der Stosse gar nicht weit von ihr entsernte. Doch schon der Schotte William Dhee (1806—1864), den man den Bater des Präraffaelismus nennt, tat den ents



159. Chriftus, das Licht der Welt. Bon Holman hunt.

schritt vom Barod zur Frührenaissance, ja bis zur Gotif zurück. Er war in Italien mit Overbeck befannt geworden und hatte von ihm entscheidende Anregungen empfangen, wie seine religiösen Bilder, die Flucht nach Agypten, der Garten Gethsemane, Jakob und Rahel (Abb. 157), die Szene, da Johannes Maria vom Grabe Christi heimgeleitet, durch ihre frischen Farben und den Liebreiz ihrer feuschen Annut deweisen. So zieht sich über Duce, der auch Rustin auf die Werke der jungen Prärafsaeliten hingewiesen haben soll, eine deutlich erkennbare Linie vom deutschen Nazarenertum zu der englischen Schule hinüber; das Quattrocento war hier wie dort die Quelle der Begeisterung. Neben Overbeck hat wohl auch Führichs Junigkeit die Enzländer beeinflußt, wie manche Züge bei Duce oder bei George Richmond (1809—1896) vermuten lassen. Ford Mador Brown (1821—1893) fügte dann zu dem nazarenischen das realistische Element. Er hatte in Paris Neissonier, in Antwerpen Hendrif Leps, in Brügge die flandrischen Primitiven studiert und stellte nun in London seine von neuem Geist erfüllten Historienbilder im Parlamentshause und seine Nompositionen aus dem modernen Leben der Schabsonenkunft gegenüber. Bei Brown tritt zuerst sene vertieste Beseelung der Gesten und Gebärden aus. Wenn bei ihm Christus den Jüngern die Füße wäscht, so sollen wir schon an



160. Christus im Sauje seiner Eltern. Bon J. E. Millais.

der Haltung der Köpfe bei Zesus und Betrus unmittelbar den ungeheuren Eindruck empfinden, den diese Selbsterniedrigung des Heilands auf die Apostel macht. Wenn Romeo im Morgensgrauen von der Geliebten Abschied nimmt, sollen wir von Julias geschlossenen Augen, von ihrer



161. Lorenzo und Jiabella. Von J. E. Millois. Liverpool, Galerie.

unbeweglichen Haltung, von Romeos wil dem Ruß und seiner ins Leere greifenden Hand die tragische Guße der Tagelied izene auf uns überströmen fühlen. Wenn der greise König Lear seinen Fluch über Cordelia ausstößt, sehen wir eine Gruppe von leidenschaftlich bewegten Menschen vor uns, die mit den lebenden Bildern der landläufigen Shakespeare-Allustration nichts mehr gemein hat (Abb. 158). Richt in theatralischer Berzweiflungspose, son= dern in der tränenlosen Starrheit des jurchtbarften Schmerzes fniet Jolde vor dem Leichnam Tristans. Diese psychologifche Eindringlichkeit stedt auch in Browns Bild des Auswandererpaares, das vom Echiffe aus die englische Rufte noch einmal grußt, und in seinem berühmten großen Gemälde der "Arbeit", das eine Anzahl charafteristischer moderner Inpen zusammendrängt.

Bon Brown, derselbst der Bruderschaft nicht angehörte, übernahmen die jüngeren Künstler die Hauptprinzipien ihrer neuen Lehre: den ectigen Ausdruck, die harten, ungebrochenen und unvermittelten, stets frisichen Farben, die zarte Detailmalerei, die



162. Eingeschlafen. Bon J. E. Millais. London.

ausdrucksvolle Geste und die psinchologische Vertiesung. Das alles, verbunden noch mit der nazarenischen Quattrocentosrömmigteit, sindet sich vereinigt bei Holman Hunt (1827—1909), der wiederum auf Overbeck zurückweist. Denn von einigen Jugendbildern abgesehen, deren Themata englischen Dichtern entnommen sind, gehörte sast sein ganzes Leben dem Dienste des Christentums, dem er sich mit der innigen Einsalt eines unerschütterlich gläubigen Herzens hingab. 1854 erschien auf der Londoner Ausstellung das berühmte Erstlingswerf dieser christlichen Reihe: das "Licht der Wellt", Jeins als Zeelensucher, der mit der Laterne in der Hand an die Häuser der Menschen pocht, daß ihm ausgetan werde (Abb. 159). Dann aber zog Hunt, Austins Forderung höchster Korreftheit erfüllend, nach dem Orient, um auf dem geweihten Boden Latästinas die Schaupläße der heitigen Geschichte zu studieren. Auf Grund Lieser Forschungen entstanden seine Darstellungen aus dem Leben Christi, die an minutiöser Spispinielei das Außerste leisten. Doch auch dieser Legendenmaler beteiligte sich an den modernen Bemühungen des Bundes: sein "Erwachen des Gewissens" ist ein Sitten bile aus der Gegenwart, in dem nach hundert Jahren Hogarth moralisierende Absichten mit starfer Wirtung nachtlangen.

John Everett Millais (1829—1896) endete ganz in diesem modernen Mealismus. Zwar in der ersten Zeit der "P. M. B." — wie sich die Bruderschaft im Telegrammstil der englischen Abbreviatur gern bezeichnete — war gerade er es, der die Siege der Gruppe entschied. Die Boccaccioszene "Lorenzo und Jabella" (Abb. 161) und das kostbare Bild "Christus im Hause seiner Ettern" (Abb. 160), das den Borgang in die Werkstatt eines orientalischen Zimmermanns ver



163. J. E. Millais. Selbstbildnis. Florenz, Uffizien.

legt, gehören in der fühlen Frische ihrer Farben und den derben Linien der Komposition zum Feinsten, was der Präraffaelismus hervorgebracht hat. Millais hat auch in der Folge Themata aus der Bibel, aus Dichtungen und Legenden behandelt, daneben Kostümszenen eigener Er= findungen gemalt, die am liebsten von schmerzensvoller Liebe erzählen. und bei allen diesen Arbeiten das Schulprinzip der Detailausführung treulich befolgt. Aber sein Blick war von vornherein mehr als bei den anderen auf die malerische Har= monie des Ganzen gerichtet. Im Gegenständlichen mehr als seine Benossen zum Gleichgültigen, auch zum Banalen bereit (Abb. 162), im Ausdruck der Blicke und Gebärden einfacher als sie, ist Millais, aus einem französischen Geschlecht entsprossen. das stärkste Farbentalent dieser Revolutionäre von 1848. Die gefährliche Vielseitigkeit seiner enormen Bega= bung hat ihn allerdings dazu gelei= tet, die verschiedenen Stilarten, die er

beherrschte, nach Belieben miteinander wechseln zu lassen; aber immer deutlicher ward doch sein Streben, die Farbenstala seiner Palette und den Gesamtton seiner Bilder zu verseinern. Er hat sich dabei an der fühlen Zurückhaltung des Belazquez geschult, und graue, schwarze, rosa, hellblaue Töne spielen nun bei ihm eine große Rolle. Sie tauchen in dem bekanntesten Bilde der siehziger Jahre, der "Nordwestlichen Durchsahrt", auf, in der ein alter Seemann den Ruhm Englands zu fünden hat, sie beleben Millais' Landschaften, und sie befähigten ihn, ein bedeutender Porträtist zu werden (Ubb. 163). Auch bei ihm ist der Katalog der Bildnisse zugleich eine Liste der berühmtesten Engländer seiner Spoche. Rustin und Carlyle, Gladstone und sein Gegner Disraeli, Henry Irving und Arthur Sullivan, Kardinal Newman und Lord Salisbury ersscheinen vor uns.

Unders als Brown, Hunt und Millais ist Dante Gabriel Rossetti (1828—1882) niemals realistischen Versprechungen erlegen. Im Gegenteil: er geriet von der naiven Schlichtheit der Quattrocentisten immer tieser in die romantische Traumwelt hinein, die für uns das Erbe des Prärassaclismus gebtieben ist. So steht er ganz allein. Das schmerzensvolle Sehnen der Phantastis Blates, die Religiosität der Dree und Hunt, die Herbheit der Jugendarbeiten Millais', der gesteigerte Gesühlsausdruck dei Brown sinden wohl bei ihm einen Wiederslang. Aber das alles wird aufgesogen von der eigentümzichen Empfindungswelt dieses Malerpoeten. Das christliche Clement mischt sich dei Rossett, dem Italiener, dem Katholiken, mit einer mystischen Note und zugleich mit einer schwälen Erotik. Das Sentimentale steigert sich zu schmachtender Trauer, das

Träumerische zum Somnambulen. Große dunkle Augen starren seber haft ins All, als durchschauten fie die Verwandtichaft von Traum und Tod und jerueller Etitaje, von der jchon die deutschen Romantifer phantajiert haben (Abb. 164). Blajie, schlanke Hände mit garten, gerbrech lichen Fingern verschränken sich in edigen, preziosen Linien, halten eine Blume, einen Spiegel, ein kostbares Gefäß. Uber hochaufgeschoffenem, hüftenlosem Körper trägt ein starter Sals, der fich verlangend emporrectt, einen schmalen Ropf von edlen Li nien, der von flutenden Wellen schim mernden Blondhaars oder dunfter Locken umrauscht ist. Zwei schöne Engländerinnen, Dif Glifabeth Giddal, Roffettis Geliebte und wenige Jahre lang seine Gattin, und ne ben ihr Mrs. Morris, sind die Mo delle dieser Gestalten, die wohl schon auf dem Rönig Lear-Bilde Browns



164. Studie. Bon D. G. Moffetti. London.

sich ankündigten, aber ihre tnpische Prägung erst jest erhalten. Auch im Werte Rossetts selbst macht dieser Inpus eine Entwicklung durch. Erst in den Ansängen steckt er bei den Marienbildern, bei denen der begeisterte Borkämpser der "Earln Christian Art" einseste. Tann wächst er zu großer Schönheit empor in den erotischen Szenen aus der Tristan und Artussage, aus mittelalterlichen Momanen und Legenden und aus dem Tecameron. Er steigert sich noch in den Bildern nach Tante, dessen Namen Rossett trug, in dessen hober Geisteswelt er aufgewachsen war, und dessen Liebesschicksal ihm nach Etisabeths frühem Tode wie eine Borahnung seines eigenen erschien (Abb. 165). Seine höchste Stasset erreicht dieser prärassachtische Frauentupus in den Werken der letzten Epoche, in denen nur einzelne Gestalten. Monna Banna, Proserpina, Beata Beatrix, Nitarte Spriaca, Fiammetta, Benus Berticordia, Lilith oder Tesdemona oder anders genannt erscheinen, die Fiesdes und Botticeltis unschaldsvolle Annut mit exaltierten Stimmungen mischen wollten. Die Farbe, die von vornherein mit starten Afforden die defadeuten Poessen begleitet, möchte nun in ven Tönen üppiger Gistblumen leuchten und wird dabei immer äußer licher in ihren Wirfungen.

Mossetti war nicht allein ein Maler. Er war auch ein Tichter, der erst im "Germ", der Zeitschrift der Bruderschaft, später in Inrischen Bändchen von hohem Meiz, mit Zwindurne wett eisernd, poetische Parallelen zu seinen Gemälden zog. Er war, aus einer Familie von Münstlern stammend, der Begründer und Träger einer ganzen Multur, die seine Nachsolger, Burne Jones an der Zviße, sostematisch zu seinem englichen Afthetentum ausbildeten, das im legten Trittel des Jahrbunderts einen ungeheuren Einstluß ausübte und der funstgewerblichen Mesormbewegung den entscheidenden Anstoß gab. Ties halb literarische, dab deforative Element, das in Rosiett wie in den ondern Mitgliedern der P. R. B. wirste, war schließlich stärfer als ihre moleris



165. Dante schaut Beatrice. Bon D. G. Rossetti.

artistischen Qualitäten. Ihr Archaismus, so sehr er von modernem Gefühlsgehalt durchtränkt ist, bedeutet gegenüber den Taten Constables und Turners doch eine Reaktion, und so hört mit dem Prärafsaelitentum die englische Malerei fürs erste auf, die Rolle der europäischen Führerin zu spielen. Un ihre Stelle rückte die Kunst Frankreichs.

## 3. Der Realismus in Frankreich.

Es war im Jahre 1822, als im Pariser Salon der zum Franzosen gewordene Richard Parkes Bonington einige seiner Aquarelle ausstellte und eine Reihe englischer Landsleute mitbrachte, unter denen Constable vorläufig noch sehlte. Aber zwei Jahre später erschien der große Entbecker der modernen Landschaftskunst selbst mit einigen Bildern in Paris, mit ihm die bedeutendssten seiner gleichstrebenden Freunde, und es war den jungen Franzosen, die diese Werke bewunderten, als seien sie plättich sehend geworden. Tem stillen Streben einiger weniger Künstler, die sich während der klassischen Groche in die einfache Schönheit der heimischen Natur verseutt und bei diesen redticken Bemühungen ebensowenig ein Echo gefunden hatten wie ihre Gesinnungsgenossen in Teutschland, erstand hier mit einem Schlage eine mächtige Silse. Nur



166. Das Jal von Tiffauge. Bon Ih. Rouffeau.

ein fleiner Areis von Kennern hatte sich um die Schöpfungen der Georges Michel (1763–1843), André Zolivard (1787–1851), Paul Huet (1804–1869) und ihrer Genossen, wie Camille Alers (1802–1868) oder Louis Cabat (1812–1893) befümmert, die, gestützt auf ein ersneutes Studium der alten Riederländer, die nordfranzösischen Ebenen und Küsten, die sansten höben und Watten, die sansten der sollen und Valdungen des Montmartre und der sonstigen Umgebung von Paris malten, in der ichon damals der Wald von Fontainebleau eine Rolle zu spielen begann. Nun aber ward durch Constables Vermittlung die Linie von den Holländern her weiter gezogen. Es beginnt die große Zeit des "paysage intime", die einen Umschwung in der Aunstaufsassung der ganzen Welt mit sich bringen sollte.

Das Nene, das hier auftritt und alsbald in den Werfen der Meister von Barbigon, also der Coret, Rouffeau, Tupre, Dias, Taubignn, Millet, seinen gewaltigen Ausbrud fand, war ein Berbaltnis zur Natur, wie es frühere Jahrhunderte nicht fannten. Es ist oft barauf hingewiesen worden, wie jettfam und wie verständlich es boch wieder ift, daß gerade das Zeitalter der Riefenftadte eine Liebe gur unberührten Gotteswelt und in der Runft einen leidenschaftlichen Sang gur L'andichaitsmale cei hervorgebracht hat wie nie zuvor. Gerade die in die engen Nerfer wirrer Saujergebirge verbannte kulturmenschheit sehnt sich mit verdoppelter Luft in die Natur binaus und findet ichon in der Möglichkeit, das Auge über eine Chene zum fernen Horizont schweisen zu laffen, einen Genuß, beraufcht sich ichon im Anblick des Gewordenen und Gewachsenen, nicht Cemachten und Erdachten, fieht in der freien Willfür jeder Baumfilhouette eine beglückende Abwechilung gegenüber ber Regelmäßigkeit städtischer Etragen. Das Geschlecht, bas jich von ber Rirase mehr und mehr entfernt, fieht in der Hingabe an die Natur eine Art freien Gottesdienstes, in ber fich feine reinsten Empfindungen, vom Dunft des Alltags befreit, zu einem höberen und reicheren Lebensgefühl verbinden. Rünftler von jolcher psychijchen Berfasjung bedürjen feiner Besonderheit in der Landichaft, um die Seligfeit ihres Bergens ausströmen zu laffen. Gerade das einfachfte, bescheideuste Thema erscheint dem Maler willkommen, um in seine Geheinmisse ein !-



167. Das Bad der Diana. Bon C. Corot.

dringen, um in der liebevollen Wiedergabe seiner Licht- und Schattenreize, seiner Formkontraste, seiner atmosphärischen Besonderheiten die von der Wirklichkeit empfangenen Gesühlseindrücke in künstlerischer Läuterung mitzuteilen. Die gemalte Landschaft ist nicht mehr Kulisse für eine Szenerie von Figuren, nicht mehr beforativer Hintergrund, nicht mehr Tarstellung einer geosgraphischen Besonderheit, sondern ein "état d'âme" des Künstlers selbst, dessen Konzentration im Bilde auch die Seele des Beschauers in eigentümliche Bewegung versetzt.

Um solcher Sehnsucht Bestiedigung zu schaffen, war es nicht nötig, weit in der Welt umberzureisen, war es nicht einmal nötig, die Landschaft der Heimat da aufzusuchen, wo sie pathetisch und rhetorisch wurde. Es genügte, die Stadt so weit zu verlassen, daß ihr Lärm die Andacht nicht störte. Unter den Bäumen von St. Cloud, in dem benachbarten Ville d'Avray mit seinen stillen Seen, im Walde von Kontainebleau, den die französische Kunst schon vor Jahrhunderten geweiht hatte, gab es Gelegenheit genug, der Natur ins Auge zu schauen und aus ihrem ewigen Tuell zu schöpfen. Wann der erste Pariser Maler nach Barbizon ausgewandert ist, hat sich noch nicht mit Bestimmtheit sessftellen lassen. Sicher ist nur, daß seit dem Jahre 1830 Rousseau, Corot, Tiaz und ihre Freunde sich hier zum Sommerstudium niederließen, und daß von diesem Zeitvunkt an die Vallsahrten der Künstler nach dem kleinen Neste am Kande des Kontainebleauer Valdreviers einen größeren Umsang annahmen. Wenn den deutsch römischen Nazurenern das ehemalige Resettorium des Klosters von San Jidoro als Ort der Zusammenkunst gedient hatte, so war hier die Scheune der Ortsherberge der Schauplas der abendlichen Konwivien. So hatte sich der Zeit geändert. Tas Atelier aber war — der Wald, in dem die Freunde sich tagssüber verteilten.

Theodore Roujieau (1812—1867) ist die stärkste Erscheinung der Gruppe. Selbst ersfüllt von einer unerschützertichen Kraft des Willens, hat er die Natur am liebsten da aufgesucht, wo sie ist kraftvotte Formen zeigte. Ten Linien eines Bergzuges, einer Fessenschlucht, eines Granitblocks, eines bügligen Terrains folgte sein Auge mit leidenschaftlicher Liebe für die Plastik der Landschaft, die er in allen Simmungen und Beleuchtungen mit männlicher, ernster Aufrichtigs



168. Waldlandichaft. Bon R. B. Diag.

feit geichildert hat (Abb. 166). Rousseaus Ruhm aber sind seine Bäume. Sie stehen in seinen Bildern wie muthische Persönlichkeiten, ihr knorriges Geäst, ihr rauschendes Laub, das Gewirr ihrer zarten Zweige, ihr mächtiger Stamm, alles erhält individuelles Leben. Es hat kein Meister ie gelebt, der den Trganismus eines Baumes tieser ersäst hätte als Rousseau. Keiner auch, der jeden einsachen Vorwurf mit solcher Wahrheit vortrug und zugleich mit solcher inneren Größe ersällte Seine Aufsassiung wie seine Farbe sind mehr episch als lurisch, von unbestechticher Sachstichteit und einer Präzision, die ihn in seiner letzten Zeit sogar zu übertriebener Verehrung des Tetails verlockte. Es ist kein Vunder, daß ein Künstler von dieser Eigentümlichkeit die eindringslichte Virtung als Zeichner erreichte. So start bei Rousseau das Farbengesühl ausgebildet war, so tapser er auch hier gegen die akademische Schulmanier socht, seine Stärke war doch sein sabel haftes Können in der Wiedergabe des Gerüsts der Formen und Linien, die unter der farbigen Hülle der Welt ruhen, und darin konnten ihn Bleistist, Feder und Tusche noch rascher zum Ziel sühren als die Palette.

Reben dem Epiter Rousseau steht Camille Corot (1796–1875), der Luxifer. Er war der alteste der Meister von Barbizon, aber sein Naturempsinden rückt ihn dem modernen Gesühl näher als alle seine Genossen. Spricht man Corots Namen aus, so denkt man au Landschaften, die ersällt sind vom Zauber zartester Poesie, an Birken und Pappeln und Weiden, deren junge Blätter sich zitternd in lauer Frühlingsluft bewegen, an dustige Morgenstimmungen und träume rische Abendstunden, wenn der Tau in den Gräsern schimmert und ein seiner, senchter Tunst aus steigt, der den Konturen der Tinge ihre Festigseit nimmt und alles wie in einen Essenichteit



169. An der Tränke. Bon J. Dupré. St. Petersburg, Atademie.

hüllt, an stille Weiher, in denen sich der matt leuchtende himmel spiegelt, ehe die scheidende Sonne ihre letten Strahlen abberuft, an graue Säufer und Mauern, die von grünem Baum- und Bufchwerf umrahmt und umranft sind, an weite Fernblicke durch helle Baldlichtungen, in denen die fleinen Gestalten fröhlicher Menschen auftauchen (Abb. 167). Es ist in seinen Bildern etwas von der verschwimmenden Weichheit Watteaus und Gainsboroughs, nur daß ein zarteres Licht durch das Waldrevier dringt und die schweren Farben des bräunlichen Grün und gedämpsten Blau einem unjagbar feinen silbrig-grauen Ion weichen. Auch Corots Interieurs und seine größeren Figurenbilder haben diefes Silbergrau, diefen gurudhaltenden, gedämpften Klang, der alle farbigen Gegenfähe zu einer wunderbaren Ginheit auflöft. Allem Lauten abhold, hat er die Welt, die ihn umgab, gang in jene unbestimmten, schmeichlerischen Farben gehüllt, die wie das Wogen mufitalischer Afforde heimlichen Stimmungen ber Seele unmittelbaren Ausdruck geben. Als ein Dichter, nicht als ein Realist der Schilderung trat er der Natur gegenüber, und mehr als im Freien hat er im Atelier gemalt, aus den Studien, die er draußen gemacht, und den Traumpoesien, die sein Juneres erfüllten, Landschaftsbilder mischend, die wie holde Phantajien auf die Wirklichkeit ringsum anmuten. Das Tatsächliche, Gegenständliche ist ihm gleichgültig, nur den farbigen Schimmer, ber wie ein hauch auf den Gbenen und Wälbern, den Wiesen und Blumen und Waffern ruht, will er allsjen, gleichsam das Unmaterielle der Materie mit leichten, behutsamen Pinfelstrichen auf die Unmond retten. Corot war noch unter dem Einfluß des französischen Klassiss mus herangewachien, und noch jpät erinnerten die Ahmphen, die so gern durch die Schatten seiner Balber huschen, erinnerte gelegentlich sogar die Komposition seiner Baume an die Meister, an denen er fich zuerft gebildet. Mehrere Reisen nach Italien bestärften ihn noch in diesen Ten-



170. Landschaft. Bon A. Chintreuil. Frankfurt a. Dt., Städeliches Institut.

denzen, und selbst der Einstuß der Engländer und Roussens, der er schon als reiser Mann ersuhr, wandette ihn nur langsam. Als ein Fünfzigjähriger erst sand er sich ganz, und nun erseben wir an ihm das Phänomen, das uns bei großen Meistern oft begegnet: das Alter bedeutet für Corot fein Nachlassen, sondern eine fortgesetzte Steigerung der Aräste, eine immer großartigere Entwicklung seiner Eigenart, ein Emporschweben zu immer höherer Freiheit und Leichtigkeit des malerischen Ausdrucks.

Auch Diaz (1807-1876) war älter als Rouffcau. Auch er ein Poet mehr denn ein Realift, aber von anderem Holze als Corot. Der spanischen Beimat seiner Familie verdankte er nicht nur seinen Mingenden Namen -- Nareisso Birgilio Diaz de la Peña --, auch eine leidenschaftliche Liebe zu leuchtenden und schillernden Farbeneffesten hat diese füdliche Herfunft in ihn gepflangt. Co ward jeine Lieblingszeit nicht ber fanfte Frühling Corots, fondern der Commer, wenn bie Strahlen der Sonne ihr Gold durch volle Blätterfronen und üppiges Gebufch auf Baumftämme und Valdboden rieseln laffen, und der Herbst, wenn die Natur vor dem Abschiednehmen noch einmal all ihre farbigen Bunder entfaltet und glühendes Rot und Braun und Gelb den Wald in ein Märchenreich verwandeln (Abb. 168). In solchen funfelnden Feuerwerfspielen war Diaz Meister, und wenn aus seinen Landschaften nicht die tiefe Junigfeit des Naturgefühls strömt, die den Werten seiner Barbigon Genoffen ihre Macht verleiht, so weidet fich an ihnen um so mehr bas Auge des Beschauers, dem seine erregten Malersinne ein puntendes Test bereiten. Auch in Diaz' Wäldern leben holde Anmphen und Göttinnen, aber sie sind nicht von klassischer Herkunft wie die Corots, sondern sind schon von fern den erdhafteren Frauen Menvirs verwandt, schone und lodende Girenchen, aus hisigen Sommerträumen geboren, ohne weiteren Beruf, als die glühende Zonne auf ihren schimmernden nackten Gliedern oder phantastisch bunten Zeiden gewändern ihr Spiel treiben zu lassen. Dit räumen diese koketten kleinen Wesen anderem bunten Bolf, Bauernfindern und Zigeunern, das Geld und ziehen fich aus dem Walde in Sallen und



171. Fest im Parte von Et. Cloud. Bon A. Monticelli.

Gemächer zurück, wo ihre farbig gesteigerte und südländisch aufgeputte Rokokopikanterie als Alleinherrscherin ihre Reize entsaltet.

Jules Dupré (1812—1889) hatte mit Diaz als Maler der Porzellanmanufaktur von Sebres begonnen. Er blieb ihm auch später nahe durch ben größeren Reichtum der Palette, ber beibe von ihren Freunden unterscheidet. Aber Tupres dramatischer Sinn suchte andere Stoffe als die gligernden Lichterspiele des Spaniers. In ihm ift noch der Geift der romantischen Beit lebendig, der die Natur am liebsten feiert, wenn fie in drohenden Gewittern oder gewaltigen Farbenichaufpielen den tleinen Menichen ihre Allmacht fühlen lägt. Wie Constable für England, ward Tupre für Franfreich der Maler der Bolfen und des himmels, dessen wechselnde Wunder er unabläffig ftudierte. Gelten nur hat er Intericurs gemalt. Selten auch liegt bei ihm Die Landichaft im Frieden der Rube, den sein malerisches Genie nicht minder überzeugend zu ichildern weiß (Abb. 169). Meift ift die Stille nur ein Borbote nahender Stürme, langfam gieben am Horizont dufter graue Gebilde herauf. Wenn dann die Elemente ihren Tang beginnen, ber Regen niederfährt und der Sturm die Aronen der Baume beugt, ichlägt Tupres Berg hober. Blühende Zonnenuntergänge nach Gewitterschauern, gespenstische Mondicheinszenerien mit zerriffenen Wolfen und phantaftischen Baumilhouetten reizen sein Malerauge, und gewaltsam wie diese Effette ift Tuprés Farbenvortrag, der fein vorsichtiges Ausglätten und Vertreiben der einzelnen Töne kennt.

In der Rähe von L'Isle Adam, wo Tupré in der Einsamfeit die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte, war Charles François Taubignn (1817—1878), ein geborener Pariser, herangewachsen, und das beschauliche Glück ländlichen Lebens, das er als Kind kennen gelernt hatte, gab von Anbeginn seiner Kunst das Gepräge. Taubignhs Liebe galt der zufriedenen Ruhe in der Natur, die er, weniger subsektiv als die anderen Führer der Schule von Barbizon, treu



Ch. Fr. Daubigny: Eandichaftsstudie.

Dresden, Privathessin,



beobachten und nachichai fend wiedergibt. Coret, Diaz und Dupré juchen in der Landschaft den Wider schein ihrer eigenen Etimmungen; Daubigun ver jenkt sich andachtsvoll in ihre Schönheit. Realiftich gesinnt, doch ohne die wuch tige Araft Rouffeaus, be gnügte er sich damit, die Herrlichkeit weiter Chenen, malerischer Weiher und Flüsse, buschiger Ufer, wo gender Kornfelder und 28ie jen in das Biereck eines Bildes zu bannen. Blu hende Obstbäume, sanfte Hügelwellen, das ist seine Welt, der Frühling vor allem ist seine Jahreszeit, aber er feiert ihn nicht wie Corot in ätherisch. garten Ihrischen Gedichten, sondern preist ihn bürger licher als die frohe Zeit des Blühens (Tafel IV). Daubigny ward nicht müde, das sanfte Weben der lauen Lüfte über der erwachen= den Natur, die hoffnungs volle Stimmung des Le bens auf dem Lande, be vor der Sommer die Glutlasten seiner Hite nieder= fentt, den feuchten Duft über dem frischen Grün bon Gräsern und Büschen in liebevoll durchgearbeite= ten Bildern, rasch hingeworfenen Efizzen und ent züdenden Radierungen fest zuhalten. Nur selten ward diese idullische Reihe durch brochen, etwa wenn der Meister einmal ausnahms



172. Aufbruch zum Martt. Bon E. Fronon. St. Petersburg, Akademie.



173. Beide in den Burenaen. Bon Roja Bonheur.



174. Echafstall. Bon Ch.-E. Jacque. St. Petersburg, Atademie.

weise die Öbe des Winters malte, oder wenn ihn auf einer Fahrt über die Alpen die heroische Landschaft Italiens anlockte.

Neben diesen Großmeistern der Schule von Barbizon steht eine ganze Schar weniger bekannter Künstler, die ihren Lehren folgten und sich oft ebenbürtig neben sie stellten. Antoine Chintreuil (1814-1873) ist der bedeutendste dieser Männer "ersten Ranges zweiter Ordnung", um ein hübiches Wort Herman Grimms zu gebrauchen. Er hat am liebsten, Daubigny nacheifernd, den Tuft der Ebene und das Spiel des Sommerlichts auf den Feldern gemalt (Abb. 170), aber auch duftere Stimmungen festgehalten, die an den Romantismus Duprés streifen. Abolphe Monticelli (1824-1886) fnüpft an die funkelnden Palettenspiele Diaz' an, aber es verbinden ihn auch noch Täden mit dem Kolorismus des Telacroix. Beider Anregungen hat er, ein Meister im Erfinden glühender Farbenphantasien, bis zur äußersten Folgerung geführt; die Landschaft ber Fontainebleauer verwandell sich bei ihm, von zierlichen Figurchen in bunten Gewändern belebt, in einen malerischen Zaubergarten, in dem die Farbe zu eigener Ergöhung ihre schimmernden Tänze aufführt (Abb. 171). Jean-Alexi Achard (1807—1884) trat in seiner Kunst Rousseau nahe, François Louis Français (1834-1897), der ichon einer jüngeren Generation angehört, etwa zwischen Corot und Taubigun. Zu selbständiger Bedeutung neben den Landschaftern aber rückte der große Tiermaler des Arcijes auf: Conftant Tropon (1810-1865). Die Fontainebleauer wären nicht die Nachfolger der alten Niederländer gewesen, wenn sie nicht auch den Tieren ihre Liebe entgegengebracht hätten. Überall tauchen bei ihnen wandernde Herden oder Weidepläte mit grafendem Bich auf. Auch bei Tropon besteht zwischen der Landschaft, die deutlich Rouffeaus Cinfluf, verrät, und den Gruppen der Ochfen, Kühe und Schafe ein inniger Zusammenhang; doch die Leiber der Tiere wachsen in mächtigen Umrissen zu monumentalen Gestalten empor. Man dentt an Cupp beim Unblid dieser rubenden oder fürbag trottenden "schleppfüßigen Rinder", die sich als schwere Massen über die weitgestreckte, von Baumgruppen und

Weihern unterbrochene Cbene bewegen, während ihre fetten Glieder vom schimmernden Licht des Morgens oder der sinkenden Rachmittagssonne getroffen, bom feuchten Dunft des Herbitnebels umspielt werden (Abb. Den Söhepunkt seiner fraftstrogenden, durch eine prachtvolle Malerei ausgezeichneten Schilderungen erreichte Tronon in dem großen Bilde der "Boeufs se rendant au labour" (1855) im Louvre. Dieje urtümliche Bucht erreichte feiner seiner Rachfolger wieder. Weder Rosa Bonheur (1822-1899), obschon sie, als die männtichste Malerin, die je gelebt, in ihrer Frühzeit Tierbilder von außerordentlicher Kraft und Lebendig= feit geschaffen und später im Runfthandel, namentlich auch im überseeischen, eine so große Rolle gespielt hat, daß sie den herberen, dem Publikum weniger verständlichen Meister in Schatten stellte (Abb. 173). Noch



175. Der Gaemann (1850). Etizze von J. F. Millet.

Emile van Marcke (1827—1890), Tropous persönlicher Schüler, der als Landwirt das Bieh selbst züchtete, das er malte. Noch Charles Emile Jacque (1813—1894, Abb. 174), der vorzügliche Schasmaler und Radierer, der später in seinem deutschen Schüler Albert Brendel einen Doppelgänger erhielt.

Mit Jacque gusammen erschien im Sommer 1849 in Barbizon der Künstler, dessen Ruhm bald den aller anderen Mitglieder der Molonie überstrahlen sollte: Jean-François Millet (1814—1874), der große Entdecker der modernen Bauern- und Arbeiterwelt für die Kunst. Mit Millet hält die menschliche Gestalt Einzug in die intime Landschaft der Fontainebleauer, nicht um als Staffage die Stinamung ihrer Wiesen und Bäume zu verdeutlichen, sondern um den Ausdruck ihrer neuen Naturaufsassung in den Ausdruck einer neuen Veltanschauung zu steigern. Als Bauer unter Bauern war Millet in dem normännischen Torse Gruchn bei Cherbourg, nahe der Küste, gederen und aufgewachsen. Es war seine eigenste Welt, deren Prophet er wurde, als er, nach allertet tastenden Aufängen in Paris, wo er sich durch Nachahmungen graziöser Rototovorbitder im Geiste Bouchers und Fragonards zu ernähren versuchte, im Revolutionssabre 1848 den ganzen Plunder der Konvention in weitem Bogen von sich schleuberte und zu dem Bauernmaler wurde, den wir verehren. Nicht als ein Städter, der wie die Riedertänder des siedzehnten Jahrhunderts an der Plumpheit der Bauern seinen Spaß hat oder, wie die Herchen und Fämchen der Buderzeit, zur Ergöhung seiner Mußestunden ins bebänderte Schäser- und Hittentlich



176. Der Gang zur Arbeit. Bon J. &. Millet.

schlüpft, auch nicht als ein Anfläger, der die Armut und Not des Land= arbeiters den Ausstellungsbesuchern mahnend ins Gewissen ruft, ist Millet an diese Stoffe herangetreten, sondern als ein Epifer des bäue= rischen Lebens und der Arbeit (Abb. 176). Er hat seine Menschen nicht verschönt und theatralisch zurecht= geputt, jondern jie in ihrer Einfachheit, in ihrer bäuerischen Schwere, in ihrer Dumpfheit und Häßlichkeit mit rücksichtslosem Wahrheitssinn geschildert. Ihre groben Kittel und Hemden, ihre verschoffenen Mäntel und derben Holzichuhe sind jo echt wie ihre von der Sonne gebräunten, von Sorgen durchfurchten Gesichter, ihreschwieligen, schwerherabhängen= den Hände. Aber zugleich hebt Millet seine Gestalten unmerklich empor zu Versonisikationen der Arbeit überhaupt, zu Berkörpe= rungen ihres ganzen Standes. Das Individuelle wächst ungezwungen

ins Ippische hinein, das Realistische ins Monumentale. Von dem ersten seiner Bilder, dem "Mornichwinger" (1848) an haben Millets Schöpfungen Diefen großen, feierlichen Bug, erflingt aus ihnen das hohe Lied der arbeitenden, dienenden, Werte schaffenden Menschheit. Die primitive, jeit Jahrtausenden faum veränderte Tätigfeit des Bauern wird fast zum Symbol aller Mühfal, mit der das Geschlecht der Evafinder zu fämpfen hat, seit ihm das Paradies verichloffen ift. Der Säemann (Abb. 175) und die Ahrenleserinnen, die auf dem fahlen Felde hurtig ihre Pflicht tun, die Sirten und Sirtinnen, die unbeweglich zwischen ihren grasenden Berden aufragen, der Winger und der Landmann, die in der Arbeit Rast machen und stumpf mit offenem Munde vor sich hinftarren, der Bauer, der nach erledigtem Tagewert sein Gerät zusammengestellt hat und den Rod anzieht, die Holgfäller und Kartoffelleger und Bäfcherinnen (Abb. 177), die Frauen, die ihre Kinder auf dem Arm halten oder die Hühner füttern, das junge Bauernpaar des zu ungeheurem Preise nach Amerika verkauften, spät erst nach Paris zurückgelangten "Angelus", das beim fernen Ion der Abendglocken die häupter fromm zum Gebet neigt — fie alle haben jenen Zug, der ihnen eine besondere Weihe gibt. Millet fennt die harte des Berufs, dem dieje Menschen untertan find. Aber er kennt auch die ethische Macht und die Hoheit der Arbeit. Richt daß der ernste, aller Lüge abholde Mann joldermaßen dem ergriffenen Beschauer wohlfeile Beruhigung schaffen wollte — es ist der Stolz des geborenen Bauern, der sein Werk verklärt. Bas Millet hier gab, war etwas vollig Neues und hatte auch die erst befremdende und Kopfschütteln weckende, dann aufrüttelnde und hinreißende Wirfung, die allem Neuen in der Aunst innewohnt. In dieser homerisch-biblischen Welt war so wenig Raum für freundliche Genreszenen wie für dramatische Theatereffeste. Der Eindruck, den sie macht, fließt rein aus ihrer Existenz, das Stoff-



177. Bascherinnen. Zeichnung von 3. &. Millet.

iche geht in der fünftlerischen Darstellung auf. Der Schwerpunft des Ausdrucks liegt dabei nicht eigentlich in der Farbe, deren Bortrag bei Miller oft etwas Mühjames bat. Zeine Stärte liegt mehr in der Erfaffung der Lichtprobleme und in der Zeichnung, in der majestätischen Silhouette ber über ben Borigont aufragenden Figuren, in dem jouweränen Beift, mit dem urtumliche Be wegungsmotive mit großen Linien g packt und festgehalten find, in der wirkungsvollen Berteilung großer Schattenmaffen. Geine Munft ift weder auf große farbige Effette noch auf den maleriichen Meig Des bewegten Lebens gestellt, jondern auf einen ausgesprochenen Ginn jur das Plaftische, Beharrende (Abb. 178). Go nummt es nicht wunder, daß fich in seinen Laftellen und Zeichnungen Webalt und funitlerijche Mittel oft reftlojer deden als in jeinen Gemälden, daß unter den Münitlern, die jeine Lehren über alle Länder weiter trugen, neben bedeutenden Malern, wie Israëls, Segantini, Liebermann, ein großer Bildbauer: Constantin Meunier, an erster Stelle ftebt. Dennoch ift Millet auch als Zuterieurmaler und Landichafter ein Meister und Bahnbrecher geweien. Geine Bauern ftuben, in deren halbduntel das Licht des Tages durchs Tenfter dringt, seine eing umgännten hofe und Gartchen sind die rechten Wohnstätten seiner stillen Menschen. Zeine Acker, Telder und : seideplate, die fich ins Endloje zu dehnen icheinen, find der Schauplag ihrer ernsten Arbeit. In diefen Bildern waltet ein tiefer, pantheiftischer Zusammenhang zwijden der Ratur und dem Menichen, der als ein Teil des Bodens ericheint, auf dem er fieht, und den er pflügt. Dit über nummt jogar das landichaftliche Motiv die Herrichaft. Dde dehnt fich der Acter, das blaffe Licht des Abends füllt den weiten Raum, nur eine Egge oder ein Pftug, deffen Eijenglieder wie ein geheimnisvolles Wahrzeichen aufragen, erinnert an fleißige Hande, die fich tagsüber bier g muht. Ein duntler Arabenichwarm fliegt auf: es ift, als schauere der Herbitwind über die 2000-



178. Hagar und Jsmael. Von J. F. Millet. Haag, Sammlung Mesdag.

des aufgewühlten Erdreichs. Millet zuerst hat den verschlossenen Reiz dieser unverbrauchten Themata erkannt. Die intime Landschaftsmalerei der Fontainebleauer ist hier bei ihrer äußersten Konsequenz angelangt.

Mit Millet haben wir ein neues Gebiet betreten: zu dem modernen Naturempfinden tritt der Gedanken- und Gefühleinhalt des zeitgenöffischen Lebens, der in Frankreich wie überall nach der Herrschaftsperiode des Klassissimus und der Romantik neu erobert werden mußte. Nur eine fleine Gruppe von Künstlern hatte auch während der Revolution und des Kaiserreichs, unbeeinfluft von der akademischen Strömung, an ben alten Überlieferungen festgehalten und ihre Zeit ichlecht und recht im Bilbe abgespiegelt. Léopold Boilly (1761-1845), der mit nicht geringem Können das Leben des Bolkes und das Gewühl der Parijer Massen in den Jahren der Staatsumwälzung schilderte, ragt unter ihnen hervor. Die ersten, die dann das Untlig der veränderten Welt für die Zufunft festhielten, waren die Zeichner und Karifaturisten, deren rasch hineilender Stift sich der strengen Kontrolle der offiziellen Kunft entzog. Sie bilden eine Kette, die von der Revolution bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts reicht und so zwischen dem Ende der Rotofomalerei und dem Beginn der modernen Kunft eine Berbindung herstellt. Un der Spipe steht Carle Bernet (1758-1836), der Sohn des berühmten Seemalers und Bater des noch berühmteren Schlachtenmalers, der die Incronables und Merveilleufen, die Stuger und Geden der Salons und des Sportlebens, oft mit lustiger Übertreibung, doch stets treu abkonterseite (Abb. 179). Neben ihm ftand Louis Philibert Debucourt (1755-1832), der liebenswürdige Chronist bes Directoire, ber in feinen reigenden garbenkupfern fo prickelnd von dem Parifer Getriebe vor dem Beginn des Mauerreichs ergählte (Abb. 181). In der Napoleonischen Zeit macht sich dann das militärische Interesse geltend: es ift die Epoche der Soldatenzeichner, unter denen Charlet und Raffet (f. v. 3. 85 und 86) die Avantgarde bilden. Wie diese Meister des Militärbildes, benuten auch die Karifaturisten, die unter dem Kaiserreich ein wenig in Schach gehalten wurden, sich aber in der Restaurationsseit bald für die aufgezwungene Untätigkeit schadlos hielten, die neue



Technik der Lithographie. Die Leichtigkeit, mit der der Steindruck die persönliche Handichrift des Künstlers in ungezählten Vervielfältigungen zu verbreiten imstande ist, führte in Verbindung mit den öffentlichen Zuständen unter den heimgekehrten Bourbonen und namentlich unter Louis Philipp zu einer Blüte der gesellschaftlichen und politischen Karikatur, die selbst Frankreich später nicht wieder erreicht hat. Der Führer der ausgezeichneten Künstler, die jest als wißige und übermütige Geschichtschreiber ihrer Zeit austraten, war Henri Monnier (1805—1877), der



180. Der Sonntagsreiter. Bon P. Gavarni.



181. Menuett. Bon Q. Ph. Debucourt. Radierung.

Bater des unvergänglichen "Joseph Prudhomme", des Altpariser Philisters. Einen Mittelpunkt für die zahlreichen Talente auf diesem Gebiet bildete alsbald Charles Philippons Journal "La Caricature", dem sich kurz darauf der "Charivari" und später, unter der zweiten Republik, das "Journal pour rire" anschloß, das unter Napoleon III. den pikanteren Titel "Journal amusant"



182. Bir find al. Ehrenmänner. Bon H. Daumier.

annahm. hier trat Grandville (Jean Janace Fidore Girard, 1803 bis 1847) auf, der sich in seinen "Scènes de la vie privée et publique des animaux" auch dem zu neuem Leben erwachten Holzschnitt zuwandte und in diesem Buche seine berühmten Menschenfiguren mit Tiermasten veröffentlichte - also ein Wideripiel zu den Teufeleien, mit denen später Ibsens Bildhauer Rubet sich an den Menschen rächte. hier erichien Paul Gavarni (1801 bis 1866), in dessen Lebenswerf die graziösesten Schilderungen der eleganten und luftigen Parifer Welt,



183. Auf der Ausstellung. Bon Cham.

der jeunesse dorée und ihrer Tämchen, der Studenten, Künstler, Schauspielerinnen, Modegecken (Abb. 180), der Salous und der Maskenbälle mit unerbittlichen Tarstellungen des surchtbarsten Großstadtelends und des verfemmensten Lasters wechsen, die sast tanismus erscheinen. Eine Reise nach London, von wo schon Gericault lange vor ihm eine

Folge ähnlicher Blätter mitgebracht hatte, bestärkte Gavarni noch in der Reigung zu diesen Stoffen. Er begegnet sich darin mit den unheimlichen Zeichnungenvon Conftantin Guns (1805-1892), der die ele= gante Welt von Paris wie eine Gesellschaft von Puppen und Schemen aufmarschieren ließ und Lau trecs armselige Kokotten vorwegnahm. Der Größte diefes Areifes aber, zugleich einer der größten französischen Rünftler des ganzen Jahrbunderts, war Honore Dan mier (1810-1879). Man hat ihn ben "Michelangelo ber Karifatur" genannt, und dieses Wort greift nicht zu hoch. Tenn in seinen Epott blättern auf die Stüten der Gesell ich it, die Richter, Politiker, Advo faten, reichen Bürger, Geschworenen (Abb. 182), in seinen harmloseren Berulfungen aller der Gestalten, die das Pflafter von Baris traten, in fei nen Zerrbildern der antifen Götter und Herven, die dem Alassismus



184. Bor dem Geft. Bon A. Grevin.



das von nun an ab jahrzehntelang wach bleibt. Das alles gwi der Runft ein neues und frischeres Leb usgefühl und wirtt jo über das Stofflich Inhaltliche, das zuerit von der Bewegung beruhrt wird, weit hinaus auf ihre gange Entwicklung. Die Reichner bleiben auch wetterbin die ge wissenhaftesten und fleisigsten Chronisten ber Zeit. Während des zweiten Raffer reichs ift es namentlich der gentreiche Cham (Graf Amadée de Noë, 1819 1879), der alles, was das Parifer Leben jener totten Epoche des Raujches und Genuffes aus macht, bis zur Weltausstellung von 1867, ihrem glänzenden Schlufafford (Abb. 183). in Lithographien und Holzschnitten ohne Bahl festhält. Daneben vereinigt Radar (Felix Tournachon, geb. 1820) alle Person= lichkeiten, die sich in der Offentlichkeit breitmachen, in glänzenden Porträttaritaturen, feiert Marcellin (Emil Planet, 1825 bis 1887) die Eleganz der vornehmen Gesellschaft, erzählt Alfred Grévin (1827 bis 1892) von dem Reiz der Pariser Frauen aller Schattierungen, am liebsten freilich



186. Die Lerche. Bon J. Breton.

von den seichten Schönen, die den Balssal und den Spielsaal, die Rennplätze und die Modebäder bevölkern (Abb. 184). Auch Gustav Toré (1833—1883) kam, ein halbes Kind noch, unter die Karikaturisten jener Tage (Abb. 185), um dann zur modernen Holzschnittillustration abzuschwenken.

Auch die Materei gab bald in weiterem Umfang von der neuen Wandlung kunde. Aber bei den fleineren Talenten, etwa bei Jules Breton (1827–1906), der mit mehreren anderen Millets gewaltige Bauernwelt zur Erzählung freundlicher Torfnovellen verwertete (Abb. 186), oder bei Setave Taffaert (1800–1874), der die Konjunktur des "jozialen Gewissens" zu allerlei Elends» und Unglücksschilderungen von realistischer Eindringlichkeit ausnutzte, beschränkte sich der Fortschritt auf die Erweiterung des Stoffgebiets. Es war Gesahr vorhanden, daß sich der Inhalt ungebührlich vordrängte und die Entwicklung der Malerei in ihren eigensten Interessen: in der Ausbildung des farbigen Ausdrucks, hemmte. Toch vor dieser Gesahr bewahrte die Franzosen der gute Geist ihrer Kunst. Er sande ihnen gerade im rechten Augenblick den Retter: das Genie Gustav Courbets (1819—1877).

Man nennt Courbet gern den Later des modernen Realismus, und man hat insosern ein Recht dazu, als er zuerst in großem Zul die absolute Thieftiwität in der Schilderung der Wirfslichkeit und der Natur gepredigt hat. Die beiden großen Maniseste seiner Runst, die im Salon von 1851 Stürme des Widerspruchs und der Begeisterung entsesselten: die "Steinflopser" (die nach längerer Wanderschaft in die Tresdener Gemäldegalerie gelangt sind, Abb. 187) und das "Begräbnis in Trnaus", zeigen, mit welcher Nonsequenz er hierbei vorging. Niemand, auch Millet nicht, hatte Arbeitergestalten bei ihrem schweren Tagewerf mit so unwerblümter Walter



187. Die Steinklopfer. Bon G. Conrbet. Dresben, Gemälbegalerie.



188. "Bon jour, Mr. Courbet". Bon W. Courbet.

haftigfeit dargestellt, niemand eine Gruppe Bauern jo unmittelbar, ohne eine Spur der milbesten Berichonerung, vom Lande felbst auf die Leinwand entboten. Bier Jahre später, zur Weltausstellung von 1855, als Courbet von der Jury schlecht behandelt wurde, entfaltete er in einer Sonderausstellung, für die er sich raich einen improvisierten holzbau errichten ließ -- ahnlich wie Rodin es 1900 tat -, an ber gangen Reihe feiner bisherigen hauptwerke fein Programm. Da jal man neben den noch taftenden Berjuchen der erften Zeit in einer großen Gerie die Dotumente feines Realismus, weitere Szenen aus feiner Baterstadt Ornans, einem kleinen Orte ber Franche Comté in der Rähe von Bejangon, das figurenreiche "Atelier", das in einer "realen Allegorie" sieben Jahre seines fünstlerischen Schaffens versinnbildlichen follte, indem es auf einer riefigen Glache Courbets Modelle, die Portrats seiner Freunde und die charatteristischen Figuren seiner Gemälde vereinigte, bann die Anfange seiner Aftmalerei, das ungemein frische Bild "Bonjour, Monjieur Courbet" (die Begrugung des Munftlers, der im Reuferfritum, den Rangen auf dem Ruden, baherfommt, durch einen Magen feiner Beimat, Abb. 188), mehrere Landichaften und Porträts. Zugleich ward, was hier durch die Tat dargelegt war, durch das Wort erläutert, indem Courbet vor der Cffentlichkeit seine fünftlerische Überzeugung in jo farmenden Artifeln verfocht, die nach der entichiedenen "Regation des 3deals" von der Malerei nichts als die Tarstellung folder Tinge forderte, die "fichtbar und berührbar find". Courbets Realismus schien ihm selbst aufs innigste verbunden mit seiner politischen Anschauung. Er befannte fich offen als Zozialift, Temofrat und Republifaner, als "Unhänger jeder Revolution". und feine Malerei als eine im Pringip und in ber Befätigung ausgesprochen "bemelrote :



189. Das Erwachen. Bon G. Courbet. Haag, Sammlung Mesdag.

Kunft". Indessen diese Deduktionen, die sich überall in seinen programmatischen Auffähen und Heften finden, sind nichts als eine Kette von Trugschlüssen. Gewiß, Courbet war in der Politik ein leidenschaftlicher Anhänger der äußersten Linken, ja er ward im Winter 1871 Mitglied der Commune, und wenn es auch sein Verdienst war, daß der wütende Pobel die Parifer Runftsammlungen schonte, so konnte ihm nach der Niederwerfung des Aufstandes doch mit einem Schein von Recht der gewaltsame Umsturz der Lendômesäule zur Last gelegt werden — die unseligen Prozeise, die daraus erwuchsen, trieben ihn schließlich als einen Berbannten in die Schweiz, wo er, ein früh gebrochener Mann, bei Beven am Genfer Gee aus dem Leben ichied. Er war auch in der Kunst ein Revolutionär, der keine Autorität anerkannte und das Recht der lebendigen Persönlichkeit über alles stellte. Doch mit dem Charakter und dem Wesen seiner Malerei hat das natürlich gar nichts zu tun. Mog er in der Wahl des Gegenstandes oft einfachste Themata aus dem Leben des dritten und vierten Standes bevorzugt haben, mag die Wucht und Breite seines Pinselstrichs oft an derbe Plebejerfäuste benfen laffen, die großartige Meisterschaft seiner Farbenkunft entzieht sich jeder Einschachnentno in die Rubriken heterogener Begriffe. Und wenn er die Phantasie verlachte, jo bezog fich das lediglich auf den äußeren, stofflichen Gehalt seiner Darstellungen die malerische Phantajie, die gien in dem ichopferischen Spiel einer perfonlichen Farbenanschauung, mit den Erscheinungen ber Louflichfeit außert, fand in Courbet einen ihrer gewaltigften Bertreter. Alls ein Maler von Gottes Bnaden traf er der Natur gegenüber, nur von dem einen Streben er-

füllt, den farbigen Abglang der Dinge, durch iein Temperament gesehen, festzuhalten. Mit der naiven Weisheit eines malerischen In stinkts ohnegleichen ausgestattet, hat er von vornherein feine Bilder auf Altforde geftimmt, wie sie nur dem feinsten Farbenempfinden gelingen. Wie er in dem Begräbnisbilde die ichwarzen, roten, weißen Farbenflede der Koftume gegen den dunklen Simmel und das Grün der Landichaft gestellt, in seinen wunder vollen Waldinterieurs die braunen und grünen Ruancen der Bäume, Felsschluchten, Sumpf gemässer, Erdabstürze, des beschatteten Bodens, der Körper der Rehe und hiriche zu einander abgestimmt, in seinen Marinen das schillernde Graugrun der tosenden Brandung aufgefangen, in seinen Darstellungen draller weihlicher Körper (Abb. 189) das farbige Leben der zitternden haut und des warmen, atmenden Fleisches mit einer Sinnlichkeit verfolgt hat, die in ihrer Ungeniertheit auch vor dem Ordinären nicht zurückschreckte, wenn es künstlerisch ergiebig war, wie er den fetten Boden fruchtbarer Acer und die leuchtenden Leiber feister Ochjen und nube wiederzugeben wußte, das sind malerische Leistungen, die sich den Groß taten der alten Meister ebenbürtig an die Seite



190. Die Zauberin. Bon Ch. Glenre.

ftellen. Rach geffigem Gehalt darf man bei Courbet nicht forschen. Wo es etwa im Porträt darauf ankam, die pinchologische Charafteriftit eines feiner organisierten Ropfes zu geben, verfagt er sofort. Aber auch dann ist seine Farbe von hochstem Interesse. Seine gesunde, erdhafte Malerei verliert feiner Aufgabe gegenüber ihre Sicherheit, jie ist garten und leichten Tonwerten ebenso gewachsen wie schweren und massiven, wenn sie gleich die letteren lieber aufsucht: neben dem finsteren Ernst des "Begrabnisse" ficht die Grazie des "Ateliers". Sie schwelgt in der Zusammenstellung dunkler Karbenwerte, in denen ein samtnes Grun, ein tiefes Schwarz, ein faftiges Braun, ein gedämpst glübendes Rot nebeneinander liegen, aber jie weiß auch die Geheimnisse leichter grauer Lufttone, weißblauer himmelsfarben, bellgelber Sommerreglege zu ergründen. Die Afphaltfruste, die manche seiner Arbeiten überzieht, die auch Hauptwerke seiner Hand, namentlich solche großen Formats, wie die Steinklopfer, den durchgehenden Schimmel, das grandioje Bild der Ringer auf dem Rafen eines freien Sportplages, deutlich von der Art icheidet, in der fpater die 3mpreffionisten abntide Freilichtprobleme lösten, weicht oft genug einer flaren und feinen Helligfeit, die Courbet dann wieder deuelich als Borfampjer Manets charafterifiert. Das "Bonjour, Wionieur Couebet" von 1854 ift jo gart und licht, daß ihm aus den gleichzeitigen Verten der Parifer Munit sicherlich nichts an Die Seite gu ftellen ift. Und in den fpateren Jahren Courbets, bis zu seinem Zusammenbruch 1871, dem nur noch eine schwächere Nachlese folgt, fehren diese freien, leichten Ione immer öfter wieder. Auch die Ginheit seiner Bilder wird in den sechziger Jahren immer großartiger und reifer, und die letten Alfte, Landschaften und Meerbilder diefer



191. Die Römer der Berfallzeit. Bon Th. Couture. Paris, Louvre.

Epoche, zeigen ihn im Besitz eines mächtigen, souveran zusammenfassenden malerischen Ausdrucks. Sein persönlicher Stil erscheint hier, von allen verwirrenden Nebeneinflüssen befreit, in reinster Kraft und Hoheit.

Doch alle die Meister aus der Zeit des zweiten Kaiserreichs, die wir bisher nannten, und die in den Augen des Historikers dieser Epoche das Gepräge geben, die Rousseau, Corot, Millet, Courbet und ihre Freunde, sind nicht die Künstler, die im Paris Napoleons III. das große Wort führten. Sie machten wohl Aufsehen, aber von Erfolgen, die ihrer Bedeutung entsprochen hätten, kann man nicht reden. Ihr Weltruhm wie ihr Ginfluß auf die europäische Entwicklung fest frühestens am Schluß ihres Wirkens, bei manchen erft nach dem Tobe ein, und mehr als einer bon ihnen ift nach einem Leben voll Entbehrungen als armer Teufel gestorben, während ber Kunfthandel später die Preise seiner Bilder in phantastische Höhen hinauftrieb — das thpische Schickfal ber großen Neuerer bes neunzehnten Jahrhunderts. Die Gunft bes Publikums und ber maggebenden Kreise im Staate aber war in Frankreich wie in allen anderen Ländern mehr ben gefälligen Talenten zugewandt, die zu begreifen kein tieferes Kunstverständnis erforderlich war. Dabei dorf man allerdings nicht vergessen, daß auch diese zweite Schicht in Frankreich meist Qualitäten aufzuweisen hat, die ihre Leistungen auf einem ehrenvollen Niveau hält. Go steht es mit den Künstlern, die zwischen 1850 und 1870 in Frankreich die Ausstellungen beherrschen und die Mäufer anteiden. Bon ben Lehren der großen Reformer und Revolutionäre ihrer Zeit sind sie unberührt. Die Ginfluß, unter dem sie stehen, geht vielmehr von den Entdeckertaten der vorigen Generation aus, wie es immer die Art der nachhinkenden Begabungen mindern Grades ift; die wiedererwachte Garbenfreude des Romantismus findet jest ihre populären Priefter. Aber die Ursprünglichkeit ber Romantifer ist nun natürlich verwässert. Richt kraftvoll genug, die nunmehr allgemein verbreitete Schnsucht nach lebhafteren und leuchtenderen Farbenwir-



192. Die Geburt der Benus. Bon A. Cabanel. Rach der Radierung von L. Flameng.

tungen selbst zu befriedigen, sehen sie sich genötigt, bei den großen Notoristen der Bergangenheit, vom fünfzehnten dis zum siedzehnten Jahrhundert, Anleiben zu machen. Ein ungeheurer Eflektizismus breitet sich aus. Giorgione und Tizian, Lionardo und Paolo Beronese, Correggio und Michelangelo, Tiepolo und Tintoretto werden ebenso willkürlich, wie sie hier eben aufgezählt wurden, zu Eideshelsern herangezogen, die Benezianer natürlich am liebsten, und dann geht es wieder zu Caravaggio oder zu den alten Niederländern oder zu den Meistern des lange vernacklässigten spanischen Rachbarlandes. System in diesen eksektizistischen Sprüngen zu sinden, ist unmöglich: der Jufall, so scheint es, führt diesen oder jenen nünstler vor ein Bild im Louvre, und seine Freunde solgen ihm, dis ein anderer eine andere Zusallsparole ausgibt. Gemeinsam ist allen nur der Hang zu rauschenden oder süßlichen koloristischen Effekten und in den Stossen eine gewisse Anlehnung an den nervös-raffinierten Geist der Napoleonzeit -- wenn man auch in solchen kultrurhistorischen Berknüpfungen niemals zu weit gehen darf. Immerhin läßt sich der Masseneinmarsch weiblicher Akte in die Ausstellungen mit der Bergnügtheit der Eugenie-Zeit einigermaßen in Zusammenhang bringen. Neiner unter den damaligen Modemalern, der nicht



193. Perle und Woge. Bon P. Bandru.



194. Pierrots Tod. Bon L. Gerôme. St. Petersburg, Afademie.

reiche Scharen weniger nadter als entkleideter Nymphen, Göttinnen, Griechinnen, Drientalinnen auf den Markt brachte! Wenn er fich nicht gar an dem Wettlauf um das beliebte Thema der Zeit: die "Geburt der Benus", beteiligte. Daneben erscheinen nervenreizende historische Darstellungen, die vor der Schilderung grausamer und schrecklicher Ereignisse nicht zuruchschrecken - die Geichichtsmalerei ist eben hier wie in Belgien und Deutschland Malerei von "Unglucksfällen" -, deforative Brunkstücke von äußerlicher Fanfarenwirkung, naturalistische Reißer, als Gegengift auch buffertige religioje Szenen und schließlich die charakteristische Porträtkunft bes Empire, welche die seit dem Zulikönigtum tatsächlich veränderte Pariser Gesellschaft abkonterfeite. Un Telaroche fnüpfte der Waadtlander Charles Glehre an (1806-1874), der seit früher Jugend in Paris feghaft war und lange Jahre mit bedeutendem Lehrerfolg dem Schüleratelier bes Sistorienmeisters vorstand. Er malte die Sensation des "Abend", mit den verlorenen Illufionen, deren Berkörperungen ein Mann in antifer Tracht in der Tämmerung am Ufer eines Stromes auf einer Barke vorüberziehen sieht, malte Historisches, Religioses, Muthologisches, und versäumte nicht, dem Multus des Nackten seine Huldigung darzubringen (Abb. 190). Mehr Ruhm noch als Maler und Lehrer erntete ein anderer Schüler Delaroches, Thomas Couture (1815-1879), bessen 1847 zuerst ausgestelltes Bild "Die Römer der Verfallzeit" (Abb. 191), eine Illustration Juvenals, die als ein ernstes Strafgericht über die verlebte Parifer Gesellschaft aufgefaßt und laut gesciert wurde. Couture war fein Meister der Farbe, und noch weniger der tiefsinnige Künstler, den die Zeitgenoffen in ihm erblickten, aber ein großes Talent für alle zeichnerischen und kompositionellen Aufgaben und ein padagogisches Genie ersten Ranges, dem ganze Generationen französischer und auständischer, namentlich auch deutscher Maler ihre solide Ausbildung verdankten. Er hat im Verein mit Glopre und Cogniet die belgische Konkurrenz auf diesem Gebiet völlig zurudgedrängt. Der Liebling bes Publifums aber war Alexander Cabanel (1823-1889), ber mittelbar noch mit bem Massissmus Davids in Berbindung steht und baran erinnert, baß auch Ingres noch ein Zeitgenoffe biefer Generation ift. Er mar es, der mit einer "Geburt ber



195. Najaden. Bon J. J. Henner. Paris, Privatbefit.

Venus" (Abb. 192) von italienisierender Komposition das Zeichen zur Behandlung des zeitsgemäßen Vorwurfs gab. In demselben Jahre 1863, da das Werf erschien, stellte Paul Baudrh (1828–1886) sein nicht minder berühmtes Bild ähnlichen Charafters "Perle und Voge" aus



196. Die Wahrheit. Bon J. Lejebore. Paris Luxembourg.



197. Sathr und Anmphen. Bon A. L. Bougnereau.



198. Junge Sänger. Bon E. Delaunn.

(Abb. 193). Baudry ging auch weiter auf diesem Wege fort, nachdem er vorher in einer "Ermordung Marats" gezeigt hatte, wie viel mehr die Nerven der Jüngeren in der naturalistischen Wiedergabe einer solchen Begebenheit vertragen konnten als die Leute der Davidzeit. Sein Hauptwerk waren die Malercien im Foher der neuen Pariser Oper, in denen er sich aus allen möglichen italienischen Mustern die Motive zu einem vielgliedrigen Hymnus auf die Macht der Musik zusammensuchte, dem niemand eine prächtige und klangvolle de= korative Wirkung streitig machen kann. Auch Léon Gérôme (1824-1904) machte seine Verneigung vor der Schönheit des Weibes, indem er die moderne Pariser Kokotte durch Parallelismen mit antiken Hetären ("Phryne vor den athenischen Richtern") und orientalischen Odalisken ehrte. Er kann, ähnlich wie Louis Hamon (1821—1874), als eine Art Vorläufer Alma Tademas gelten, mit dem er die Borliebe für realistisch aufgefaßte Szenen aus dem Alter= tum teilte; doch gelingt seiner geschickten Hand auch sonst ein keder Wurf ganz andrer Art (Abb. 194). Jean Jacques Henner

(1829—1905), der bis in die Gegenwart hinein mit unermüdlichem Fleiß seine gleißenden, wie von feuchtem Dunst umflossenen Frauenkörper aus dem tiefen Samtgrun schattiger Waldinterieurs hervorschimmern ließ (Abb. 195), bog gang in die Nachahmung Tizians ein. Jules Lefebore (geb. 1836) schließt fich mit seinem berühmten Bilde der "Wahrheit" aus dem Luzembourg (Abb. 196) und anderen ähnlichen Arbeiten an. Doch während diese Künstler sich sämtlich durch eine tüchtige Kenntnis des menschlichen Körpers und ein solides malerisches Können auszeichneten, sorgte Adolph William Bouguereau (1825—1905) durch seine immer suflicher und porzellanhafter werbenden Frauengestalten (Abb. 197) dafür, daß schließlich die ganze Richtung in Mißfredit geriet. Er wurde nach vielversprechenden Anfängen trot aller Routine mit den Jahren zum typis schen Bertreter einer mittelmäßigen Publifumskunft, der ein wohlgerüttelt Maß zur Berbreitung schlechten Weschmads beigetragen hat. Tagegen hat Elie Delaunah (1828-1891) eine aufsteigende Entwicklung genommen, von der noch fast völlig auf lineare Romposition gestellten "Diana" des Luxembourg, in der er sich als glänzender Zeichner (Abb. 198) bewährte, zu intereffanten foloristischen Bersuchen, wie sie in dem Kopf seiner Ophelia und namentlich in seinen Bildniffen gutage treten. Die Elegang ber Eugenie-Zeit verkörpert fich in Charles Chaplin (1825—1891), der die versichterische Schönheit junger Madchen und Frauen von pikanter Bläffe und halb unbewußter Sinntschfeit zum allgemeinen Entzuken seiner Zeitgenossen malte (Abb. 199). Selbst im historienbilde wird damals in Frankreich eine Farbenkunst entfaltet, die auch heute noch imponiert, nachdem das Genre selbst sich so gründlich überlebt hat, daß jeder Akademiker



199. Damenbildnis. Bon Ch. Chaplin. Nach einer Radierung von Sanriot.



200. Cogniet. Bon L. Bonnat. Baris, Luxembourg.



201. Erfommunizierung Roberts des Frommen. Bon P. Laurens, Paris, Lurembourg.



202. Père Hubin. Stichradierung von C. F. Gaillard.

im ersten Semester darüber die Achseln zuckt, und daß man fast schon versucht ist, gegen diese nun wieder übertriebene prinzipielle Unterschätzung zu protestieren. Die Szenen aus den Zeiten des religiösen Fanatismus, die Jean Paul Laurens (geb. 1838) komponierte, sind in ihrem packenden Ausdruck wie in ihren mächtigen, spanischen Vorbildern entlehnten Kontrasten von dunkeln und hellen Partien keine geringen Leistungen (Abb. 201). Die Kostümbilder aus dem siebzehnten Jahrhundert von Ferdinand Ronbet (geb. 1840), die wieder mehr niederländischen Vorbildern folgen, weisen Farbenzusammenstellungen von stärtstem Reiz auf.

Ronbet hat sich auch als Porträtist hervorgetan und trifft sich darin mit vielen der Genannten. Cabanel, Baudry, Delaunay waren Bildnismaler von Rus. Aber der fruchtbarste und beliebteste Spezialist auf diesem Gebiete ward Léon Bonnat (geb. 1833, Abb. 200), der nach realistisschen Schilderungen aus der religiösen

Geschichte und freundlichen italienischen Johllen das ganze berühmte Frankreich jener Epoche in seinem Porträtwerf Nevue passieren ließ: Thiers und Tumas, Taine und Renan, Viftor Hugo und Pasteur, Grévy und Puvis de Chavannes und unzählige andere. Bonnat war kein hinreißender Charafteristifer, aber ein zuverlässigiger und sollder Maler, der in seinen nach altmeisterlichen Rezepten gesertigten Bildnissen — immer ein heller, von scharfem Licht beleuchteter kopf ohne viel Beiwerf gegen dunkeln Hintergrund — ehrliche Arbeiten und treue Tokumente zur Zeitgeschichte lieserte. Eklektifer in ihren Mitteln sind Gustav Ricard (1823—1873) und Ferdinand Gaillard (1834—1887), der erste mehr von den italienischen Koloristen, Gaillard, von Hause aus Aupserstecher (Abb. 202), mehr von Holbein und den Niederländern, denen er als Graphiker gedient hatte, beeinflußt.

Eine Provinz für sich bildet Ernest Meissonier (1815—1891), lange Zeit als der größte lebende Maler Frankreichs gepriesen, später, nach dem historischen Gesetz der Reaktion gegen jede Uberneibung, allzu gering geachtet. Meissonier hat mit Menzel nicht nur das Geburtsjahr und die Neimung zu den kleinen Formaten gemein. Nicht der Zufall hat Menzel bei seinem Bariser vonne 1867 gerade in Meissoniers Atelier geführt, wobei Paul Meyerheim den Tolmetsch spielte, und auch zufällig zeigt Menzels einziger Berliner "Schüler", Fritz Verner, die Einstlüsse siners Musik, die klos auch denen des Franzosen in sich vereint. Es gibt Gebiete in Menzels und Meissoniers Musik, die klos pahe berühren: die beiden gemeinsame Freude an dem malerischen Kostüm des siedzehnen und achtzehnten Jahrhunderts, an krausem und blitzendem Rokokowerk, an scharfer Beobachung auch des Teraits und an zugespitzer Charakteristif (Abb. 203). Auch darin treffen sie sich, daß zu Velde im Lausbahn mit der Holzschnittillustration beginnen: was für Menzel die Zeichnungen zu Kuster ind, waren für Meissonier die Bildchen zu Bernardin de St. Vierres

Erzählungen. Aber so weit sich diese Holzschnitte voneinander entfernen, so weit auch ihre Malerei. Seitdem Meifsonier im Jahre 1841 — merkwürdigerweise auch mit einer "Schachpartie"! sein Probestück in der Farbe abgelegt hatte, ent= wickelte er sich, fernab von Menzels Vielseitigkeit und genialen Experimenten, ganz einseitig weiter auf dem Wege des Kabinettstücks, auf dem er bald zu fleinen Meisterwerten von funtelndem Reig, bald zu peinlich sauber gestrichelten Bleichgültig= keiten gelangte, deren virtuofe Spigpinselei anspruchslosen Kunstfreunden Gelegenheit gab, mit der Lupe in der Hand den Renner zu spielen. Oft ist er in seinen rauchenden, musizierenden, lesenden, Karten spielenden, Karitäten und Aupferstiche betrachtenden Kostümfiguren von einer Delikatesse, die an die besten Niederländer dieses Genres denken läßt, oft von einer überexakten und porzellanglatten Feinmalerei, die le= diglich als Bravourleistung gelten kann. Am reizvollsten ist er, wenn er die Szene aus den zierlich ausgestatteten Interieurs ins Freie verlegt, Reiter in farbigen Mänteln durch eine Landschaft sprengen ober an einem Wirtshaus Rast machen läßt, oder zum Soldatenbilde übergeht und bligende Uniformen zu buntem malerischem Spiel auf den winzigen Raum seiner Bildflächen zusammen= brängt. Er blieb der Miniatur= und Detailmaler, der er war, auch als er im Dienste des dritten Napoleon die Schlachten, Märsche und Triumphe



203. Pulcinell. Von E. Meissonier. Radierung.

seines faiserlichen Cheims schilderte und sogar den Kriegsruhm des Neffen selbst in einer Serie zu feiern begann, die freilich nach dem ersten Bilde (Schlacht von Solserino") abgebrochen werden mußte. Die realistische Treue dieser Bilder in den Einzelheiten ist erstaunlich und baute sich auf ähnliche Studien von wissenschaftlicher Korrektheit auf wie die historische Echtheit Menzels, aber über den allzu liebevoll behandelten Teilen und Teilchen verlor sich meist der malerische Eindruck des Ganzen. Auch das berühmte Bild "1814", das Napoleon zu Pferde an der Spize seiner Generale auf dem Marsche durch tauiges Schneeland zeigt (Abb. 204), leidet darunter. Der Schwerpunft von Meissoniers Lebenswerk liegt in denjenigen seiner zierlichen und anmutigen Gruppenbildchen aus dem ancien régime, in denen die malerische Feinheit nicht von Überdeutlichseit verzgewaltigt wurde.

Indessen Meissonier und seine Nebenmänner zeigen doch, daß selbst die offizielle Schlachtenund Soldatenmalerei in Frankreich ein künstlerisches Gepräge erhielt. Pils und Bellange, die schon früher genannt wurden (S. 86), namentlich aber Guillaume Régamen (1837—1875) haben den Beweis geliesert, daß hier kostbare Aufgaben für den Maler liegen können. Sie stiegen von dem trocenen Regiments- oder Armeebericht zu brillanten Farbenspielen empor und verbanden mit der Berve der Schilberung einen glänzenden Sinn für koloristische Reize. Selbst



204. Napoleons Rückzug 1814. Bon E. Meissonier.



205. General Prim. Bon H. Regnault. Paris, Louvre.



206. Der barmberzige Samariter. Bon Ih. Ribot. Paris, Luxembourg.

Soldat war Henrn Regnault (1843—1871), der in der Schlacht bei Buzenval sein junges Leben dem Baterland opsette. Mit Regnault bebt der nun immer stärker werdende Einsluß Spaniens an. Nicht nur, daß er im Süden seine Motive holte, von maurischen und altspanischen Greuelizenen berichtete, auch die Art seiner temperamentvollen Malerei, deren glühender Kolorismus auf der einen Seite an Telacroix erinnert, läßt deutlich erkennen, was er daneben von Gona und Belazquez gelernt hat. Tas Porträt des Generals Prim (Abb. 205) üt der schönite Beweis für Regnaults glanzende Begabung, der kein Ausreisen gegönnte sein sollte. Auch Théodule Ribot (1823—1891) ging von den Spaniern aus. Sein Borbild war Ribera, dessen dunfle Hintergründe und unbeimlich grell beleuchtete Körper in Ribots "heiligem Sebastian" und anderen Bildern aus zwei. er Hand wiederschren (Abb. 206). Ter delitate Ton des Belazquez dagegen, vermischt mit niederländichen Erinnerungen, taucht in seinen appetitlichen Küchen-Stilleben und Interieurs auf, gegen deren graue Bände ost mit samosem Geschmack die Gestalt eines Kochs in weißer "Amtstracht" geschlt ist. Ebenso von den Spaniern und den Niederländern ging Antoine Bolon (1833–1900) aus, der Meister der älteren französischen Stillebenmalerei.

Toch mit solchen Nachempfindungen war die Virkung des Belazquez und der Seinen auf die franzosischen Maler der sechziger Jahre nicht erschöpft. Es war um dieselbe Zeit, als an der Singe einer jüngeren Generation Edouard Manet die Kunst des großen Spaniers tieser er tannte als diese Etlektiker und auf ihrer Grundlage seine umstürzlerischen Lehren begründete, die eine neue Epoche der Malerei in der Welt eröffnen sollten.



207. Nachtigallengebüsch. Friesentwurf von Ph. D. Runge.

## 4. Das Erwachen der Farbe in Deutschland.

Nein Bolf hat mit den Problemen der modernen Farbenanschauung schwerer zu ringen gehabt als das deutsche. Die große Entwicklung, die im sechzehnten Jahrhundert bis zu Türer, Grünewald, Cranach und Holbein sührte, war abgebrochen. Im siedzehnten Jahrhundert, da Spanier und Niederländer der Malerei ihre mächtigen Jmpusse gaben, und im achtzehnten, da sich Franzosen und Engländer, gestützt auf diese Errungenschaften und die Überlieferungen der Menaissance, ihre große Kunst bildeten, standen wir recht bescheiden zur Seite. Und als wir mit dem ausklingenden Kokoko wieder Anschluß an die europäische Bewegung zu gewinnen suchten, stellte sich alsbald der Klassizismus in den Weg, der in Deutschland besseren Rährboden fand als irgendwo sonst. Es war dem Kartonstil bei uns ein leichtes, die Farbe wieder völlig zurückzudrängen, und es bedurfte außerordentlicher Anstrengungen, sie aufs neue in ihre Rechte einzusehen.

Doch ganz war die Tüchtigkeit des Farbenhandwerks, das sich die Graff, Tischbein, Bogel, Chodowiecki und ihre Nebenmänner angeeignet hatten, nicht verloren gegangen. In aller Stille waren im Süden wie im Norden Künstler tätig, die in schlichter Art die solide Tradition pflegten oder gar aus bescheidenen Plathaltern zu Vorkämpfern und Vorahnern künstiger Entwicklungen wurden, freilich ohne den Gang der deutschen Kunst alsbald beeinflussen zu können. Es war eine Unterströmung, die lange unbeachtet blieb, und erst die jüngste Epoche der Forschung hat zahlreichen Künstlern dieser Kreise die Anerkennung verschafft, die ihnen gebührt, hat andere, die unwerdient in Vergessenheit geraten waren, aus dem Tunkel wieder hervorgezogen. Tie "Teutsche Jahrhundert-Ausstellung" der Berliner Nationalgalerie im Jahre 1906 erst hat alle diese Persönslichkeiten einmal vor der breitesten Öffentlichkeit vereinigt und damit ähnlich wie die französische Centennale der Veltausstellung von 1900 der Kunstgeschichte überaus wertvolle Winke gegeben.

Zugleich war es von größter Wichtigfeit, im klassischen Zeitalter der Jdeenkunst, der Historienmalerei, der philosophisch-allegorischen Verstiegenheit den Blick wieder auf die Natur, auf die Gegenwart und das Leben ringsum zu richten, sich in den Erscheinungs- und Wesensgehalt der neuen Zeit zu versenken. Der gleiche gesunde Wirklichteitssinn, der dazu trieb, die farbigen Geheinmisse der Natur zu ersorschen, zwang das Auge zu Vorwürsen, die sich dem Künstler aus seiner Umgedung ungesucht ergaben, am liebsten zu ganz einsachen Themen, deren gegenständlicher Meiz an sich gering war, so daß ihre Wirkung einzig in der künstlerischen Versarbeitung ruhte. Dieser Sethständigkeitsdrang mußte stofslich wie technisch davor bewahren, den zweiselhaften Vertsampf mit der Vergangenheit aufzunehmen. Es war die Zeit, aus der Heinrich von Kleists Wort stamm, daß "auch eine Sandsläche mit einem Berberizenstrauch und einer einsamen Krähe ein malerischer Gegenstand sei".

Der deutsche Norden hat sich, wie die jüngsten Forschungen ergaben, an diesen Bemühungen besonders lebhaft beteiligt. Was früher wenig beachtet wurde, ist der starke Einfluß der dänischen

Malerei, namentlich der Edersberg Edule in Nopenhagen, auf die norddeutiche Bewegung. Chri ftoph Wilhelm Edersberg, der in Paris den Unterricht Tavids genoffen und in Rom zum Freudes freise Thorwaldiens gehort hatte, war der erste jener modernen Standi naven, die alle Auregun gen des Auslandes be gierig in iich auffaugen, ohne ibre nationale Gigen art einzubuffen. Er ver abichiedete die "große Munit" der damaligen of fiziellen Betriebes und feste an ihre Etelle eine "intime Kunft". Damit hat er nicht nur der Ma= lerei feines Boltes unberechenbare Dienste gelei itet, iondern jugleich bas benachbarte Deutschland befruchtet.

Thne den Einfluß der Rovenbagener Ata demie ist vor allem eine



208. Der Morgen. Bon Ph. C. Runge. Hamburg, Runfthalle.

io aufererdentliche Ericheinung wie die Philipp Dtro Munges (1777- 1810), des lange vergeffener. Dann wieder "ausgegrabenen", bald übermäßig gefeierten und heute in manchen Arenien fan ichon nieder unterichagten Samburger Propheten einer neuen Munit, nicht zu Denten. Wenn Runge fich ben alten Ruhm - benn er war zur Zeit jeiner Blute weithin genannt - jo raich juruderoberte, jo lag bies zweifellos baran, bag er nicht nur gemalt, jondern auch geichrieben bat: denn bucherichreibende, denfende Runftler baben in Teutschland von je beionders gegolien. Er war mit Tied befreundet und hat mit Goethe, der ihn ichagte, Briefe gewechielt. Er bat zu der Sammlung der Bruder Grimm zwei niederdeutiche Marchen beige steuert, das vom Machandelboom und das vom Tischer un sine Fru, hat Gedichte, eine Farben theorie und verichiedene Abhandlungen geschrieben. Runges nachgelaffenen Echriften, die fein Bruder 1842 berausgab, füllen zwei ftarfe Bande, und über die neue Runft, die er ichon begrinden wollte, bat er vor mehr als bundert Jahren unbegreiflich treffende Tinge gefagt. Er erfannte bereus mit genialem Blid, wie einer feiner Freunde, Michael Spedter, in einem Nachruf auf Runge auseinanderfeste, daß der Aunit unierer Zeit, tros allen unerreichbaren Großtaten vergangener Epoche, boch eine Aufgabe noch übrig bliebe, deren Lösung das Amt des neum gebnten Jahrhunderts fei: nämlich "Licht und Farbe und bewegendes Leben" als



209. Julius Clbach. Jugenbliches Gelbstbilbnis. Kreibezeichnung.

wichtigste malerische Problem ins Auge zu fassen. Das "als reine Erfenntnis in Wort und Gejet, durch Rede und Tat auszuiprechen", erichien ihm als fein Beruf. Diefer Theoretifer Runge, dem der Maler Runge freilich nicht gleichkommt, ift eine erstaunliche Figur. Er jah haarscharf, worauf es ankam. Nicht nur, daß er mit der schlichten Klarheit des Niederdeutschen erkannte, daß die Runft= bestrebungen Goethes in eine Sachgasse führen mußten. "Die Kunstausstellung in Weimar," jo schrieb er einmal, "und bas ganze Berfahren bort nimmt nachgerade einen ganz falichen Weg, auf welchem es unmöglich ift, irgend etwas Gutes zu bewirfen." Doch barin stand er nicht allein; er war nur einer aus der immerhin stattlichen Schar, in beren Ramen Schadow 1802 dem Clympier seinen Realisten= Fehdehandschuh hinwarf. Rein, Runge ging weiter. Er erkannte neben der fundamentalen Bedeutung des Lichtstudiums für die moderne Malereidas wichtige Aufklärungsamt der neuen

Landschaftskunst; wick damals schon auf die Notwendigkeit hin, den akademischen Unterrichtsbetrieb umzugestalten; forderte, daß man Verbindungsfäden zwischen Runft und Handwerf knüpfe. Allerdings reichte Runges Kraft nicht aus, für alles das, was er verlangte, nun auch mustergültige Beispiele zu schaffen. Un der symbolischen Mystif seiner romantischen Grübeleien, wie dem allegorischen Influs der "Tageszeiten" (Abb. 208), die auf die Zeitgenossen den tiefsten Eindruck machten, bewundern wir Heutigen wohl noch die freie Form des Ornaments, das aus intimem und zärtlichem Naturstudium zu einer unkonventionellen Stilifierung vorzudringen wußte (Abb. 207) und den deforativen Stil der romantischen Epoche auf Jahrzehnte hinaus beeinflußte; aber ihre glasigen und etwas sugen Farben weisen auf malerische Mängel. Daneben jedoch hat Runge unter seinen Studien, Ginzelporträts und Gruppenbildniffen Arbeiten hinterlaffen, die in Farbe und Ausdruck gum Stärksten gehören, was jene Jahrzehnte hervorgebracht haben, und in seinem berühmten Bilde der Hulsenbeckschen Kinder in der Hamburger Kunsthalle ftrahlt auf einmal helle Sonne über die Figuren der Kleinen und die schön als Hintergrund behandelte blühende Landschaft, daß alles Braun und Schwarz verschwindet, daß auch die Schatten ihre schweren Tunkelheiten verlieren und in den zartesten Reflegen schimmern. Hier steigt eine Vorahnung der Freisichtmalerei auf, die in der damaligen Zeit ganz allein steht, freilich auch in Runges Lebenswerk fein Seitenstück hat.

Bei Runge wie bei seinem Hamburger Landsmann Julius Oldach (1804—1830) dürfen wir nicht vergeisen, das wir von diesen Frühverstorbenen nur Jugendwerke besitzen, die den ganzen Umsang ihres Talents wich gar nicht erkennen lassen. Von Oldach sind es wiederum die Bildnisse, die uns in ihrer irre i und liebevollen Charakteristik besonders interessieren (Abb. 209). Kommt er Runge in der sinko ogsichen Vertiefung nicht gleich, so übertrifft er ihn dafür in der Beherrschung der Farbe. Ju ressent ist, wie schlicht und naturwahr bei Oldach und den übrigen Hamburger "Primitiven" jener Zeit, die Alfred Lichtwarks rastloser Eiser an den Tag gezogen



210. Bauernhof in Meran. Bon Fr. Bas...ann. Berlin, Sammlung Gronvold.

bat, die Arbeiten sind, jolange die Rünftler in der Heimat blieben. War es gleich um den Munftboden, der fich ihnen hier bot, nicht gum besten bestellt, fo fehlten doch die verflachenden und gur Routine drängenden Ginfluje der Schulen und Afademien. Jag alle dieje Maler aber verlieren den Reig ibrer Uriprunglichteit, jobald jie auf die Wanderschaft geben. Dloach fam nur bis Munchen, wo er in den Areis des Cornelius geriet. Andere gelangten bis Rom, um dort Anschluß an die Mazarener zu finden, deren präraffaelitische Innigfeit sich mit ihrer einsachen Empfindung wohl vertrug. Aber das Beite, mas fie uns hinterlaffen haben, ftammt aus der vorrömischen Beit. So ift es bei Emil Janijen (1807 1845), bei Erwin Spedter (1806 1835), der wiederum im Bortrat intereffiert, und bei der bedeutendften Perfonlichkeit diefer Bruppe: Friedrich Wasmann (1805 1886), der gleichfalls im Bildnis trop manchen harten, ja oft eben dant der Berbheit feiner Linien, als ein Menschenschilderer von ungewöhnlicher Feinheit erscheint und in feinen "andschaften einen Binfelftrich von einer Breite und Freiheit zeigt, wie ihn faum ein Teuticher damals beiag (Abb. 210). Auch fonft finden fich in hamburg zu jener Zeit bedeutungsvolle Anjage der Landichaftsmalerei, die jum Teil wieder auf danische Ginfluffe gurudgeben. In Movenhagen hatte Christoph Suhr (1.71-1842) gelernt, beijen Schüler Cloach war, ebenio ipater Christian Morgenstern (1805-1867), und bei beiden Rünftlern finden wir den Deutlich erkennbaren Anglang biefer Studienzeit in Der unbefangenen, frijchen Art, wie fie ben intimen Luft und Lichtstummungen der norddeutschen Alachlandschaft und der südlichen Gebirgsizenerien nachgeben. Ehne Bergleiche zu ziehen, darf man ausiprechen, daß zwischen den Bemübungen dieser wadern Münftler und den gleichzeitigen Groftaten von Barbizon eine nabe Bermandfickaft besteht. Wahrent Morgenstern die neuen Reime bald nach München verpflangte, blieben die unmittelbaren und mittelbaren Ropenhagener Anregungen in Samburg weiter wirt jam. Bon ihnen hatte auch hermann Rauffmann (1808-1889) Gewinn, der namentlich in seiner Frühzeit, bevor er in München seine Eigenheit mehr und mehr verlor, in Landschaften aus dem nördlichen und indlichen Teutschland, in zwanglos tomponierten Ezenen aus dem Leber der Bauern, der Gebirgs und nüffenbewohner als Maler und mehr noch als Zeichner eine auf.



3. H. Canber. Georg Haejefich. Otto Speckter.

Günther Gensler. Frang Beefche

herm. Soltau. C. J. Milbe. herm, Kauffmann. Jatob Gensler.

Rudolf Hordorf.

Martin Genster.

211. Die Mitglieder des Hamburger Künstlervereins 1840. Bon G. Gensler. Hamburg, Kunsthalle.

gewöhnliche Kraft ungesuchten realistischen Ausdrucks betätigte. Ahnliche Nachwirkungen lassen sich bei den drei Brüdern Gensler feststellen, die mit Kauffmann zu den angenehmsten Verstretern der noch nicht ins Süßliche und Kindische verslachten Genremalerei zählen (Günther, 1803—1884, Abb. 211; Jakob, 1808—1845; Martin, 1811—1881). Auch Otto Speckter (f. oben S. 110), Erwins Bruder, dessen Illustrationszeichnungen an Ludwig Richters Art ersinnern, gehört zu diesem Kreise. Seine Bilder zu Hens Fabelbuch sind bis heute volkstümlich geblieben.

Auch in Tresden haben die dänischen Einflüsse entscheidend gewirkt. Wie Runge, ist sein wenig älterer pommerscher Landsmann Kaspar Tavid Friedrich (1774—1840) auf seinen Studiensahrten erst nach Kopenhagen und dann in die sächsische Hauptstadt gelangt, wo Friedrich seschaft blieb, während Runge sich nach Hamburg wandte. Tas Ziel ist hier wie dort das gleiche: die Ergründung des modernen Licht= und Luftproblems, das von diesen Männern zuerst in Teutschland mit voller Klarheit erfannt wird. Doch was Runge nur von fern ersehnte, ward bei Friedrich san schon zur Tat. Die lyrisch=romantische Stimmung, die den Ruhm des Tresdener Meisters begründete, ehe er in eine heute kaum mehr begreissische Bergessenheit geriet, ist tatsächlich ganz in farbigen Ausdruck umgegossen. Mit der bewußten Subsektivität eines Poeten übte Friedrich an den schlichten Moriven seine malerische Phantasie, aber stets wächst das Poetische zwanglos aus der Farbe selbst heraus, aus den für Friedrich charakteristischen Akforden von zartem Gelb, hell rosa und violetten Tönen und einem Grün, wie es in jenen Zeiten der Braunmalerei



Caspar David Friedrich: Rast bei der heuernte.
Dresden, Gemaldegalerie.





212. Bellefoffen. Bon Joh. Chr. Al. Dahl. Christiania, Nationalgalerie.

Fo saftig, frisch und lebensvoll sein anderer Teutscher auf der Palette hatte. Tas Lichter und Wolfenspiel des Himmels, der sich weit und groß als lichte Glocke über seinen Bildern wölbt, ist in jedem Zug studiert und ergründet und dann andachtsvoll als sarbiger Spiegel menschlichen Empfindens hingemalt. Hinzu kommt als Hauptmoment des Eindrucks die Raumillusion, der landschaftliche Kernblick über die Ebene. Es ist wohlerwogene Absicht, wenn Kriedrich auf weltigem Felde und Hügelgelände Schatten und Lichtpartien wechseln läßt, dis hinten zu den kleinen Türmen einer Stadt, wenn er den Blick über Bergrücken und Gipfel führt, wenn er Silhouetten menschlicher Gestalten, am tiedsten nach hinten gewandt, vor die Kläche des Meeres setzt und das alles in den Tust seiner holden, leuchtenden Farben badet, deren Reiz gerade durch die etwas dünne, schächterne Pinselssührung noch gesteigert wird (Tasel VI). Es war ein Zubel im ganzen funstsreundlichen Teusschland, als diese Vilder wieder aus Tagesticht gezogen wurden, von denen die Wunder wechselnder Beleuchtung, der zage Schimmer des Frühlings, der Tuust des sommensteigangs grüßen.

Neben Friedrich stand der Norweger Johann Christian Klausen Tahl (1788–1857), der gleichfalls in Mopenhagen studiert hatte, dann aber als Prosessor in Tresden ganz zum Teutschen wurde und dier einen gesunden Realismus der Landschaft predigte, der, frästiger und derber als die romantische Träumerei Friedrichs, einen bedeutenden Einstuß auf das jüngere Geschlecht gewann (Abb. 212). Unter seinen Schülern ragt sein Landsmann Thomas Fearnten (1802—1842) dervor, der seine erste Ausbildung in Tänemart und in seiner norwegischen Heimat genossen hatte, sich später mit frückem Waterblut in allen Ländern Europas tummelte, aber dech dem Tresdener Areise zuzurechnen ist. Lährend Tahls Wirksamteit niemals ganz vergessen war, Friedrich wenigstens zu seinen Ledzeiten verehrt und bewundert wurde, hat die Jahrhundert ausstellung zwei Künstler der sächsischen Hauptstadt, an denen die ältere Munitgeschichte achtige



213. Friedrich Karl Josef von Erthal, Kurfürst von Mainz. Elfenbein-Miniatur von Fr. H. Füger.

vorübergegangen war, als völlig neue Ent= deckungen vorgeführt: Georg Friedrich Kersting (1783-1847), ber, wiederum ein Schüler der Kopenhagener Afademie, offenbar von dänischen Vorbildern her zu einer Interieurmalerei von hohem Reiz der leuchtend zarten Farben und der heimlichen Stimmung gelangte, und Ferdinand von Ransfi (1806-1890), der mit einigen Porträts von großer Schönheit der foloristischen Harmonie in Erstaunen sette. Lehrreich für die Anschauungen dieser Dresdener Gruppe, namentlich soweit sie sich auf die Landschaft beziehen, sind die Kunstbriefe des Arztes und Naturforschers Karl Gustav Carus (1789 bis 1869), der auch als Maler tätig war, ohne dabei über einen angenehmen Tilet= tantismus hinauszukommen.

Zu neuer Bedeutung haben die Forsichungen der letten Jahrzehnte vor allem der Wiener Schule jener Zeit verholfen. Nach Friedrich Heinrich Füger (1751 bis 1818), dem einflußreichen Hauptvers

treter des Maffigismus in Cfterreich, der aber in seinen fostlichen Miniaturportrats (Abb. 213) das feinste Gefühl für Wirklichfeit und Farbe offenbarte, nach Joh. Beter Krafft (1780—1856), der von akademischen Historienbildern den Übergang zu einem frischen Realismus burgerlichen Gepräges fand, ben beiden Porträtisten Johann Baptist von Lampi (der Bater: 1751-1830; der Sohn: 1775-1837), die fich in ihrer weitberühmten Bildnismalerei von den großen Engländern der Zeit zu einem gediegenen und geschmackvollen Farbenhandwerf führen ließen, und dem Bildnismaler Morih Daffinger (1790—1849), einem Schüler Fügers, ist dabei namentlich das Haupt der nächsten Generation: Ferdinand Baldmüller (1793 bis 1865), wieder zu Ehren gefommen. Während die Zeitgenoffen Waldmüller in erster Linic als liebenswürdigen Genrefünstler seierten, erscheint er heute als einer der Borläufer des Pleinairismus, der mit einer in der Binselführung seinen, aber in der Beherrschung der Farbenmassen boch breiten Malerei schimmerndshelles Sonnenlicht als Gegengewicht bläulicher Schatten über seine Gruppen von Kindern und Bauern im Freien und seine noch reizvolleren Wienerwald- und Praterlandichaften strömen ließ (Abb. 214). Im Gegensatz zu den herberen und zurudhaltenderen Norddeutschen hat Waldmüller wie seine österreichischen Nebenmänner eine naive Freude an der sinnlichen Pracht leuchtender Farben, eine Reigung, die ihn allerdings in seinen Figurenbildern oft zu einer etwas unruhigen und harten Buntheit führte. In den Interieurbildern hatte Waldmüller nicht mit solden Gefahren zu kämpfen; hier hat er darum besonders Kojtliches geschaffen: in den mit außerordentlichem Geschmad abgestimmten, reizenden Schilderungen aus den Häufern des Wiener Vormärz und hauptfächlich in seinen wundervollen kleinen Porträts, unvergleichlichen Rabinettstücken, in denen sich liebevollste Behandlung des Details mit reifer Toneinheit und weiser Unterordnung der Nebenzüge unter den beseelten Ausdruck des Gesichts verem (Abb. 215). Von den andern Wienern der dreißiger und vierziger Jahre er-



214. Praterlandichaft. Bon Terb. Baldmüller. Berlin, Nationalgalerie.

reicht teiner Waldmüller an Charme und malerischer Beinheit, aber sie teilen mit ihm in Geure und Bortrat den liebenswurdigen Bortrag, ben entwidelten Garbenfinn und den Juftinft einer guten fünftleriichen Stadtfultur: Jojeph Danhaufer (1805-1845), der von Wilfie angeregte, aber in ber Distretion bes Bortrags und bem oft überraschenden Gilberton seiner Farben bem Englander überlegene Biener Gittenmaler ber Raimundzeit; Friedrich von Amerling (1803 1887), der fich bei Lawrence in London und bei Horace Bernet in Paris zu einem geichidten Portratmaler herangebildet hatte: Friedrich Gauermann (1807-1862), Der fich im Tieritud hervortat; die Landichafter Frang Steinfeld (1787-1868), Jojef Boger (1801 bis 1877) und Jojef Soiger (1824-1876): Beter Tendi (1796-1842), der Lehrmeifter der jüngeren Genremaler, der seinen oft ausgezeichnet gemalten Darftellungen aus dem öfter reichiichen Bollsleben gern eine fentimentale oder humorvolle fogiale Note beimischte, Frang Enbl (1806-1880), deffen Genen aus dem fleinburgerlichen Leben in ihrem fauberen Behagen entzuden, und in blubender Jugend verstorbene Echuler Gendis Rart Echindler (1322-1842), beifen hübiche Soldatenbilden fich durch einen gug von wienerischer Gemütlichteit, aber auch durch eine größere Breite des farbigen Bortrags von der fachlichen Militärmalerei der Münchener und Berliner unterscheiden.

In München und Berlin waren es gerade diese Soldatenschilderungen, an denen sich im Beginn des Jahrhunderts der realistische Sinn und das alte Malerhandwert übten, um sich auch unter der Tittatur des Cornelius in der Stille ihre Rechte zu wahren. Ter Münchener Albrecht Adam (1785–1862) gilt als der Begründer dieser weit verbreiteten Pierde und Schlachter



215. Ferd. Waldmüller: Gelbstbildnis. Wien, Gemäldegalerie.

malerei, ein ehrlicher, wenn auch etwas nüchterner Beobachter. Neben ihm wirkte Peter Hef (1792—1871) und später Albrechts Sohn Franz Adam (1815—1886), der selbst wieder eine Reihe von Schülern heranbildete. Alle diese Männer standen im bewegten Leben ihrer Zeit. Sie machten Feldzüge mit, tummelten sich in Kasernen und auf Exerzierpläßen, verstanden sehr wohl ein Pserd zu besteigen, kurz sie wurden selbst halbwegs zu Soldaten und kannten das Wesen der Menschen, die sie in ihren Bildern sestihielten. So kam viel Frische und Anschauung in ihre Gemälbe, wenngleich die Malerei oft trocken und spiß war. Mit militärischen Szenen trat auch Wilhelm von Kobell (1766—1855) hervor, der jedoch über die altholländische Farbenanschauung, in dem dieser Münchener Kreis sonst vielsach befangen war, zu selbständigem Erfassen atmosphärischer Erscheimungen vordraug. In seinen Schlachtenbildern, wie der Belagerung von kosel oder dem Tressen bei Bar sur Aube, hat er die oft etwas hölzernen Soldatensiguren in Landsichasten hineingesent, die ganz erfüllt sind von wehender Luft und einem mannigfaltigen, sorg-



216. Un einer Umsterdamer Gracht. Bon Andreas Achenbach. Dresden, Gemäldegalerie.



217. Um Gotf von Neapel. Bon Cswald Achenbach.



218. Grotta ferrata. Lon M. Rohden. Berlin, Privatbesitz.

jam studierten Lichterspiel. Auch sonst hat sich dieser ausgezeichnete Künstler der Landschaft angenommen und sich hier, etwa in dem reizenden, mit naiven Wirklichkeitssinn gemalten Bilde des ersten Münchener Pferderennens von 1810, ganz auf eigene Füße gestellt. Rur in den Tierbildern seiner Frühzeit spürt man noch den niederländischen Einfluß, an dem ein Düffeldorfer Studienaufenthalt seinen Anteil hatte. Im Jahre 1830 fam dann Christian Morgenstern (s. oben S. 181) aus Hamburg nach Mün= chen, um die dänisch-norddeutschen Reime der Stimmungslandschaft dorthin zu verpflanzen, die bald von anderer Seite her neu befruchtet werden sollten.

Wie Morgenstern in München und Dahl in Tresden, war in Düsseldorf Louis Gurlitt (1812—1897) der Träger der Kopenhagener Anregungen. Er brachte eine ganze nordische Kolonie mit sich, die in der rheinischen Kunststadt Fuß faßte und auf eine Landschaftsmalerei in engstem Anschluß an ein vertiestes Naturstudium hinarbeistete. Gurlitts schlichte, unkomponierte Aussete.

schnitte, deren farbige Behandlung im allgemeinen einfach war, sich aber oft zu großer Feinheit durchdrang, machten Aufsehen, und auf feinen Schultern erhob fich der Duffeldorfer Kunftler, beffen temperamentvolles Auftreten damals als eine Befreiung von der flaffigiftifcheromantischen Schablone empfunden murde: Undreas Achenbach (1815-1910). Man hat in ben letten Jahrzehnten vor den späteren Werken Achenbachs, in denen er sich mit stark äußerlicher Routine immer felbst wiederholte, vielfach vergessen, was die deutsche Landschaft ihm in feiner Jugend zu verdanken hatte, als er mit einer im Kreise der Schadowichule unbekannten Entschlossenheit ber Natur zu Leibe ging. Den Studiensahrten ins benachbarte Holland, wo er sich ben warmen Ton und die Kompositionsgesetze der Aupsdacl und Everdingen aneignete (Abb. 216), ließ er bald Reisen in die nordischen Länder folgen, deren Gebirgs- und Küstengegenden er für die deutsche Malerei eroberte. Sein Hauptstoffgebiet aber war die Nordsee, deren malerische Herrlichkeit Udenbach wenig später als Heinrich Seine entdeckte. Er liebte das Tramatische und Pathetische, die großartigen und gewaltigen Schauspiele der Natur, wenn die Wassermassen des Meeres auf und nieder schwanken und Schiffe wie Russchalen hin und her werfen. Oder wenn in felliger Schlucht ber Waldbach als tobender Gall zwischen rauschenden Bänmen über die Steine fturgt, die ihm im Wege liegen. Aber es war doch lebendige Anschauung, die ihm dabei die Sand führte. Auch friedlichere Bilder erschienen in jener Frühzeit, Szenen aus niederrheinischen und hollanbijden Dorfern, mit einer realistischen Kraft und einer farbigen Energie gemalt, die vollig ungewohnt berührte (Tafel VII). Es ist bezeichnend für Achenbach und die ganze Generation, die ihm folgte, daß seine Reisen nach Italien, die er spät begann, erst 1843, nach seinem damals viel besprochenen Übertritt zum Katholizismus, in seiner Produktion jo gut wie keine Spuren



Andreas Achenbach: Westfälische Candschaft.

Düsselbeis. Privathesin.



hinterlaffen boonn. Go batten fich die Zeiten geandert. Die italieniche gand schaft mit ibren oroso: Konturen und ihrer flaren Luft, lutt ind alle Tinge wie in forgiam gegenmeten gunen ab hoben, war den Enthien gerade recht ge wefen. Die Realisten, Die jem eingepien, blieben entweder in der heimat, in deren bescheidenere Meize fie jich verientren, oder fie wandten fich nach Morden und Weiten, wo feuchte Luft die Konturen löste und die Lofalfarben mandelte. Zogen sie den noch über die Alpen, jo war es nicht mehr das flassische Land, das jie aufjuchten, jondern die Buntheit des modernen Italien und die blendenden Lichtkontraste des heiße= ren Südens, die Andreas' Bruder Dswald Achenbach (1827-1905) in zahltofen Bildern vom Golf von Reavel (Abb. 217), von Rom und der Campagna und anderen Städten romantischer Schönheit feierte.

Ahnlich hatte schon um die Jahrhundertwende der Kasseler Martin Rohden (1778—1868) die italienische Land-



219. Pring Wilhelm und der Maler Arüger. Ben Fr. Arüger. Berlin, Nationalgalerie.

schaft aufgefaßt, in Bildern, die in der Zartheit ihrer Licht- und Luftmalerei ein durchaus modernes Gefühl gerade an solden Motiven übten, an denen sich zu gleicher Zeit der klassisissische Stil bildete (Abb. 218). Die römische Campagna und die Basserfälle von Tivoli erscheinen bei Rohden in weiche, schimmernde Farben gebadet; man sühlt: es ist die gleiche Tendenz, die den in der Heimat gebliebenen Boragnern der kommenden Entwicklung vorschwebte. Denn allenthalben meldeten sich in jener Zeit diese schlichten, nur auf treue Wirklichkeitsbeobachtung und intime malerische Ersassung der Natur bedachten Talente zum Worte, die abseits von den Afademien ihr Heil versüchten. Arbeiten wie die unbesangenen, sein empsundenen Naturstudien des Hessen Georg Bilhelm Fisel (1785 - 1870), der in Nonstanz, Freiburg und Heidelberg tätig war, allerdings auch in Paris gelernt hatte, oder die ganz ohne Anlehnung an irgendwelche Schulvorschriften resolut gemalte Ansicht von Partenfirchen aus dem Jahre 1794 von dem Schweizer Johann Jakob Bidermann (1763—1830), einem Graff Schüler, der sich vor der Natur völlig auf seinen gesunden Sinn verließ, tiesern einen Beweis für das tressliche Niveau der großen Unterströmung, in der sich die Luellen der ausklingenden Rokofozeit gesammelt hatten.

Gine wichtige Kolle spielte schliestich dabei auch Berlin. Ja, wir erkennen heute, daß die preußische Hauptstadt in der erken Halfte des Jahrhunderts an Zahl und Bedeutung der vorwärts weisenden Talente den andern Runstzentren durchaus ebenbürtig war. Hier war der stärkste Hort der Wirklichkeitskunft, die sich zu der klassizikischen Strömung in Gegensatz stellte, und nicht umsonst war es gerade Berlin, das Goethes Unwillen erregte, als er 1800 in den "Propuläen" eine rasche Übersicht über den Stand der Munstleistungen in Teutschland gab. An der Spree, wo der "Naturalismus mit der Birklichkeits und Rüstlichkeitssforderung zu Hause" ist



220. Porträt. Von Gottfr. Schadow. Uguarellierte Zeichnung.

schien sich ihm der "prosaische Zeitgeist", den er befämpften wolle, am deutlich= sten zu offenbaren: "Poesie wird durch Geschichte, Charafter und Ideal durch Porträt, jymbolische Behandlung durch Allegorie, Landschaft durch Aussicht, das Allgemein=Menschliche durchs Ba= terländische verdrängt." Es wurde ichon oben auf den Auffatz hinge= wiesen, in dem Gottfried Schadow dem Dichter im Namen der realistischen Naturanschauung, des "charafteristi= schen Kunstsinns" und einer aus dem goldnen Boden solider technischer Bildung erwachsenen Malerei und Pla= stif antwortete. Er wies dabei auf Chodowiecki, den treuen und schlichten Schilderer des fridericianischen Berlin, und er hätte auch auf seine eigene Tätigkeit hinweisen können, die aus ernstem Studium der natürlichen Form

zu so hohen Leistungen emporgestiegen war, nicht allein auf seine Stulpturen, sondern nicht minder auf seine köstlichen Zeichnungen (Abb. 220). Als Zeichner blied Schadow auch noch tätig, nachdem er seine Bildhauerwerkstatt in den zwanziger Jahren, dem jüngeren Rauch neidlos das Feld überlassend, geschlossen hatte, und in den impressionistischen Niederschriften dieser seinen und liedenswürdigen Blätter bewies er aufs schönste, welche Höhe und Eigensart fünstlerischen Ausdrucks sich aus redlicher Hingade an die Welt der Wirklichkeit gewinnen ließ. Schadow fühlte sich ganz bewußt als ein Mensch der Gegenwart, dem die Sehnsucht nach fremden Stilwelten sein lag, als ein Bindeglied zwischen der Kunst des achtzehnten Jahrhunderts und dem Realismus der Jufunst, dessen Korten Berliner Generation, die an seiner bloßen Existenz eine Stüße fand.

Was Chodowiecti angebahnt hatte, sette mit größeren Mitteln Franz Krüger (1797 bis 1857) fort, ein glänzender Vertreter typischer Preußenkunst. Als ein Pserdes, Soldatensund Parademaler ist Krüger vor allem berühmt geworden, und in der Tat vereinigen namentslich seine großen Paradebilder aus Berlin und Potsdam von 1829 und 1839, von denen das erste kurz vor dem Kriege auß dem Petersburger Winterpalais ins Berliner Schloß kam, alle Eigenichaften dieses außerordentlichen Künstlers: seine unbedingte Treue in der Schloberung eines ersebten Borgangs, seine erstaunliche Fähigkeit, schärsste Einzelcharafteristif mit Tonschönheit und materischer Gesamtwirkung zu verbinden, die Leichtigkeit, mit der er die Massen der Unissonnen reizvoll zusammensaßte, das Gedränge der Zuschauer, in dem sich alle bekannten Persönlichkeiten des damaligen Berlin eingefunden haben, sebendig gliederte, und die Feinheit, mit der er die Architekturen in den Tunst seicht bewölkter Tage hüllte. Auch auf anderen Repräsentationsbildern, wie der sigurenreichen Huldigung vor Friedrich Wilhelm IV. im Lustgarten, bewundern wir die Sicherheit, mit der Krüger solche schwierigen, im Grunde materisch undankbaren Ausgaben bewältigt hat, und die Noblesse der Aussührung, die bei minutiöser Berücksichtigung jedes Tetails dech mit einer breiten und eleganten Kinselführung operiert. Tiese Vorzüge treten

noch glänzender bei nrügers Bildniffen und Meiterizenen bervor (Abb. 219), die oft in einem deltat behandelten landichaftlichen Mahmen erscheunen. Eine taum übersehbare Zahl meuterhafter Porträtzeichnungen, die zu den schonften Schapen der Nationalgalerie gehört, schließt sich an.

Neben Mrüger fteht zunächst eine Gruppe tüchtiger Architeftur mater, die mit gesundem realistischen Sinn bom Aussehen der Stadt ergählen und dabei zu iehr reizvollen Löfungen fommen. Selbit Johann Erd. mann Summel (1769 bis 1852), der noch einem älteren ichlecht augehört, weiß iem Biedermeierepos von der großen Granitichale vor dem neuen Eduntelichen Minieum bei aller trodnen Sach lichten doch auch mit



221. Innerer Sof im Berliner Echloß. Bon Co. Gartner.

malericher Teinbeit auszuhatten. Aber Eduard Gärtner (1801–1877), der Bedeutendste dieses Areises, der auch in Paris gewesen war und dort viel gelernt hatte, stellt sich mit seinen Ansichten vom Berliner Schloß (Abb. 221) und anderen interessanten Stadtpartien unmittelbar neben Canaletto, ja er entwickelt sich in der freien Behandlung der Lust und Lichtwerte über ihn binaus zu einer durchaus modernen Aufsassung. Bom Leben der preußischen Hauptstadt und von der märklichen Landschaft erzählte Theodor Hosenmann (1807–1875) in malerisch sei en Bildehen und in einer unerschöpstichen Fülle graphischer Utätter. Für eine solide und untonventionelle Portrattunk sorgten daneben Karl Begas (Abb. 53), der Ahnherr der be kannten Berliner Künstlersamilie, und Karl Wilhelm Bach, die beide in Paris, bei Tavid und Vros, studiert hatten sie wurden schon früher (S. 46 f.) erwähnt —, sowie Eduard Magnus (1799—1872), der in ähnlicher Art arbeitete.

Der Genremaler des Berliner Areises, Eduard Menerheim, wurde ebenfalls schon genannt (3. 51). Doch zu gleicher Zeit mit allen diesen Männern, über deren Lebensarbeit ein Stern



222. Schlucht bei Amalfi. Bon Karl Blechen. Berlin, Nationalgalerie.

der Ruhe und Sicherheit geschwebt zu haben scheint, wirkt in Berlin Rarl Blechen (1798-1840), eine problematische Natur, die ähnlich wie Runge und Friedrich das Geheimnis der modernen Malerei durchschaute und mit stürmischem Schritt den Erscheinungen des Lichtes zu Leibe ging. Wenn Blechen in diesem Ringen nicht zu einem vollen Sieg gelangte, so bietet er damit nur eine Parallele zu seinen deutschen Mitstrebenden in jener Zeit: es fehlte wohl der Kunstboden bei uns, um solche Blüten zur letten Entfaltung gelangen zu lassen. Die Ansätze bei Blechen sind großartig. In seinen Bildern von der märkischen Land= schaft mit den Nadelbäumen der Havelseen, deren ernste Schönheit er schon entdeckte, mit den Fernsichten auf die Türme einer Kirche oder auf einen Fabrikschornstein, dessen bläulichen Rauch er aufmerksam studierte, in seinen Bliden über Säuser und Gärten, die er vor und neben Menzel. malte, in seiner scharfen Beob= achtung heller Schatten, für die

er in den dreißiger Jahren in seinem Palmenhause auf der Pfaueninsel einen erstaunlichen Beweiß lieferte, in seinen Darstellungen eigentümlicher Lichtphänomene, wie dem Bilde deseinschlagenden Blipes, ist er ohne Vorbild in Berlin. Am packendsten vielleicht wirkt die Originalität der Farbenanschauung Blechens in seinen italienischen Vildern, in denen er, überdie interessauten Neuerungen Martin Rohdens und noch mehr über die harmloseren Versuchedes Verliners Franz Catel (1778—1856) weit hinausgehend, die Leuchtkraft der südlichen Sonne im Kontrast zu dem lebendigen Gewoge dunkler Schattenmassen in ungeschwächter Stärke seistzuhalten strebte (Abb. 222), und in denen seine erregte Malerphantasie mit Vöcklinschen Augen aus Idlein und Schluchten allerlei Fabelwesen auftauchen sah, mit Vöcklischen Augen auch die geoßen Linien der Landschaft und die Formen rauschender Baumgruppen bedeutungsvollssteigerte.

Bon allen den Berliner Künstlern, die wir nannten, scheinen sich jedoch Fäden zu dem Größten hinzuziehen, der alsbald unter ihnen auftauchte, um in einer Lebenkarbeit von unüberssehbarem Reichtum den norddeutschen Realismus felsensest zu begründen: zu Adolph Menzel (1815—1905, Abb. 223). Erst die letzten Jahre seines Lebens und namentlich die Zeit, die seit dem Tode des kleinen Riesen vergangen ist, haben uns den ganzen Umfang seines Schaffens.

fennen gelehrt; nun erst, seitdem die versteckten Werke seiner Jugend aus Tageslicht gefommen find und die enorme Masse seines Nachlasses vorliegt, fonnen wir einigermaßen die Linien überschen, die seine Entwicklung bestimmt ha= ben. Die Auffassung seiner Tätigkeit fonnte sich dadurch im einzelnen vielfach verschieben, doch bestehen blieb die einzigartige Größe seiner Erscheinung, zu der die deutsche Kunftge= ichichte des neunzehnten Jahrhunderts kein Gegenstück zu bieten vermag. In allen Provinzen der Mal= und Zeichenfunst hat Menzel sich angesiedelt und in mehr als siebzig Jahren raftlojer Arbeit überall unvergängliche Spuren seines Wirkens hinterlassen. Doch während er früher hauptfächlich als der unerreichte Beobachter des Lebens und der Wirklichkeit ringsum und als der meisterhafte Schilderer der Epoche Friedrichs des Großen gefeiert wurde, gilt er uns heute noch weit mehr. Die Befanntschaft mit den Werfen seiner Frühzeit hat ergeben, daß der junge Menzel in ganz anderem Maße, als man vordem



223. Adolph Menzel.

annahm, die Forderungen der neuen Kunft in ihrer Gesamtheit erkannt hatte. Die Bestrebungen Schadows, Brügers, Gärtners, Blechens hat er mit genialer Hand zusammengefaßt und, über biefe Borganger hinauswachsend, so weit gefordert, wie es die Verhaltnisse in Teutschland irgend gestatteten. Als er, ein halbes Kind noch, erst in seiner Geburtsstadt Breslau, dann in Berlin, dem Bater in beijen lithographijcher Bertstatt zur Seite stand und bald selbst für den Unterhalt der Familie ju forgen hatte, war er ein fleiner Zeichner, der schlecht und recht im Geschmad der dreißiger Jahre arbeitete, im Stil ber Schrödter, Speckter, Reureuther, Hofemann. In bem erften größeren Boffus von Steindruden, den er veröffentlichte, den Blättern gu "Künftlers Erdenwallen" (Abb. 224), meldete fich zwar schon ein origineller, wigiger Ropf, ein frisch zugreifender Birklichkeitsfinn und eine nicht geringe Begabung für geiftreich-ornamentales Spiel; aber die zweite lithographische Folge, die "Tenkwürdigkeiten aus der brandenburgisch-preußischen Geschichte", zeigt trop einzelnen feffelnden Bugen wieder mehr einen jungen Kunftler, der fich fruh eine gewiffe Sicherheit erworben, als einen Bahnbrecher. Die ersten Malversuche bleiben vollends in der Konvention. Aber dann geht es jäh empor. Die Holgichnitte zu Auglers Geschichte Friedrichs des Großen (1839-1842 entstanden) und die Borstudien bazu offenbaren ein zeichnerisches Genie höchsten Ranges, das aus peinlich-torreftem Quellenftudium die versunfene Welt des Breugenkönigs wie durch ein Bunder wieder zum Leben erweckte und mit flügster Ausnuhung der rhlographischen Möglichkeiten die Reihe jener unvergleichlichen Illustrationen schuf, die an impressionistischem Reig und volkstümlicher Araft von feinem ähnlichen Wert übertroffen werden. Um dieselbe Zeit schlug Mengels Malerci, in der er fich als ein stolzer Autodidaft ohne akademische Schulung mit gaher Energie allein vorwarts brachte, plöglich einen Weg ein, der ihn in unmittelbarer Nähe des Hauptproblems der modernen Kunft führte. Bu den Unregungen der älteren Berliner und ben Ginwirfungen des Zeitgeistes, der in Menzels Perfonlichfeit machtvoll nach Ausdrudt ringt, gefellen fich die ftarten Eindrud. einer Berliner Conftable-Ausstellung um das Bahr 1845. Sein



224. Der Nachruhm. Lettes Blatt aus der Lithographienfolge "Künstlers Erdenwallen". Von Adolph Menzel.

Hauptprogramm wird nun auf Jahre hinaus eine Wirklichkeitskunft, die sich lediglich an das Studium der Natur und der nächstliegenden Umgebung hielt, von keinem alten Meister Borschriften ilber Stoffwahl, Komposition und Farbenbehandlung annahm, und die überdies ihre wichtigsten Aufgaben im rein Malerischen sah: in der Behandlung der atmosphärischen Erscheinungen, des Uchterspiels und des Einflusses der Beleuchtung auf die farbige Harmonie eines Bildes, in der Biedergabe der unendlichen Bewegtheit und inneren Unruhe der Natur und des Lebens, in dem Aharbeiten auf den Gesamteindruck des Lorbildes, der oft nur durch entschloffene Abkürzungen itt freier, breiter Pinjelführung zu erreichen ist, und auf rasch ersaßte Charakteristik des koloristischen Beundgehalts. Er malte das Wehen lauer Sommerluft um prangende Baumgruppen ober im Illienraum bei offenem Fenster (Abb. 225), das ewig sich verändernde Spiel der Wolken am Bintmel, das schummerig-weiche Helldunkel eines Kirchenraums beim Gottesdienst oder eines ftaulichen Zimmers mit einer Familiengruppe bei Lampenlicht, malte Porträtföpfe von glän-Kellben Qualitäten, den Gisenbahnzug, der durch den Dunst eines bewölften Tages dahinfaust, bie Band seines Ateliers mit den phantastisch beleuchteten Gipsabgussen, Blide über Häuser Mitweg, in Gärten oder Höfe hinein, und entwickelte sich an solchen Tingen zu dem bedeutenoften Borbereiter der Entdedung des Freilichtproblems und der impressionistischen Malweise. Das Windbervolle Bild des Parifer Théâtre Enmnase von 1856, ein Jahr nach dem kurzen ersten Besuch Mengels in der frangöfischen Sauptstadt gemalt, darf als der Sohepunkt seiner Arbeiten vieser Art gelten (Abb. 227). Reben diesem Menzel aber, der geradeswegs und mit Riesenschritten, unbektillmeit um Tadel wie Anerkennung, zu dem Problem der europäischen Malerei vom Ende des Jahrhunderts zu stürmen scheint, steht ein zweiter Menzel, der doch mehr mit den Bestrebungen

der herrschenden Kunft und dem Berständnis des Publikums rechnete. Er schafft die Werke, die aus dem Kompromiß seines Benies mit den histori= schen, anekdotischen, geistreich=humo= ristischen Tendenzen der Zeit hervorgeben. Freilich, seine fünstlerische Eigen= art und sein unbestechlicher Wirklichfeitefinn beben auch diese Schöpfungen auf eine Sobe empor, zu der ihm keiner der deutschen Zeitgenossen zu folgen vermag. Die Holzschnitte zu den Werfen Friedrichs des Großen (Abb. 226), die den Augler=Illustrationen folgen und ihnen an zeichnerischer Größe nachstehen, entzücken durch die Telikateffe des Strichs, durch die Ausnutzung des winzigen Raumes und die Fülle der Einfälle, die den Text in gedankenreichen Schlußvignetten selbständig paraphrasieren, wobei sie allerdings gelegentlich in eine Überspitzung des Beistreichtums geraten. Das lithographische Armeewerk setzt durch die dokumen-



225. Balkonzimmer. Bon Abolph Menzel. Ölgemälde. 1845. Berlin, Nationalgalerie.

tarische Vollstandigseit der Tarstellungen und die kostbare Belebung der Figuren in Erstaunen, die ein trockenes Kompendium über das fridericianische Soldatentum mit ästhetischen Reizen schmückt. Neben den Entwürsen der beiden Hochmeistersiguren für die Marienburg und dem Kasseler Karton, die sich nicht weit über das Niveau der sonstigen Historienkunst erheben, entsteht als erstes Geschichtsbild das Zusammentressen Gustav Abolphs und seiner Gemahlin in Hanan,

das durch seine temperamentvolle Lebendigfeit trot foloristischen Mängeln schon einen Plat für sich einnimmt, und nun geht es zu der großen Reihe der Friedrichsbilder, in denen die Anordnung der ge= schichtlichen Gestalten durch eine fabelhafte Kraft künstlerischer Intuition zu Schilderungen von überzeugender Wahrheit gesteigert und durch meisterhaften malerischen Vortrag an die Spite der gesamten Historienfunst gerückt wird. Den Höhepunkt bilden die Tafelrunde von Sanssouci (1850, Abb. 228), die in das fühle Licht eines sommerlichen Spätnachmittags getaucht ift, das



226. Aus den Holzichnitten zu den Werken Friedrichs des Großen Von Adolph Menzel.



227. Erinnerung an das Théâtre Emmnase. Bon Abolph Menzel. Berlin, Nationalgalerie.

Flötenkonzert (1852) mit dem schimmernden Licht des Kronleuchters und der Kerzen, und der Überfall bei Hochkirch, 1856, im Jahre des Théâtre Gymnase, gemalt, der durch den Kampf der nächtlichen Schatten mit dem fahlen Schimmer der Morgendämmerung und dem grellen Schein des Feuers an malerischer Schönheit alle anderen Menzelwerke dieser Gattung übertrifft.

In der Folge ist die Scheidung, die durch Menzels Schaffen geht, minder scharf. Die Aronung König Wilhelms I., 1861-65 entstanden, deren riefige Fläche und repräsentativer Zwed durch den Reiz der Lichtbehandlung fünstlerisch bewältigt sind, ist der Abschluß der großen Kompositionen und zugleich die Berabschiedung der historischen Borwürfe zugunften des zeitgenöffischen Lebens, das den Kunftler nun fast ausschließlich interessiert. Menzel ist der erfte in Deutschland, ber die moderne Welt in allen Formen ihrer Erscheinung geschildert und den Reichtum an unverbrauchten Motiven erfannt hat, die sich in ihr bergen. Das Getriebe auf den Straßen, in den Gärten und Ausstellungen ber Großstädte (Abb. 229), die Eisenbahn und ihr Publitum, die Badeplage und das Gewimmel der Reisenden im Gebirge, der bunte Schimmer glanzender Gefelligfeit und die neue Welt der Arbeiter haben in ihm ihren ersten Darsteller großen Stils gefunden. Auch die Gemälde aus der Geschichte und vom Hofe Wilhelms I., die jest an Stelle der Friedrichsbilder treten, find nicht als höfische Schaustücke, sondern durchaus als Spiegelungen zeitgenössischen Lebens gefaßt. Die rein malerischen Versuche der vierziger und fünfziger Jahre ruden aber dabei mehr und mehr in den hintergrund, und eine genreartige Behandlung des Figurlichen, auch in ben Maffenschilderungen, die Menzel besonders liebt, macht sich bemerkbar. Zugleich verschwindet die breite und freie Binselführung der früheren Zeit zugunsten einer spigeren und krauseren Maltechnik. Der Einfluß Constables und die daraus gewonnenen Folgerungen machen dem Ein-



Boolph Menzel: Entwurf für ein Porzellan=Tafelfervice. Berlin, Nationalgalerie.



flug Meiffoniers Plat. dem Menzel bei sei= nem zweiten und längeren Parifer Bejuch, zur Weltausstellung 1867, nähertrat. Doch auch von Courbets Realismus und von den ersten Bildern der Impressionisten ge hen damals und im folgenden Sahre, bei einer dritten Pariser Reise, Anregungen auf Menzel aus. Verschiedenartige Bestre= bungen freuzen sich nun in seinem Schaffen. Die Farbe er= innert oft noch an die sinnliche Araft der ersten Zeit des Mei= fters, wird aber oft auch fühler und här= ter. Weiche, tonige Sarmonien von höch= iter Schönheit wechseln mit einer oft unruhigen Buntheit. Die farbige Einheit



228. Tafelrunde von Sanssouci. Von Abolph Menzel. Berlin, Nationalgalerie.

wird immer häufiger von einem Allguviel fleiner, wenn auch immer fesselheit Einzelheiten durchkreugt. Neben dem Bunich, den Gesamteindruck eines Birklichkeitsausschnitts als Ganges zu fassen, steht eine Reigung zu erzählendem Detail, das Gegenständliche drängt sich oft beherrichend in den Bordergrund; neben dem absichtslosen Ernst des gewaltigen "Eisenwalzwerfs" (1875, Abb. 230), des erften großen deutschen Arbeiterbildes, macht sich eine Freude an wigiger Charafterifierung bemerkbar. Das Streben nach der Löfung bedeutender Beleuchtungsprobleme tritt gurud gegen eine virtuoje Meisterschaft im Berfolgen tangender Lichterspiele, die gern geschichtliche Rostume und Geräte ober die reigvollen Formen alter Architefturen auffucht, namentlich suddeutsche Barodfirchen mit dem Pomp des üppigen 30juitenftils. Menzel ift in diejer zweiten Epoche nicht mehr der europäischen Entwicklung jo weit voran wie in seiner Zugend: bennoch kommt ihm an malerischem Instinkt, an Reise und Schärfe des perfontichen Ausbrucks, an Geistreichtum im Erfaffen prickelnden Lebens und Unerschrocenheit der Aufgabe gegenüber niemand gleich. Und neben dem Maler der Elbilder steht ber Meister der Agnarell- und Gonachetechnif (Zajel VIII), der zahlloje rajch hingeworfene Etizzen, Studien und kleine Bildchen von hobem impressionistischen Reiz produziert, barunter die Folge ber reizenden Tierbilder des "Ninderalbums", steht der glänzende Zeichner, der feine Mans



229. Restaurant auf der Pariser Ausstellung 1867. Bon Adolph Menzel. Berlin, Privatbesits.

entwischen läßt, ohne sie mit dem Bleistift festzuhalten, der alles Seiende unter der Sonne und dem Monde mit der gleichen Gewissenhaftigkeit und Sicherheit ist das stets bereite Stizzenbuch notiert und in dieser Schwarz-Weiß-Sprache den größten Meistern aller Zeiten ebenbürtig zur Seite tritt (Abb. 231), steht der führende Graphiker, der als Radierer und Lithograph eine bedeutende Tätigkeit entfaltet, mit Pinfel und Schabeisen neue technische Möglichkeiten anbahnt und in Einzelblättern wie in Illustrations= zeichnungen seine Jugendbemühungen für den Holzschnitt weiterführt. Und diese Riesen= jumme verschiedenartigster Arbeit ward zusammengefaßt von einer Persönlichkeit, de= ren wunderbar geschlossene Art sich in jeder Außerung ihres menschlichen wie fünstleriichen Wesens treu blieb; die unbekümmert um die Überfülle äußerer Ehren, die ihr zuteil wurden, bis zum Ende des neunten Lebensjahrzehnts mit unerbittlichem Fleiß um die Vervollkommnung ihrer Gaben rang. Co steht Menzel vor uns als eine Künstler= individualität aus einem Buß, die fast allein übrig bleibt, wenn wir in der deutschen

Runstgeschichte des vergangenen Jahrhunderts nach Gestalten suchen, die sich auf der großen Linie der alten Meister bewegen. —

Nach alledem stellt sich uns heute die deutsche Malerei die 1850 wesentlich anders dar als der älteren historischen Betrachtung. Die Unterströmung, die den stolzen Gang derklassischen Achaen Genantischen Utademiefunst begleitet, hat in ganz Deutschland Bestrebungen zur Geltung gebracht, die darauf ausgehen, aus vertiestem Studium der Natur und des Lebens zu einem schlichten Ausdruck der rein malerischen Erscheinungen der Wirklichkeit ringsum zu gelangen. Überall sind Ansähe zu bemerken, die zu umfassender Betätigung eines neuen Kunstempsindens zu drängen scheinen. Die ersehnte Fortentwicklung freilich tritt nicht ein. Es bleibt bei hoffnungerweckenden Keimen, die nicht zu voller Entsaltung kommen, bei bedeutsamen Besprechungen, die nicht eingelöst werden. Die "große" Malerei, die mit ihrer übermäßigen Betonung des gegenständlich-literarischen Inhalts, ihren auf dusere stosssliche Keizungen ausgehenden Motiven und ihrer den alten Meistern nachgebildeten Todyschoie Ausmerssamsen der Maler selbst wie des Publikuns von den eigentlich künstlerischen Ausgaben nur zu leicht abzog, blieb vorläusig Siegerin.

Es wurde neme iralier (E. 99ff.) dargestellt, welchen Eindruck im Jahre 1842 die beiden großen Geschichtsbilte, et an Velguer Gallait und Biesve bei ihrer Aundreise in Deutschland machten. Bon ihnen wandte sub mer Auffet auf die belgisch-französische Historienmalerei überhaupt, und in Paris, Antwerven und Auffet suchen nun die jungen Deutschen, die ihre akademischen Lehrzighre hinter sich kalten, der Barbe für ihre bleichsüchtigen Kartons. "Geschichtsmaler" aber mußte man sein, wenn men in der offiziellen Rangliste der deutschen Künstler in der ersten

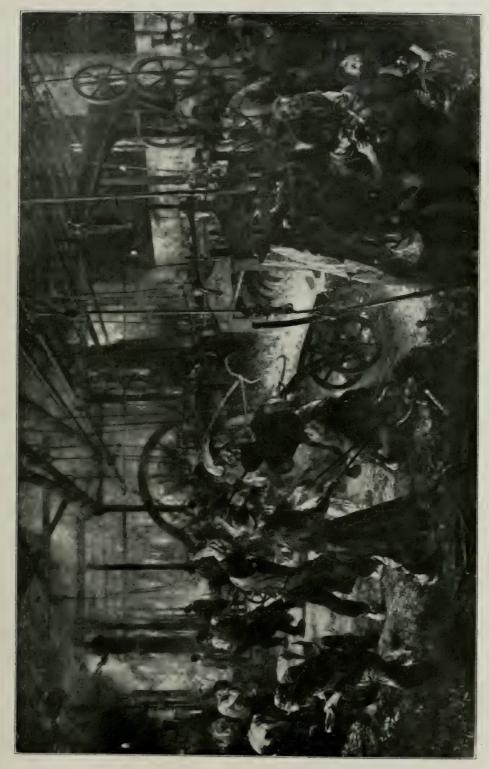

230. Eisenwalzwert. Bon Abolph Menzel. Berlin, Rationalgalerie.



231. Studienfopf von Adolph Menzel.

Rubrit geführt sein wollte. Nur wer sich in dieser bevorrechteten Abteilung unterbringen ließ, galt für voll. Wer das Leben der Gegenwart schilderte, wurde unter der etwas geringschäßigen Bezeichnung "Genremaler" einregistriert und damit in eine tiefere Klaffe verfett. Wie lange sich die Gewohnheit dieser afademischen Enstematik erhielt - die mit schuld daran war, daß viele der vor= hin genannten Meister im Tunkel blie= ben -, konnte man verwundert erkennen, als im Februar 1905 die Berliner Afademie der Künste ihre Einladungen zur Trauerfeier für den "verstorbenen Geschichtsmaler Adolph von Menzel" versandte. Das Entscheidende für die Wertschätzung blieb um die Mitte des Jahrhunderts nach wie vor die Fähigkeit und Reigung des Künstlers, große, figuren= und gedankenreiche Kompositio= nen zu schaffen. Auf die mythologisch= allegorischen Darstellungen der Carstens und Genessi waren die Natur= und Re= ligionsphilosophien des Cornelius und die wortreichen Geschichtsphilosophien Kaulbachs gefolgt. Lessing hatte den weiteren Schritt in eine mehr realistische Sphäre getan, zu einer großen Malerei, die sich nicht mehr auf die Werke der

Tichter und Philosophen, sondern auf das wissenschaftliche Studium der Geschichtschreiber stüte. Und nun verbreitete sich das Bedürsnis, in Anschnung an die Errungenschaften der Franzosen und Belgier diese Munitübung fosoristisch zu beleben, weniger aus einer wahrhaften Erfenntnis der Grundausgaben der Malerei als aus dem Bunsch heraus, durch eine gediegenere farbige Behandlung die realistische Illusion der dargestellten Szenen zu erhöhen und dadurch ihren Einsdruck zu verstaufen. Der Führer dieser Bewegung ward Karl Piloty (1826—1886).

Die "Gennetung der fatholischen Liga" war das erste große Bild, mit dem Piloth, der "deutsche Telmann", der vorber hauptsächlich mit sentimentalen Genrebildern hervorgetreten war, sich als Historia man vom Vort metdete. Tamit begann sein Triumphzug. 1852 war der junge Künstler in Annach und Kort metdete. Tamit begann sein Triumphzug. 1852 war der junge Künstler in Annach und Kort metdete. Tamit begann sein der Luclle zu schöpfen, und ganz im Innach und der Zeitsorderungen ging er nun daran, den strengen Mealismus des Old und der Farbe ins Geschichtsbild einzusühren. Piloth war ein echter Zohn des on der Arbeitenstein. In geschichtsbild einzusühren wurden die Vorbereitungen zu den Company der Einzelheit, in den Möbeln, Geräten, Archistefturen, in sedem Bein und den Kostümen sollte alles aufs forrefteste der historischen Virtlichseit entspie



232. Der Tod Meganders des Großen. Bon narl Piloty. Berlin, Nationalgalerie.

sichter und Gestalten an. So rückte sein Realismus doch niemals zu der Eindringlichseit und Aberzeugungskraft Menzels auf, sondern beschränkte sich auf einen Theaterrealismus, der sich im günstigsten Falle mit dem späteren Meiningertum, öfter aber mit dessen pathetisch-äußerlicher Entartung, der Meiningerei, vergleichen läßt. Doch gegenüber dem stillssierenden Jdealismus der Nartonmaler schien er den Zeitgenossen das Außerste an Wahrhaftigseit zu leisten. Hinzu kam, daß Pilotn sich in der Stosswahl den Neigungen des Publikums näherte. Die Üsthetiker machten ihm zwar seine Vorliebe für die Natastrophen der Weltgeschichte, sein Schwelgen in schrecklichen und erschütternden Begebenheiten zum Vorwurf, aber die Menge fühlte sich gerade durch die Eigenschaften gesesset. Mit solidem technischem Können malte er Seni an der Leiche Waltensteins, das Todesurteil der Maria Stuart, Nero beim Brande Koms, Galilei im Kerfer, die Ermordung Cäsars, den Tod Alexanders des Großen (Abb. 232) — "Exzellenz, was malen's denn hener für einen Unglückssall?" fragte ihn schmunzelnd der Spötter Moris von Schwind.

Der Ruhm Pilocys, der die banerische Hauptstadt aufs neue zum Mittelpunkt des deutschen Kunstlebens machte, verbreitete sich mit großer Schnelligkeit. Ein neues Bild von ihm war der "Clou" jeder Ausstellung, auf der es erschien, und wie die Schaulustigen vor seinen Gemälden, so drängten sich die Schüler vor der Türe seines Ateliers. Seitdem er, im Jahre 1856, Prosessor an der Atademie seiner Laterstadt München geworden war, die er später, von 1874 bis zu seinem Tode, als allmächtiger Tirestor seitete, schloß sich ihm ein großer Kreis von Jüngern an. Piloth war ein ausgezeichneter Lehrer, dem bald unzählige Künstler eine gediegene handwerkliche Grundslage verdansten, und der vor allem das Berdienst hatte, die ihm anvertrauten Begabungen nach ihrer Eigenart zu erkennen und auf den für sie richtigen Weg zu führen. So gingen aus seinem Schüleratelier die verschiedenartigsten Persönlichkeiten hervor, wie etwa Makart, Marées, Gasbriel Max, Testegger, Lenbach, Leibt: aber die Mehrzahl schloß sich naturgemäß doch Pilotys Historiensunft au. Die antike, die englische, die französsische Geschichte, das Mittelatter, der Treißigsährige Krieg lieserten ja immer neue Themata, wenn man nur fleißig seinen Schlosser aus nachdem die täherliegenden Stossgebiete abgegraft waren, suchte man entserntere auf und son



233. Ulrich von Hutten. Bon W. Lindenschmit. Leipzig, Museum.

die ungarische, siebenbürgische, schwedische Vergangenheit heran, um "noch nicht vergebene" sensationelle Ereignisse zu entdecken. Sie alle hatten damals hübsche Erfolge, doch nur wenige Namen aus dem großen Kreise sind neben dem Piloths bekannt geblieben. So etwa Emanuel Leute (1816—1868), dessen Spezialität Bilder aus dem Leben des Kolumbus und der Geschichte Amerikas waren, der auch sein einst berühmter "Übergang Washingtons über den Delaware" entstammte. Oder Alexander Liezen-Maher (1839—1898), der Alteste aus der stattlichen ungarischen Kolonie in München, der zuerst meist Szenen aus der Geschichte seiner Heimat malte, dann durch zahlreiche Bilder zu Goethe, Schiller, Shakespeare, Schessel usw. bekannt wurde. Oder Max Adamo (1837—1901), der mit seinen Haupt- und Staatsaktionen aus der niedersländischen und englischen Geschichte sowie mit seinem "Sturz Robespierres" Unerkennung fand. Oder Wilhelm Lindenschmit (1829—1895), der jahrzehntelang neben Piloth in München als Lehrer wirste und durch Bilder zur Geschichte Franz I., Luthers, Huttens berühmt wurde (Abb. 233).

Tie alten Meister hatten sich wohlweislich gehütet, ihre Kraft an Refonstruktionen der Bergangenheit zu vergeuden. Unmöglich konnte die rare Gabe, aus der Anschauung versunkener Epochen heraus zu schaffen, gleich ganzen Künstlergenerationen eigen sein, gleich in einigen Studienjahren ohne weiteres erworben werden. Die historischen Helden dieser Bilder waren nichts als verkleidete Zeitgenossen. Es war ein großes Theater, in dem sie agierten. Alle diese Gestalten waren nicht um ihrer selbst willen, sondern des Beschauers wegen da. Man stellte sie so auf, wie ein Megliseur jener Jahre etwa den Wallenstein oder den Egmont spielen ließ. Und man merkt es allen diesen siegensiehenden, einziehenden, sinnenden, kämpsenden, trozenden, tötenden, verurteilten, sterbenden, tween Hern Hern Hern Hern Korrschaften an: es sind bloß Schauspieler, die in einem Kostüm aus der Theatergarderet sieden. Eins aber war wichtig: diese Kostüme, Requisiten, Perücken, Möbel, Stosse und Kaldsen der Komödie waren täuschend gemalt. Auch die koloristischen Effekte und Virtuositären bewonderne man ja bei den Belgiern und Franzosen. Das war es, was man



234. Triumph ber Ariabne. Bon Hans Matart. Wien, Gemalbegalerie.



235. Der Empfang Manfreds in Luceria. Bon Karl Rahl. Wien, Gemäldegalerie.

in Paris bei Delaroche und seinen Schülern, bei Cogniet, Glehre und Couture, was man nun ähnlich in München bei Piloth Iernen konnte.

Der glänzenofte Vertreter des wiedererwachten Kolorismus, Sans Mafart (1840-1884), war gleichfalls ein Pilotnichuler. Mit schmetterndem Fanfarenklang zogen seine Bilder bas Bublifum an. Ein großartiges Schaugepränge voll Üppigkeit blendete das Auge, ein Gewimmel von prächtigen Gewändern und schweren Lorhängen, wehenden Standarten und weichen Polstern, schimmernden Marmorstusen und gleißenden Frauenleibern, von Blumen und Früchten und goldnen Schalen. Der Sohn des lebensfrohen Öfterreich hatte für die dozierende Geschichtscrzählung seiner Genossen kein Berständnis. Sein leidenschaftliches Blut trieb ihn zu einer sinnlichen Auffassung der Farbe, und die literarischen Nebenabsichten treten zurud. Seine Bilber wollen dekorativ wirken, wollen festlich, genuffroh stimmen, das Lebensgefühl erhöhen. Ob die Alorentiner die Angst vor der drohenden Pest in wilden Gelagen zu betäuben suchen, ob eine huldigende Menge sich vor dem Thron der Katharina Cornaro drängt, ob Karl V. in Antwerpen einzieht, mahrend ihm die schönsten Mädchen der Stadt in töniglicher Racktheit Blumen auf den Weg streuen, ob Mespatra zwischen ägyptischem Bolk erscheint, Diana auf die Jagd zieht ober Amazonen daherstürmen — alle diese Greignisse kümmern ihn nur insofern, als sie ihm Gelegenheit bieten, ein prunkvolles Spiel der Farben zu entfalten (Abb. 234). Seine "Fünf Sinne", ieine "Sieben Todfünden", seine "Abundantia" sind lediglich schöne Frauen, die ihre allegorischen Attribute als Entichuldigungen für ihre holde Nachtheit mit sich führen. Die Benezianer, Tizian, Paolo Beroneje, Dieje Gurften der farbigen Pracht, find Mafarts Borbilder. Wie jehnsuchtsvoll er ihnen nachitrebte, ift lange verfannt worden, namentlich durch die Schuld des unzulänglichen Materails, mit dem er allzuoft arbeitete. In vielen Werfen seiner Sand, vor allem in den umfangreicheren, haben die Garben ihren einstigen Glanz fast völlig verloren. Dann erfennen wir, wie flüchtig und äußerlich Matart arbeiten fonnte; an Stelle des historischen Jambendramas icheint das Ausstattungsstud getreten zu sein. Aber danebem stehen seine prachtvollen kleineren Arbeiten, deren weit jolidere Farbeitienn fich bis heute mit erstaunlicher Frische erhalten hat, seine Arftunstudien, seine Porträts, die aus dunfel glübenden Afforden Gesichter und Sande von zarter Transparenz der Hautmalerei hervortauchen laifen, und nicht zulett die binreißenden Mostum. feit und Gestzugsentwürfe des genialen Dekorateurs, der die phantaitiiche Karbenpracht veriunfener Renaissanceherrlichkeit in die nüchterne Welt des neunzehnten Jahrhunderts zu entbieten verstand. Die Wirfung von Mafarts Werfen war wie ein Rausch, und wie ein Rausch auch verflog dem Künftler jelbst iein Leben, seit= dem er im Jahre 1869 nach' Wien gekommen war und hier als der an= gebetete, umschwärmte

Liebling der vornehmen Wett von Begierde zu Genuß taumette, bis ihn ein früher Tod fortraffte.

In Wien brach Mafarts Auftreten die Herrschaft der Schule Mart Rahls (1812 bis 1865), der in den fünfziger und jechziger Jahren etwa die Rolle eines öfterreichischen Wilhelm von Kaulbach spielte und, freilich mit bedeutend fraftigerem Tempera= ment als der ent= laufene Cornelius= schüler, in riesigen



236. Der Kreislauf bes Lebens. Dedengemälbe von Hans Canon. Wien, Naturhistorisches Museum.



237. Drei Schwestern. Von Gabriel Mag. Berlin, Nationalgalerie.



238. Hamlet. Von Viktor Müller. Frankfurt a. M., Stäbelsches Institut.

allegorisch=historischen Dekorationen geschwelgt hatte (Abb. 235). Kaulbachsche Kompositionsmotive kehren auch noch in dem kolossalen "Kreislauf des Lebens" (im Treppenhause des Naturhistorischen Hofmuseums, Abb. 236) von Hans Canon wieder (Johann von Straschiripka, 1829—1885), der nun aber, von Makart ermutigt, ganz anders in die Farbe ging und der stärkste Vertreter des Wiener Kolorismus neben dem Meister wurde.

Den Sprung aus dem Sinnlichen ins Übersinnliche machte der mit Makart gleichsaltrige Böhme Gabriel Max (geb. 1840), dessen Kunst schon frühzeitig, als er kleine Bilder von einer Intimität der Stimsmung und einer Leuchtkraft der Farbe wie wenige in Deutschland malte, einen seltssam sensitiven Charakter ansnahm (Abb. 237). Diese Neisgung steigerte sich, als Max den Problemen der modernen Naturwissenschaft, den Theos

rien der Darwin-Haeckelschen Anthropogenie, der neuen Forschungen der Psychologen, dem Treiben der Spiritisten und Hypnotiseure nahe trat. Es entstanden seine merkwürdigen Affenzenen, seine Geisterbilder, seine rätselhasten Frauengestalten, diese Medien mit den hysterischbleichen Gesichtern und den dunkeln Glutaugen: die Märthrerinnen, Gretchens Erscheinung in
der Walpurgisnacht, Katharina Emmerich, Astarte, die junge Konne; auch religiöse Gemälde mit
verwandten Zügen. Zuletzt verlor sich Max immer tieser in vage Spekulationen und seine Thpen
wurden durch häusige Wiederholung immer leerer.

Zu den seinsten Künstlern der Münchner Pilothschule gehört Otto von Faber du Faur (1828—1901), der seine bedeutenden malerischen Fähigkeiten in Paris weiter ausbildete und in seinen kleinen Schlachtenbildern Kunstwerke von außerordentlichem Reiz schus, die in Frankreich noch mehr Anklang sanden als in Teutschland. Gleich ihm war der Franksutter Viktor Müller (1829—1871), der den seinen Teil seines allzu kurzen Lebens in München verbrachte, bei den Franzosen in die Lehre gegangen. Er hatte bei Couture studiert und auch von Courbets Realismus einiges übernommen; aber am stärksten und nachhaltigsten hat Delacroix auf ihn gewirkt, dem er auch in seiner romantischen Reigung zu Shatespeares Stoffen gern folgte (Abb. 238). In Müllers Bildern steckt eine so sinnlich glühende Farbe, ein so tief empfundenes dramatisches Leben und ein



239. Othello. Bon Carl Beder.

jo starker Wirklichkeitssinn, daß nichts Ahnliches aus jener Zeit mit ihnen zu vergleichen ist. Fernab von jeder Theaterpose und allen "schönen" pathetischen Gebärden fand er den echten Naturlaut der Leidenschaft und die unmittelbar wirkende Locsie des koloristischen Ausdrucks. Wie vorher mit Rethel, sanken nun mit ihm, als er wenig über vierzig Jahre alt von hinnen ging, viele unserfüllt gebliebene Hoffnungen ins Grab.

So sterfe Persönlichkeiten wie Süddeutschland hatte die Bewegung im Norden nicht aufzuweisen. Toch auch in Berlin gab man sich redliche Mühe, durch Vermittlung der Franzosen die
malerische Technit zu verbeisern. Tie Sachlage war hier die gleiche wie in München: zur Aufnahme des neuen Lebens und des modernen Gesühlsinhalts gelangte man ebensowenig wie zu
einer tieseren Beseclung der farbigen Anschauung, wohl aber zu einem Fortschritt in der äußeren
Behandlung des kolorits und in der virtuosen Pinjelführung. Der Hifterifer der Berliner Schule
ist Julius Schrader (1815–1900), der den Abschied Karls I. von seiner Familie vor der Hinrichtung, den Tod Leonardos, Milton und seine Tochter, wie vereinzelte Szenen aus der brandenourgisch-preußischen Geschichte schilderte. Besser als diese durch keine persönliche Zutat ausgezeichneten Geschichtsillustrationen haben Schraders ehrliche und tüchtig gemalte Porträts dem
Wechsel des Urteils standgehalten. Gustav Richter (1823—1884), dessen neapolitanischer Fischerknabe alsbald auf allen Wandtellern, Bonbonnieren und billigen Broschen erschien, dessen königin
Lusse (im Kölner Museum) in unzähligen photographischen Rachbildungen Eingang in das
Bürgerhaus sand, dessen Bildnisse aber namentlich in der ersten Zeit als koloristische Leistungen
wirklichen West besaßen, stieg rasch zur Stellung eines vielbewunderten Meisters empor. Rudels



240. Sonnwendfeier. Zeichnung von Carl Spitweg.

Henneberg (1825—1876) malte in französischer Technik, nur nüchterne, deutscheromantische Balladenstoffe, wie den "Bilden Jäger" oder die "Jagd nach dem Glück". Carl Becker (1820 bis 1900) ebenso in unübersehbarer Zahl Bilder aus der Renaissancezeit, mit besonderer Borliebe aus dem alten Benedig und aus der deutschen Reformationsepoche, in denen er von Othello und Tesdemona (Ubb. 239), von Dogen und Granden, von Festen und Maskenzügen, von Albrecht Dürer und Karl V. erzählte. In diesen Gemälden aus der Lutherzeit traf er sich mit Gustav Spangenberg (1828—1891), dem wir den "Zug des Todes" verdanken. Becker wurde der ersfolgreichste Bertreter des sogenannten "historischen Sittenbildes", das von den Schlachten, Hinsrichtungen und Staatsaftionen zu harmloseren, meist srei erfundenen Szenen im bunten Kostüm vergangener Zeiten, vom Epigonendrama zum lebenden Bilde überging. Eduard Hildes brandt (1817—1868) übertrug dann den Bertiner Kolorismus auf die Landschaft und machte gar eine Reise um die Belt, um auf seltene und senzitionelle Beleuchtungsessetzt zu sahnden. In seiner Vorliebe für die Farbenschauspiele des Trients begegnete er sich mit Wilhelm Gents (1822—1890).

Neben der Historienkunst stand in der Gunst des Publikums die Genremalerei, die es mehr auf Unterhaltung als auf Belehrung abgesehen hatte. Wie die Tichtung sich in jenen Jahren dem Leben der Geachwart und der "unteren Stände" vorsichtig zu nähern begann und dabei zunächst auf die Bouerngeschichte und den Dorfroman geriet, so ging auch die Malerei vor. Dort gab Immermanns "Oberhof" das Zeichen, Berthold Auerbach und Jeremias Gotthels solgten ihm bald unter ungehanrem Beisalt der Gebildeten. Hier war es Heinrich Bürkel in München (s. oben S. 99), der sich an sie Ipibe der deutschen Dorfmaler stellte. Was diese Künstler erstrebten, war im Hinblick auf die Ervberung der umgebenden Wirklichkeit und des Lebens zweisellos ein Fortschritt. Da ma, die Menchen des Bürg rstandes, der die neue Welt regierte, im allgemeinen schon ihrer praktischendichtenen Rieidung vegen als unpoetisch und künstlerisch unbrauchbar ansah — eine Auffassung, von der nur wen ze vorurteilslose Meister abwichen —, so hielt man

fich vorab lieber an Vorwürfe, bei denen man wenigstens durch die Wiedergabe ungewöhnlicher und bunterer Trachten die Farbe ihre Spiele entfalten laffen und ben bourgeoisen Mäufer reizen konnte. Da waren zunächst die Uniformen der Soldaten, die darum in der Vorbereitungszeit des Realismus eine jolche Rolle spielten. die interessanten Trachten fremder Bötter, namentlich der Italiener, die seit Riedel eifrig studiert wurden. Echtießlich aber auch die Reste malerischer Kostüme, die man in deutschen Tälern und Gebirgen noch reichlich antraf. Im Schwarzwald, im baberischen Hochgebirge, in Tirol fand man, was man fuchte, und man griff wieder eifriger als bisher auf die Hollander des siebzehnten Sahrhunderts zurück, die das Bolfsleben als eine unerschöpfliche Quelle malerischer Vorwürfe erkannt hatten. In München namentlich, wie in Duffeldorf, waren



241. Peter Louis Ravené. Bon L. Knaus. Berlin, Sammlung Ravené.

die alten niederländischen Meister nie völlig vergessen worden, wenn die klassissistische Afthetik sie auch verächtlich als "Affen der Natur" abgetan zu haben glaubte. Zugleich aber mit den Holländern gaben nun ihre Erben, die Engländer, den deutschen Künstlern neuen Mut, und Tavid Wilkie erschien ihnen als ein Führer. Es war nur natürlich, daß alle diese Keime in München, das damals noch weit mehr als heute von Bauern und Gebirgsleuten in ihrer heimatlichen Tracht besucht wurde, den besten Boden fanden. Hier entwickelte sich auch der Hamburger Hermann Raufsmann, der uns sichon früher (S. 181) begegnete, zu einem Genremaler nach allen Regeln der beliebten Kunst. Die Größe der Aufsassung und die Einsachheit des Bortrags, die seine Bilder in der Heimat ausgezeichnet hatten, büste er dabei allerdings langion ein. Immerhin ragt er über die Gruppe der sonstigen älteren Bauernmaler, deren erfolgreichster Bertreter Karl Enhuber (1811—1867) war, weit hervor.

Toch alles, was auf diesem Gebiete damals in München geschaffen wurde, verblaßt gegen die Werte Carl Spiswegs (1808—1885), den man nur mit Scheu in solchem Zusammenhang neunt. In Spiswegs Vorliebe für die fleine deutsche Stadt mit ihren winkligen Gassen, versbauten Sösen, hohen Tächern und Türmen, mit ihren beschaulichen Gärten und dem gemütlichen Biedermeiertum ihrer Bewohner klingt noch ein Stück Romantik nach, zu der er sich in seiner gelegentlichen Neigung zu allerlei phantastischem Märchenspuk noch offener bekennt. Romantik und Phantasie erscheinen bei ihm allerdings schon vom Realismus ausgeklärt, so daß er etwa wie ein Mittelmann zwischen Moris von Schwind und Ludwig Richter erscheint (Abb. 240). Toch über diese beiden wächst Spisweg weit hinaus durch die Feinheit und den Geschmackseiner Malerei.



242. Der erste Profit. Zeichnung von L. Knaus.

Unverfennbar melden sich bei ihm schon die Einstüße der Barbizonschule zum Worte, deren instime, flangvolle Farbengebung nun seine Bildschen von Sonntagsjägern und Polizeidienern, von Bücherwürmern und Bibliothekaren, von frommen Mönchen und Klausnern, von Kfarrern und behaglichen Philistern, die ihre Blusmen pflegen, von drolligen Liebesleuten im Waldessichatten und nächtlichen Mondscheinszenen mit Ständchen und Serenaden (Tafel IX) zu Kabinettstücken von höchstem Reiz emporshebt. Ze mehr der anekdotische Inhalt zurücktitt, um so reiner zeigt sich Spiswegs malerisches Können, dem erst spät Anerkennung und Ruhm erwuchs.

Die Anekdote ward nun im Genrebilde immer vordringlicher. Die Maler wollten selber Dichter sein und fingen an zu fabulieren, kleine freundliche Geschichten, harmlose Novellen, heitere Lustspielszenen zu erfinden. Bürkel und Kauffmann hielten sich davon noch einigermaßen frei, die andern aber schlugen resolut diesen Beg ein, den Wilkie so nachdrücklich empfohlen hatte und der seines Erfolges beim Publikum sicher war. Zugleich änderte sich der Tonder Erzählung.

Die gemütvolle Traulichkeit wich einer schärferen, aber auch kleinlicheren Charakteristik, Spitwegs frauser Zean Paul-Humor einem Hang zum Wit und Geistreichtum. Der Unwille über die Sußlichkeiten und Herzigkeiten, die zugleich getrieben wurden, hat sogar den malerischen Qualitäten ihrer besseren Vertreter gegenüber lange Zeit zu Ungerechtigkeiten geführt, die sich erst jett wieder zu regulieren beginnen. Unter diesen Verhältnissen hat auch die hervorragenoste Personlichkeit des Kreifes gelitten: Ludwig Knaus (1829-1910), der aus der Tuffeldorfer Schule hervorging und sich früh mit den holländischen Meistern vertraut gemacht hat, der aber seine bedeutende technische Ausbildung einem langjährigen Aufenthalt in Paris verdankte. "Das ganze Talent Teutschlands", meinte 1855 ein französischer Kritifer, "ist in der Person des Herrn Knaus enthalten." Ter Franzoje hatte dabei gewiß in erster Linie das vorzügliche malerische Können im Auge, das der Teutsche sich angeeignet hatte. In der Tat hat Knaus außerordentlich viel dazu beigetragen, bei uns den Farbengeschmad und das Verständnis für koloristische Feinheit, für sorgjame Behaustung des Terails bei geschlossener Bildwirkung zu heben. Namentlich in seinen älteren Bildern ift er im Ton sehr intereffant; später fam oft viel falte, spite Buntheit in seine Arbeiten. Toch die Madmelt wird Knaus nicht vergessen, was er im Dienste der Farbe für die deutsche Runn gelau lat. Und sie wird den ungetrübtesten Genuß vor denjenigen seiner Werke finden, die sich im Slofficben eine wohltuende Reserve auferlegen, nicht zum mindesten auch vor seinen fleinen Bortreils, Die, namentlim wieder in der alteren Zeit, trop einer häufig beliebten genreartigen Zusvißung, Edacaiterstudien von seltener Feinheit sind (Abb. 241). Gerade in den Gemälden, die jeinem Rahm an förderlichften waren, erscheint Knaus ganz im landläufigen Stil feiner Zeit befangen, die im Sittenbilde gern mit einer für feiner empfindende Augen allzu plum-



Carl Spitzweg: Ständchen. Magdeburg, Privatbesit.





243. Tijchgebet. Bon Frang Defregger.

pen Absichtlichkeit und Überdeutlichkeit versuhr. Es konnte nicht ausbleiben, daß man bei so viel Absicht schließlich verstimmt ward. Bor vierzig und fünfzig Jahren aber dachte man anders. Ter junge "Torsprinz", der, eine Blume zwischen den Jähnen und die Hände in den Westentaschen, welterobernd kühn dreinschaut, der kleine Hebräer, der mit Behagen den "Ersten Prosit" einstreicht (Abb. 242), der andere, der vom Munde des lächelnden Alten "Salomonische Weissheit" abließ, die kartenspielenden Schusterzungen, die "Goldene Hochzeit", die für einen enormen Preis nach Amerika verkauft wurde, oder die seinerzeit berühmte Schilderung "Seine Hobeit auf Reisen", dann Knaus" Erzählungen aus dem Leben der Bauern und besonders der Kinder, von denen er viel Trolliges zu berichten wußte — alle diese Bilder haben eine unvergleichtliche Popularität und in Tausenden von Reproduktionen Eingang ins deutsche Bürgerhaus gesunden.

Benjamin Lautier (1829–1898) hat nicht den stets bereiten Wit und die überlegene Fronie, die bei Knaus aussällt. Er ist harmloser, treuberziger. Wie Berthold Auerbach liebte auch er die Gegenden des Schwarzwaldes. Als liebenswürdiger, nie aufdringlicher Plauderer schisterte er die Bauern bei Festen und Tänzen, in der Lohnstube oder im Lirtshause, bei Beerdigung und Leichenschmaus, auf dem Postbureau oder in schwierigeren Konssisten mit der Behörde. Als Maler aber steht Lautier weit hinter Knaus zurück, die Farbe lebt auf seinen Bildern fein rechtes Eigenleben, sondern begleitet nur, ost mit recht barten Tönen, die mehr zeichnerisch empfundene Komposition.

Der dritte berühmte Meister des Genrebildes und der Torsnovelle, Franz Tefregger (1835-1921), suhrt uns wieder nach München zurud. Ein Bauernsohn aus dem Pustertal, der



244. 3m Alosterkeller. Bon Ed. Grüpner.

als hirtenfnabe zu zeichnen und zu schnigen begonnen, fam er zu Piloth, der auch bei biesem Schüler zeigte, daß er fich als Lehrer bei der Beeinfluffung der ihm anvertrauten Seelen fluge Referven auferlegte. Freilich, die fostbare Frische und Unbefangenheit, die Defregger in seinen ältesten Arbeiten und in manchen Landschaften, Dorfinterieurs und Bauernporträts bis in die fiebziger Jahre hinein an den Tag legte, wich in der akademischen Schulung bald einer leichteren, unpersönlicheren Routine, und die in München genährte Freude an der Anekdote vertrieb den Sinn für die tiefere Poefie rein malerisch erfagter Motive. Und merkwürdig: diefer Sohn des Volkes, der seine Landsleute doch aus unmittelbarfter Anschauung kannte, gewöhnte sich in der Stadt allzu schnell daran, seine heimatliche Welt mit dem Auge des Städters zu betrachten. Er schilderte sie nicht gerade mit überlegener Kritif wie Knaus, aber doch so, wie der Tourist sie sieht, der als leicht entzückter Fremdling im Sommer auf ein paar Bochen in die Berge kommt. Der Zeittendenz folgend, suchte er sie zu "idealisieren", zeigte er sie nach der liebenswürdigen wie nach der pathetijden Seite verklärt. Auch bei ihm sind wir im Theater, nicht an der hofbuhne, aber im volfstümlichen Münchner Gartnerplattheater, wo die "lebfrischen Buabn" und die "herzigen Madln", die gutmütigen Förster und die Enzian suchenden alten Beiber, die stolzen Bauern und die ichnerzäugigen Wilderer, die aber im Herzen doch ehrliche Kerle sind, trinfend, singend, raufend, Bither isielend und schuhplattelnd das Landvolf verkörpern. Die Rauheit und Schwere, die rustikale Edigleit und Terbheit der Gebirgsbewohner erscheint wie mit einer dunnen Schicht von rosa Schmints berdelt. Immerhin ist die Verfüßlichung nicht so weit getrieben, daß sie alle Frijche aus Tefregg is Alls zu verjagte. Bon wenigen Arbeiten der ipäteren Zeit abgesehen, in denen das vergnüglig. Manneburschentum allerdings in Schablone erstarrte, hat er trop seinen Schwächen stets einen hume und wirklicher Gesundheit und eine angeborene Liebenswürdigkeit an den Tag gelegt (Alb. 2003), er felbe ungeheure Bolfstümlichkeit wohl zu gönnen ift. Auch wenn er die Sistorienmalerei Bluent auf seine Tiroler Bauernwelt in Anwendung brachte, kam



245. Mondicheinlandichaft. Bon Anton Burger.

er gelegentlich, wie in dem "Letzten Aufgebot" der alten Bauern, die zum Freiheitsfampf gegen die Franzoien ausziehen, zu charaftervollen und malerisch interessanten Leistungen. Doch die urwüchsige Araft seiner Frühzeit blieb unwiederbringlich verloren.

Tiesen Kührern schloß sich ein unübersehbares Heer von Nachsolgern an. Matthias Schmid (geb. 1835), E. Aurzbauer (1840—1879), Hugo Kauffmann (geb. 1844), der Sohn Hermann Kauffmanns, Wilhelm Riefstahl (1827—1888) und andere blieben beim Landvolf. Eduard Grüßner (geb. 1846), auch ein Pilotyschüler, der von dem Meister auf das seinen Fabigkeiten entsprechende Stoffgebiet gewiesen wurde und von ihm eine vortrefsliche maleriede Ausrüftung erhielt, suchte in den Alöstern bei weinliebenden, wohlgenährten Mönchen nach harmtos humoriftischen Motiven, die er überreichtich fand (Abb. 244). Andere wieder zogen in die Stadte, um hier neue Stoffe zu genremäßigen Tarstellungen zu finden. Ter Ernst der volitisch erregten Zeit wies die Maler um die Mitte des Jahrhunderts schon hier und dort auch auf die soziale Anetdote. Über eine Anetdote mußte es immer sein, eine kleine Geschichte, aus der sich ohne Mühe lehrsame Betrachtungen und eine leicht saßliche "Moral" ziehen lassen konnten.

Zu gleicher Zeit aber machen sich doch auch Anzeichen für eine andersartige Beeinstussung der deutschen Malerei durch die Fortschritte des Auslandes bemerkbar. Gine hervorragende Kolle in dieser Übergangszeit spielt namentlich die Künstlerschaft Frankfurts. Hier hatten Philipp Beit und Eduard von Steinle, die in den dreißiger Jahren an das Städelsche Institut berusen worden waren, nazarenische Reime angepflanzt, die noch lange nachwirkten. Die beiden hatten jedoch auch eine solide Runst des schlichten malerischen Ausdrucks gepflegt, die vor allem in ihren Porträts zu schönen Mesultaten führte. Auch die beiden Genremaler düsseldorfischer Schulung, die nun in Frankfurt die Anekdotenkunst einzusühren suchten und das rheinische Bürger und Bauernleben schilderten, Jakob Becker (1810—1872) und Anton Burger (1824—1915).



246. Pferde der Lusta. Bon I. Schmitson. Karlsruhe, Kunsthalle.

Abb. 245), blieben davon nicht unberührt. Mehr noch verrieten andere Künftler die Unbefangenheit und den seinen Malersinn der Natur gegenüber, die in Frankfurt gepflegt wurden. Go Angilbert Göbel (1821-1882), der ichon in den fünfziger Jahren fogiale Themata mit großem Griff anzupaden mußte. Ober Peter Beder (1828-1904) und Jaf. Fürchtegott Dielmann (1809-1885), die eine intime Landichaftsfunft anbahnten. Dielmann war es, der, gleichfalls schon in den fünfziger Zahren, die Frankfurter Rünstler nach dem kleinen Orte Kronberg im Zaunus führte, wo sie sich ähnlich wie die Meister von Barbizon in die Geheimnisse der Natur versentten. Tort fand fich auch Burger ein, jum Borteil seiner malerischen Entwicklung. Dort ward Peter Burnig (1824-1886) jeghaft, der jelbst jchon ein Jahrzehnt lang in Paris gewesen war und von dort eine feine Landichaftsfunft mitgebracht hatte, die ihre Abstammung von der Schule von Fontainebleau nicht verleugnen fonnte. Dort siedelte sich Otto Scholderer (1834 bis 1902) au, der geschmackvolle, gleichsalls in Paris gebildete und schon von Courbet beeinflußte Stillebenmaler. Ferner Abolf Schreper (1828—1899), der in langer Wanderschaft das öftliche Europa, Meinglien und Nordafrifa durchreiste, den Krimfrieg mitmachte und in seinen Pferdebildern Fromentin an Breite und Lebendigfeit des Vortrags nacheiferte. Sein Freund und Landsmann Teutwart Schmitson (1830-1863), ber aber seiner Baterstadt Frankfurt schon frubseitig untren murbe, liebte gleich ihm die gugellosen, ungegannten Pferde ber Steppe (App. 546) und die Herden der Busta, die er mit außerordentlichem Temperament und in glanzender Technif ichite rte. Auch den Hanauer Friedrich Karl Hausmann (1825-1886), deffen ftarfe foloriftifia: Begabung die Jahrhundertausstellung wieder aus der Bergessenheit zog, darf man den Frantsurent gurechnen. Hausmann hatte sich wiederum in Paris gebildet und sich dort eine malerische Mugt aber eine jouverane Sicherheit der Pinjelführung angeeignet, die fast an Telaeroix und Taunifer al Men laffen (Abb. 247). Seine italienischen Rircheninterieurs mit ben farbigen Gewändern der In Dende und Bijchöfe vor allem find in der Gruppierung der Figuren und in der Anordnung der far nie eite ungewöhnliche Leiftungen für jene Zeit. Auch sein großes Historienbild "Galilei vor dom Lough", beisen Stizze freilich stärker wirkt als das ausgeführte Gemalde selbst, wird durch solde Eigenichasse, a über den Turchschnitt des Genres hoch emporgehoben.



247. Galeerensträflinge. Bon R. &. Hausmann.

Aber nicht allein in Frankfurt, in gang Deutschland macht sich in den fünfziger und sechziger Jahren eine Munft bemerkbar, die abseits von der Historien- und Genremalerei, wenn auch vielfach in Beziehungen zu ihr, zur Ginfachheit und Naturwahrheit und von der oft lauten Buntheit des neu gewonnenen Molorismus zu ichlichter Tonichonheit drängt. Es ift die unmittelbare Fortjenung jener Malerei aus der eisten Sälfte des Jahrhunderts, eine Unterströmung wie diese, deren selbitändiger Wert und deren Bedeutung für die Montinuität der bis zum Impressionismus führenden Entwidlung erst jest im vollen Umfange erfannt wird. Tuffeldorf, das auch schon bei der. Frankfurtern mitiprach, ist nach Achenbachs Auftreten namentlich für die Landschaft wichtig geweien, zumal jeitdem die Schüler Achenbachs und Schirmers ihr Können nicht nur im benachbarten Solland und Belgien, jondern auch in Franfreich vertieften. Bu biejen gehörten Ludwig Sugo Beder (1833-1868), beffen Bilder durch ihre fonnige Belle überraschen, und Richard Burnter (1826 - 1884), der in Paris von Tropon die Berbindung von Landschaft und Tierbild fernte (Abb. 248) Rach Tüffeldorf famen auch der Württemberger Theodor Schug (1830 - 1900), der fich den früheren Borfampfern des Pleinair in Tentichtand mit bescheideneren Witteln anichließt, und deren Schweizer Rudolf Roller (1828-1905), der mit fräftiger Mache naturaluftiden Wirfungen nachging. Gin Schüler der Tuffeldorfer Afademie war auch der hamburger Balentin Ruths (1825-1905), der die in seiner Heimet ihm durch Suhr vermittelten nordiichen Einflusse mit Schirmerichen Lehren verband (Abb. 249) und vor dem Erlahmen seiner bedeutenden Kähigleiten Landichaften von starfem, malerisch beseeltem Raturgefühl schuf, bei denen man mitunter an den jungen Mengel denken muß. Mengel felbst batte in Berlin feinen Areis von Schülern um fich gebildet: feine Wirfung war mehr eine indirette, die fich erst in späteren Jahren äuferte. Der einzige, der ihm fänstlerisch nahe stand, war Fris Werner (1827 1908)



248. Jei Stier, Rou M. Burnier,

der seinem Meister auch darm solgte, daß er sich mit ihm Meissonier näherte. Tiese beiden Großen haben Werners Lebenswerf bestimmt, in dem sich Landschaftsstüde, Interieurs und fridericiansche Zosatenbischen (Abb. 250) von großer Fernheit des Lous und siebevoller Sorgjamseit im prickeliden malerischen Tetal sinden. Mehr an Franz Krüger als an Menzel erinnert der als



249. Berbitmorgen in ber fublichen ichweig. Bon Bal, Ruthe, Treeben, Gematbegalerie.

Tirektor der Königsberger Akademie gestorbene Karl Steffed (1818 bis 1890), der gleichfalls in Paris, im Bannfreise Delaroches, gelebt hatte und als ein tüchtiger Pferdemaler und Porträtist, namentlich auch als ein beliebter Lebrer, die guten Traditionen vom Ansang des Jahrhunderts in die spätere Zeit bin überrettete.

Der öfterreichische Menzel ist Rudolf von Alt (1812 1905), der den Berliner Altmeifter jogar an Sabren, an unveränderlicher Schaffensfraft und Entwicklungsfähigkeit noch übertraf, wenn er auch der Macht und Tiefe Die jes alles umfaffenden Genies niemals nabe fam. Alts Weld ift die Aquarell technik, in der er eine unübersehbare Echar meifterhafter kleiner Landschafts und Architefturbildchen hinterlaffen hat, von einer unvergleichtichen Präzifion und Keinheit im Detail, das doch seinem großen Blid für die malerische Stimmung des ganzen Ausschnitts niemals gefahrlich murbe (Abb. 251). Bonjeinem Bater Jakob Alt (1789-1872), deraus



250. Luftige Unterbaltung. Bon Trip Werner.

Frankfurt nach Wien gefommen war, hatte er die Freude an der Wiedergabe baroder Bauformen geerbt, auch die Liebe gum Stephansturm, der in Rudolf von Alts Schaffen eine abnliche Rolle fpielt wie der Berg Juji im Lebenswert Hofusais, des japanischen Menzel. Mit bewundernswerter Claftigitat hat er als Nestor der öfterreichischen Runftler am Ende des Zahrhunderts unter dem Ginfluß der modernen Strömung feine Malweife noch einmal verändert, feinen Bortrag freier, leichter und loderer gestaltet und Bilder aus seinem alten Stoffgebiet von einer Große der Auffassung gemalt, die vielleicht olles Frühere übertreffen. Es war mehr als eine Revereng vor dem Alter, daß ibn die junge Wiener Sezeffion zu ihrem Ehrenprafidenten ernannte: er gehörte in Wahrheit zu ibr. Neben All fieht der Nachwuchs der Waldmüller Schule, darunter an erster Stelle der liebenswurdige Friedrich von Friedlander (1825-1899), der Organisator der Wiener Münftler genoffenichaft, der in der Jugend mit gut gemalten, figurenreichen Bildern aus dem Leben der Beit, Szenen vom Mirchtag, aus ber Mantine, aus bem Berjagamt, hervortrat und fpater als "Immalidenmaler" eine beliebte Spezialität fand. Ginen bedeutenden Schritt vorwärts tat jedoch Laguit von Pettenkofen (1822- 1889), dessen Anfänge fich gleichfalls noch in altwienerisch vormarzlichen Bahnen bewegen, der fich aber bald in die Schule der granzofen begab. Auch Bettenkofen trat in Paris der Runft Meiffoniers nabe, mit der er die Borliebe für fleine, ja wingige Formate teilte, aber er ftrebte über die feden und pridelnden Buntheiten diejes Meisters hinaus zu einem harmonijden Ausgleich der kontrastierenden Werte und zu einheitlicher Tonwirkung, Die er an andern Mustern studierte. Go schuf er die lange Reihe seiner Bildchen aus Ungarn und Slavonien, seine Hutten, Bauernhofe, Müchen, Wertstätten, Fuhrwerte (Abb. 252), Zigeuner



251. Ter ichone Brunnen in Trient. Bon Rudolf von Alt.

lager und Stallinterieurs, seine Märkte mit ihrem Gewimmel von miniaturhaften Menschenund Pferdegestalten, die meist aus der kleinen Theißstadt Szolnok stammen, dann seine Ansichten aus Italien, vor allem aus Benedig — kostbare Kunstwerkchen von juwelenhaftem Reiz und seinster Abdämpfung aller koloristischen Härten, die in einer Stufenfolge überaus vornehmer



252. In der Lufta. Bon August von Pettenkofen. Magdeburg, Privatbefit.



253. Am Chiemjee. Bon Eduard Schleich d. A. Leipzig, Mujeum.

grauer Tone den malerischen Zauber leuchtender Helligkeit und warmer Schattenlagen mit seinen und doch breiten Strichen wiedergeben.

Ginen starken Niederschlag fand die Runft der intimen Naturauffassung und der harmonijden Einheit des Tons ichtieftlich in München, wo ihr Chriftian Morgenstern ichon früher, auf Mopenhagener Anregungen fußend, den Boden bereitet hatte. Eduard Schleich d. Al. (1812 bis 1874), der jich auf Morgensterns Schultern erhob, verband Einflusse der altholländischen Meister mit bem, was er auf feinen Studienfahrten durch Belgien und Franfreich gelernt hatte, in seinen ernsten Stimmungslandschaften aus der Jargegend, dem Tachauer Moos und von den baneriichen Seen (Abb. 253), doch blieb seine Farbe trog ihrer besseren Schulung hinter Morgensterns lebendiger Frijche vielfach gurud. Die Jungeren, wie etwa Unton Teichlein (1820 bis 1879), ichloffen fich donn unmittelbar an die Frontainebleauer an, die in Adolf Lier (1826-1882) ihren talentvollsten und erfolgreichsten Propheten in Teutschland fanden (Abb. 254). Lier hatte namentlich bei Tupre gelernt, und deutlich vernehmen wir das Echo der Aunst von Barbigon aus seinen Münchner Werten, aus diesen schlichten Landschaftsbliden von der süddeutschen Hochcbene mit ihren Gerben und pflügenden Bauern, ihren raufchenden Baumgruppen und weiten Fernbliden, ihrem tiefen Farbenflang und ihren Lichterspielen der aufsteigenden und untergebenden Sonne, die durch eine reise Auffassung der atmosphärischen Probleme gebändigt erscheinen. Lers Bilder find es vor allen andern gewesen, die einen Umschwung in Teutschland herbeiführten, ba er als vortrefflicher Lehrer einem großen Mreise eifriger Schüler (unter ihnen vor allem der Schweizer Adolf Stäbli [1842 -1901], Abb. 255) die in Barbizon gewonnenen Erfahrungen weitergab und fo für die Verbreitung einer neuen und vertieften Erfenntnis der Ratur forgte.

Doch neben allen diesen tüchtigen Mräften stand schon längst eine Gruppe weit mächtigerer Persönlichkeiten, die alle Schnsucht der Zeit mit der Kraft des Genies zusammensakten und der deutschen Nunkt aus Eignem große neue Ziele sesten. Schon waren Anselm Feuerbach, Arnold



254. Landschaft. Bon A. Lier.

Böcklin, Hans von Marées an der Arbeit. Und in München, dem Mittelpunkt des deutschen Kunstlebens, zu dem auch diese Trias Beziehungen unterhält, tritt, sie ergänzend, Wilhelm Leibl auf. Diese vier Meister erst sind es, die das Fundament der modernen Malerei in Deutschland legen; die Betrachtung ihres Schaffens soll darum den Abschnitt eröffnen, der von der nächsten Epoche unserer Aunst handelt.



255. Bauernhaus mit heraufziehendem Gewitter. Son Abolf Stäbli.



256. Flora. Bon J. B. Carpeaux.

## 5. Die hiftorischen Stile in Plaftik, Architektur und Runftgewerbe.

"Hiftorienfunft" war um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts das Schlagwort der Malerei geworden. Hiftorienfunft im doppelten Zinne; benn stofflich wie technisch, in der Bahl der Wegenstände wie in der Urt ihrer Behandlung, in der Romposition wie im Rolorit blidte man auf die Bergangenheit gurud. Aber die Malerei als die beweglichste der bilbenden Runfte stellte auch querft Perfonlichkeiten ins Teld, die bieje rudwärts gerichtete Frontstellung anderten. Bildnerei und Architeftur jowie die angewandten Munfte, durch ihre stärfere materielle Gebundenbeit auf eine langjamere Entwicklung angewiesen, blieben noch auf Jahrzehnte hinaus im Bann der historischen Stile deren Einfluß fugenartig hintereinander einsetzte, bis fie fich die Sand gum Bunde reichten und gemeinsam die Herrichaft ausübten. Der Alassizismus hatte die gesamte Runit vor das Mufter der Antife gestellt, die Romantit der Formensprache des Mittelalters neue Unbängerichaft geworben. Beide Bewegungen wurden nun, um 1850, durch das wiedererwachte Interesse an der Renaissance abgelöft, das sich bald überall fühlbar machte. Aber auch dabei blieb man nicht stehen. Die tunftgeschichtlich gebildete Zeit wollte ihr neues Wiffen zeigen, nach dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert nahm sie die vordem verponte Periode Des Barodsfills vor, um auch an dieser ihre nachahmende Begabung zu üben, und es war nur naturlid, daß man von hier aus auch den letten Schritt zum Rofofo machte, jo daß das neunzehnte Jahrhundert zu guter Lett den gefamten Entwicklungsgang aller früheren Jahrhunderte Dis zu dem weltgeschichtlichen Einschnitt der französischen Revolution in raschem Arcislauf noch einmal durchmessen hatte und fich schließlich, mit historischen Renntnissen über und über bepack, in einen tollen Wirbeltang des ifrupellos gewordenen Eflettigismus hingeriffen fah, der erft nach bem Jahre 1890 die erlösende Gegenbewegung herausforderte.



257. Die Gracchen. Bon Eugène Guillaume.

Die Plajtif wurde von dieser allgemeinen Unruhe noch am wenigsten berührt. Die feste Begrenzung des bildnerischen Betätigungsfreises, das abstrafte Wesen der Kunft der reinen Form schließt die Möglichkeit allzu tiefgreifender Umwälzungen überhaupt aus. Hinzu kam, daß die Wiederaufnahme der antiken 3deale gerade hier ben tiefften Gindruck hinterlaffen mußte. Die Plaitif der Alten bietet eine jolche Gulle von Werfen, in denen die letten Gejete dieser Kunft mit der höchsten Meisterschaft zum Ausdruck gebracht sind, daß ihr Ginfluß nie völlig schwinden fann. Die Berehrung der Griechen blieb darum durch alle Wandlungen bepiehen; ja, der Anblid und das Studium der Antife wirkte am Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch einmal mit verjüngender Araft auf ein durchaus modern empfindendes Bildhauergeschlecht. Aber anders als das Griechentum, das sich dem mitfühlenden Künstler erschließt, war der Klassismus, der von den Mademien gevilegt wurde. Aus dem unvergleichlichen Reichtum des Lebens, über den die Blakts des Alteriums verfügte, war hier eine beschränkte Anzahl von Einzelzügen herausgegriffen 4176 Al from Toomenspitem vereinigt, das schließlich zu einem Erstarren des fünstlerijden Betriebes ill fe loutofer Konvention führen mußte. Dagegen lehnte jich auch hier bas jüngere Geichland auf dincara er seld auf die bewegtere, blurvollere Plastif der Renaissance hinwies, bald auf die ulung Riele malerijcher Formen und Linien zuruckgriff, die das siebzehnte und achtzebnte labebandert nemant hatten, bald die Erfahrungen ins Geld führte, die es aus eigenem Naturstudium gewann.

Frankreich war in di som annuf gegen das flassisistische Schema die Vormacht Europas; der Reichtum an bildhauerieben Infonten, den es dabei in die Wagschale zu werfen hatte, ist

außerordentlich groß. Abrigens zeichnete sich auch der frangosische Mlassisis mus durch das gleiche solide technische Mönnen aus, das in der Malerei die David Schule ihren Nachfahren über lieferte. Bor dem völligen Sinab gleiten in den Herrschaftsbezirk der niederen Schablone bewahrte ihn das tüchtige und gewissenhafte Handwerk. Immerhin, es war doch eine Schablone, die sich herausgebildet hatte und in der offiziellen Runft ihre Inrannis übte. Die "flassischen Formen" blieben Zahrzehnte hindurch das Credo der Atademie, dem sich der ganze Unterricht zu beugen hatte. Jahrzehnte hindurch hielten sich die Aufgaben für ben "Prix de Rome", die gewöhnliche Eingangspforte der frangofischen Bildhauer zur Anerkennung und zum Ruhm, in demselben Geleise. Aber da die jungen Leute trot dieser Eintönigkeit dort wirklich und rechtschaffen arbeiten fernten, hatte auch die fonjervative Macht dieses Schulzwanges ihre unbestreitbaren Verdienste. Welch vornehmer Wirtungen der französische Atademismus fähig war, hat an erster Stelle Eugene Buillaume (geb. 1822) bewiesen. Seine Schilderungen



258. Der Edwur des Spartafus. Bon L. E. Barrias.

aus der Römerwelt, zumal seine Sauptwerfe, die Toppelbuste der Gracchen (Abb. 257) und Die Gruppe der "Mömischen Hochzeit", haben in der stolgen Strenge ihrer Umriffe, ihrer Gefichtszüge, ihrer Gewandfalten eine fühle Hoheit, der eine ftarfe Anziehungsfraft innewohnt. Auch feine Porträtbuften, wie der geiftvolle Nopf des Erzbischofs Tarbon, haben jene ernfte, gefestete Rube, zu der Guitlaume sich erzogen. In verwandten Kreisen bewegten sich Jean Beieph Perraud (1819-1876), beffen Gruppe des "Lyrifchen Dramas" an der Parifer Oper noch gang den Schematismus des ppramidalen Aufbaus zeigt, mahrend seine "Rindheit Des Bacdus", auf Der Weltausstellung von 1867 viel bewundert, zu lebendigerer Linienführung überleitet, - - weiter Hippolyte Moulin (geb. 1832), deffen Merkur mit der grinfenden Faunherme ("Das Weheimnis aus höheren Regionen") durch ein glückliches Bewegungsmotiv die Abhängigfeit ber ionstigen Ersindung halb vergessen läßt, - Nimé Millet (1819-1891), dem die Dper den weithin sichtbaren Apollo ihrer Auppel verdanft, - oder, aus einem jungeren Areije, Louis Ernejt Barrias (1841-1905), deijen "Schwur des Spartafus" (Abb. 258) im Tuileriengarten eine außerordentliche Meisterschaft in der Behandlung des nachten Körpers verrät. In feinem foloffalen Tenkmal für Biftor Sugo naberte fich Barrias der pathetifchen Gebarde, die in der frangofischen Bildnerei bald eine aufdringliche Rolle zu fpielen beginnt, et



259. Jeanne d'Arc. Bon S. Chapu. Paris, Luxembourg.

aber fonnte er wieder so zart sein wie ein Meister des achtzehnten Jahrhunderts.

Von zwei Seiten her ward der afademische Formalismus besonders wirksam in seiner Herrschaft bedroht: von der Schule François Rudes, die, den Realismus Houdons weiterführend, dem modernen Lebensgefühl durch einen engeren Anschluß an die Natur Eingang in die Plastik zu verschaffen strebte, und durch eine abseits stehende Gruppe, die sich auf die herberen Formen der italie= nischen Frührenaissance stütte, um den gehaltenen Stil des Quattrocento gegen die äußerlich gewordene Nachahmung der Antike auszuspielen. Carpeaux und Dubois sind die Meister, die hier als Führer auftraten, um mit ihren Anhängern getrennt zu marschieren, aber vereint zu schlagen. Jean Baptiste Carpeaux (1827—1875) gehört zu den stärksten Berfonlichkeiten, die in die Beschichte der französischen Bildhauerei ein= gegriffen haben. Sprühendes, von Lebenslust und Schöpferdrang übersprudelndes Temperament verband sich in ihm mit einer sinnlichen Formenfreude von lachender Gesundheit, und ein

ciserner Wille befähigte ihn, sein Genie gegen den Unverstand der Menge und das Gezeter prüder Banausen durchzusegen. Durch den Unterricht bei Rude, David d'Angers und Duret vorgebildet, ward Carpeaux früh auf eindringliches Naturstudium und realistische Tendenzen hingewiesen, die er zuerst auf römischem Boden, noch ohne die Sicherheit eignen Stilgefühls, in seinem einst berühmten neapolitanischen Fischerknaben und seiner jetzt im Luxembourg-Garten ausgestellten Ugolino-Gruppe zu betätigen suchte. Doch in dem Relief des Flora-Pavillons, bessen größere allegorische Gruppe gleichfalls noch spätitalienische Einflüsse verrät, hatte er sich selbst gefunden (2166. 256). Hier lebt schon der Rhythmus der Linien und Formen, der dann in Carponny Sountwerf: der 1869 vollendeten Gruppe des Tanges an Garniers neuem Opernhause (vgl. 3.2111.), einen jubelnden Triumph feiert. Kaum jemals früher hatte die Efstase sinnlicher Lebensfrend ein n plaitischen Ausdruck von solcher Kühnheit und Grazie zugleich erfahren. Dennoch ift die jr 11 de ner illion der Gruppe im Aufbau wie im Umriß und Kontrastspiel der Linien wunderbar geschlieb, old echeinbar ungezwungene Anordnung der Figuren von reifstem Kunftverstand geleinet. In fishen heute nicht mehr die sittliche Entrustung und die handgreifsichen Attentate, bie ... ir hervorrief. Auch in Carpeaux' zweiter großer Schöpfung, bem Brunnen im Gorten ber gebourg mit den vier Weltteilen, die gemeinsam eine Erdfugel halten, fesselt bie ebothmilim ...... monien der flug zusammengestimmten Bewegungen und das atmende Leben in den herrite mawellierten Körpern der nackten Globusträgerinnen. Nicht minder

hat Carpeaux als Porträtist Ungewöhnliches geleistet.

Ein Schüler von Rude war auch Auguite Cain (1822-1894), der dann als Tierbildhauer das Erbe Barnes antrat und von Tar stellungen fleinerer Formate, die an die winzigen Bronzen dieses Mei sters erinnern, zu dramatisch beweg ten Rampfgruppen wilden Raubgejindels überging. Zeine Adler und Beier, Löwen und Eber, Tiger und Arofodile, die um Beute und Leben ringen, find von starker Naturwahr= heit. Auch das große Reiterdenkmal des Herzogs Rarl von Braunschweig in Genf, das Cain ichuf, ichmudte er mit den kolossalen Bildern von Löwen und Greifen aus rotem Marmor. Senri Chapu (1833 bis 1891) steht mit Carpeaux durch die gemeinsam genossene Schule Durets und durch die Natürlichkeit seiner Gestalten in Berbindung. Aber Chapu hatte auch bei Pradier



260. Die Jungfrau von Orleans. Bon Paul Dubois.

geternt und von ihm eine Freude an der Keinheit annutig-graziöser Linien übernommen, an der sein zarteres Talent zeitlebens seithielt. Die Hochreliessigur des "Gedankens" an der Gradstele der Gräim d'Ugoult, die Gestalt der Jugend, die zu dem Monument Henri Regnaults in der Ecole des Beaux Arts den Lorbeerzweig hinausreicht, die sterbende Anmphe Clutia und ähnliche Arbeiten zeigen ihn als einen Meister in der Modellierung junger Frauenkörper und im Arrangement des Faltenwurfs sauft herabwallender Gewänder. Es ist bezeichnend, daß er die Jeanne d'Are nicht als Amazone, sondern als das Hirtenmädchen von Domrenn darstellte, wie es in inbrunitig-visionärem Gebet niedergefniet ist und zum Himmel emporblickt (Abb. 259). Dies Werf Chapus im Lurembourg-Museum hat den Ruhm des Künstlers vor allen andern verbreitet; allenthalben sind Abgüsse und Nachvildungen des Lriginals aufgestellt worden, sogar im Lrsteds Part zu Kopenbagen grüßt das ernste Antlig des frommen Kindes aus grünem Buschwerk. Veniger bekannt geworden sind Chapus Tenkmalsiguren, unter denen die des Advokaten Berstwer im Pariser Justizpalast hervorragt.

Feanne d'Arc als jungfräuliche Ariegerin darzustellen, war ein Thema recht nach dem He zen Paul Tubois' (1829—1905), der sich vom Alassizismus in die herbere Formenwelt des Tuattrocento flüchtete. Die geschmeidige Gestalt des eisengepanzerten Mädchens auf dem prachtvoll aussichreitenden Kampstoß (in Reims und Paris), ihr schmales Antlig mit dem versücht ausgerichteten Blick, die eckige Geste ihres Armes, der das Schwert wie ein heiliges Bahrzeichen hält, verraten deutlich die Begeisterung, mit der sich Tubois in das Studium der frühen Renaissance versentte (Abb. 260). Man deuft an Tonatello vor seinem heiligen Johannes als Kind, mit dem er 1861 im Salon debutierte, deuft an Verrocchio vor seinem Reiterbilde des



261. Elefant. Bon Emanuel Frémiet.

Connetable von Montmorenen in Chantilln, deuft an die Porträts italienischer Maler des fünfzehnten Zahrhunderts vor der versilberten Bronze seines florentinischen Sängers, denkt an Bauwerfe und Stulpturen der Früh- und hochrenaissance vor dem offenen Säulenbau feines Grabmonuments für den General de la Moricière in der Kathedrale zu Nantes, unter dessen Bronzefiguren an den Eden des Sarfophags fich die berühmt gewordene Gruppe der Caritas mit ihren Rindern befindet. In allen diesen Werfen ift der gehaltene Naturalismus der alten Meifter, Denen Tubois fich in langjährigem Aufenthalt im Suben angeschloffen hatte, ift ihre Kunft, die strengen Linien schlanker, sehniger Glieder zu reizvollem Spiel zu ordnen, wiedererwacht. Auch Die feine Westalt der zum Leben erwachenden Eva, der Narzissus im Lurembourg, die Bronzebusten der Maler Bonnat und Bauden, die Kövse von Gounod, Pasteur und andern stehen auf dem Boden diefer reifen Kunft, die den blühenden Reichtum innerer Bewegung durch ein weises Formgefillt bandigt, das natürliche Leben der Musteln und Sehnen unter der Cherfläche durchichimmern liftt, ab r ftets bem Gejen ber plaftischen Rube unterordnet. Tubois' Runft, die man am but nim Jacobjens An Rarlsberg-Glipptothef zu Ropenbagen überblicken fann, wo gute Albaüije juli aller i iner Arbeiten vereinigt jind, hat nichts Umftürzlerijches, jie hat der franzöjischen Bildnerei nicht um 1904t, weue Wege gewiesen, aber ihr tiefes Verständnis für die Probleme der Form und im Weldmar linden Werfe erzeugt, deren Schönheit ihre Geltung nie verlieren fann.

Tie übriges tonogn Talente der Pariser Schule halten sich zwischen diesen Führern. Eugene Tetaulunghe (1994–1891), wiederum ein Schüler Turets, strebte in seiner Eva nach dem Sündenstell um Burmbourg) und seiner sißenden Statue Aubers im Foher der Oper nach einer freien Raturalle und Ausberd. Emanuel Frémiet (1824—1910), der noch aus Rudes Atelier Kammie, wohn is sind aus it, gleich Cain, der Tierplastis (Abb. 261), erweiterte aber bald sein Stossgebt in der antialiere eine außerordentliche fünstlerische Fruchtbarkeit. In

einzelnen fleineren Arbeiten, wie in der Bronzestatuette eines Minstrels aus dem fünfgehnten Jahrhundert, hält er fich gang nabe an Tubois. Eine Mijchung aus deffen Art und dem energischen Naturalismus der anderen Richtung ftellt dann die lange Reihe von Frémiets Reiterstandbildern dar, unter denen das Monument der Zeanne d'Arc auf dem Parifer Pnramidenplas - von starfer Wirfung durch den Montraft des jungfraulichen Rindes und des gewaltigen Pferdes - , das Tentmal des Velazquez hoch zu Rofi vor der Louvrefolonnade (Abb. 262) und der gallische Häuptling hervorragen. Die effekt: vollen Rampigruppen schließlich, die Tier und Tier oder Tier und Mensch in wilder Umichlingung auf Tod und Leben zeigen, wie die Szene zwijchen einem Mann der Steinzeit und einer Löwin oder ber Raub eines Weibes durch einen Gorilla, erinnern an die dramatische Wucht, mit der Barne und Cain solche Themata behandelten, und an den leidenschaftlichen Elan von Rude und Carpeaux.

In Teutschland ging die Befreiung vom flassiziftischen Schema langiamer vorwärts



262. Belazquez. Bon Em. Frémiet. Paris.

ais im Nachbartande. Die romantische Borliebe für die deutsche Bergangenheit spielte in die Weichichte Der Plastif nur wenig hinein; Die Macht der antifen Muster erwies fich zu starf. Im allgemeinen hielten fich die Bildhauer auch da, wo fie, von der erstarfenden Religiofität der Zeit ergriffen, mit ihren Werfen der Kirche und dem Chriftentum dienen wollten, ruhig an das afademiiche Rezept. Satte doch Thormaldjen jelbit, der große Seide, Chriftus und die Apostel in der Sprache seiner idealen Formenfunst dargestellt. Ihm folgten die Plastifer allerorten mit ihrer geringeren Braft, und nur wenige, wie etwa der Bestsale Bilbelm Achtermann (1799 bis 1884), machten den Berjuch, etwas von den härteren Formen und fraujeren Linien der altdeutschen Holzschnißer und Steinmegen ins neunzehnte Jahrhundert herüberzuretten. Mehr Anflang fand die Mildung von gemildertem Majiigismus, gahmer Renaijiance und einem beideidenen, in der hauptsache auf das Rostum beschränften Realismus, wie fie in Berlin die Schüler Rauchs, in Tresden Rietichel und jeine Unhänger in Mode gebracht hatten. In der preußischen Dauptitadt buldigten ihr Gerdinand Auguft Gifther (1805-1866), der Schöpfer der Ariegergruppen auf dem Belleallianceplag, fpater Rudolf Ciemering (1835-1905), deffen Germaniafr .5 1871 allgemeine Bewunderung fand, und der in einzelnen Tenfmälern, namentlich in dem für den berühmten Augenarzt Gracje in Berlin (Abb. 263), weniger in den Reiterfiguren des großen Siegesmonuments auf dem Leipziger Marktplat, über den Turchschnitt hervorragte. In München neben Schwanthaler, der in seiner zweiten Epoche vom schematischen Alassizismus abichwentte, freilich ohne die alte Flüchtigkeit aufzugeben, sein schwächlicher Nachfolger Max Widnmann (1812—1895). In Wien die zahlreichen Schüler des gemilderten Afademifers Fran ; Bauer (1797-1872), Der als unermudlicher Lehrer eine gange Generation zu handwerklicher



263. Graefe-Denkmal in Berlin. Bon R. Siemering.

Tüchtigkeit erzog, und neben dem vor allem der Medailleur Jojef Taniel Böhm (1794-1865), ein vorzüglicher Renner und Sammler, als ein Anreger von hoher Bedeutung tätig war. In diejen Arcis fam von München her der entlaufene Schwanthalerschüler hans Gaffer (1817 bis 1868), dem das Tonauweibchen im Wiener Stadtparf (Abb. 264), zahlreiche Grabdenkmäler, Ibealgestalten und Bildnisbusten (auch die mißlungene Wielandstatue in Weimar) ihr Tasein banten. Dazu ber Erjurter Anton Fernforn (1813-1878), der in jeinem Reiterdenkmal bes Erzherzogs Narl ein fühnes Meisterstück des Bronzegusjes ichus, und vor allem der Westsale Kaspar von Zumbusch (geb. 1830), der nach einigen Erfolger. in München nach Wien berufen wurde, wo ihm die Tenkmäler Maria Therejias, Beethovens (Abb. 265) und des Feldmarschalls Rabeitin gufielen. Die Lehren der Dresdner Schule Sahnels verpflangten Otto König und Karl Kundmann nach Wien (beide geb. 1838), von denen Rundmann durch feine sitzenden Statuen Schuberts und Grillparzers mit gutem Grunde populär geworden ift. Gang abseits hielten fich zwei juddeutiche Bildhauer: der Ansbacher Ernit von Bandel (1800-1876), der Schöpfer des hermann-Denkmals im Teutoburger Balbe, das durch die monumentale Einfachheit feines Umriffes Schwanthalers Bavaria mie Schillings Germania auf dem Niederwald weit hinter fich läft, und der Echwabe Joseph Kopf (1827-1903), der in jungen Jahren nach Rom fam und ber lette Ausläufer bes alteren beutiden Runftlerfreifes in ber ewigen Stadt gestorben ift, eine originelle Perfonlichkeit, auch ben jungeren Landsleuten in Rom eine verehrungswurdige Erscheinung, und als Blasteter namentlich in seinen Porträtbuften ein feiner Künftler.

Allmählich drängten iich auch andere Stile hinzu, und es begann ein frischeres Leben. In München führte Konrad Luc 1829—1899) in seinem hübschen Fischbrunnen auf dem Markt-

plage die deutsche Renaissance, verquidt mit gotischen Elementen, ein. Es war das erste bedeutende Werf dieser Urt, dem bald, unter dem Einfluß der funstgewerblichen Deutsch-Renaissancebewegung, zahlreiche "altdeutsche" Brunnen mit frumben Lands= fnechten, würdigen Ratsherren und blajenden Rachtwächtern folgten. Die schär fere Charakteristik, die hier im Sinne der alten nationalen Runft angestrebt wurde, führte mit beherzterem Realismus in Dresden Robert Dies (geb. 1844) weiter, deffen famojer "Gänsedieb" (jest auf dem Ferdinandsplat, Abb. 266) bei feinem Erscheinen in gang Teutschland freudig begrüßt wurde.

Toch ein entscheidendes Wort wurde von allen diesen Künstlern nicht gesproschen, die bedeutsamste neue Anregung fam vielmehr wiederum aus Berlin. Hier hatten sich schon einige der älteren Rauchschüler gegen den Regelzwang der Konsvention ausgelehnt. Theodor Kalide (1801—1863) hatte es gewagt, in seiner trentenen Bacchantin auf dem Panther (in der Nationalgalerie, Abb. 268) einen Borwurf, den man als Kühnheit empfand, mit unverhülltem Realismus, zugleich mit bedeutendem Können in der Bes



264. Donauweibchen. Bon S. Gaffer. Wien, Stadtpart.

handlung des nachten Frauenförpers darzustellen. Daneben hatte Wilhelm Wolff (1816 bis 1887) in seinen Tierstutpturen einen freieren, fast naturalistischen Ton angeschlagen. Indefien der Bringer des Neuen war ein Angehöriger der jüngeren Generation: Reinhold Begas (1831-1911), der mit mutigem Griff, ungefähr gleichzeitig mit Carpeaux in Frankreich, wieder auf den Barodftil zurudging und durch ihn unferer Plaftif frisches Blut zuführte. Er bat fich damit ein großes Berdienst erworben, anbefümmert um die Angriffe, die er, in seinen ipateren Jahren selbst ein oft unduldsamer huter der Tradition, als junger Mann um seiner "revolutionaren" Taten willen in reichem Mage erfuhr. Es war fein geringes Wagnis, damals auf die Munit des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts hinzuweisen. Denn nichts war iet dem Auftreten des Massisismus so verpont wie Rototo, Zopf und Barod; das alles erichien den Afthetitern als Satanswert. Begas' Temperament aber fühlte fich von der erbabenen Rüchternheit der akademischen Plaftit abgestoßen. Er strebte nach Leben und Bewegung. Daß er fie als Sohn der funftgeschichtlichen Zeit im Anschluß an einen hifterischen Stil juchte, war nur natürlich. In Rom, wo der Sohn des Berliner Malers Narl Begas mit dem aufftrebenden Areis der Feuerbach, Bödlin, Marées, Lenbach, Allgeger gujammentraf und Natur und Munft mit gesteigerter Ginnenfreude genießen lernte, ging ihm die Schönheit der fpatitalienischen Bildnerei auf. Er fonnte nicht verstehen, warum die Überlieferung bis Bernini beilig,



265. Beethoven-Denkmal in Wien. Lon A. v. Zumbuich.

von Bernini abwärts aber unheilig sein sollte. Und so ver= tiefte er sich in die Reize der gefälligeren sinnlicheren For= men von der Spätrenaissance bis zum Zopfstil. Begas hat die Führerrolle, die er damit antrat, nicht beibehalten, weil ihn das Schickfal im Übermaß der Güte in der Zeit seiner Reife auf ganz falsche Bahnen geführt hat. Er war außerordentlich, wenn er bekorative Statuen oder Gruppen modellierte oder wenn er einen interessanten Männerkopf in Marmor meißelte, wenn er üppige oder zurte nachte Frauengestalten schuf, Benus, die den weinenden Amor beruhigt, Pan, der die verlassene Pinche tröstet, die Anmphe, der ein Kentaur auf seinen Rücken hilft, indem er ihr seine Sand als Steig= bügel darreicht — es jind pla= stisch gewordene Böcklin= Eze= nen, die Begas hier model= liert hat -, oder die badende Susanna (Abb. 267), die Sa=

binerin, die der starke Römer davonschleppt; wenn er ein holdes junges Weib bildete, das sich nach dem Bade die Guge trodnet oder fich im Spiegel beschaut, den ihre ichimmernden Anie halten - und er mußte überlebensgroße allegorische Gestalten formen, welche die deutschen Flusje, den Frieden, die Gintracht, den Ruhm verforpern, überlebensgroße Biftorien, die Kranze warfen, mußte dem siegreichen Kaiser, dem eisernen Kanzler das Denkmal jegen, gehaltene Kraft bes Greisenalters, die Energie und Entschlossenheit des Tatenmenschen schildern. Begas hatte mit jenen anmutigen Erfindungen, dann mit den Tiergruppen für das Echlachthaus in Budapeft, mit der gang borect gebaltenen deforativen Gruppe auf der Attifa von Sigigs neuer Borje in Bertin, nit . in Moffen Wettes (Abb. 269), Bismards und vor allem Mengels, auch mit der feinen Figur des 4 uma Echillerdenkmals (1863—1871), mehr noch mit den Personifikationen des Dramas, der 2001 von Minispine (Abb. 270) und der Geschichte, die auf dem Brunnenrand des Zockels judu, aufgrott numbe Erfotge errungen. Doch bei den umfangreichen Tenkmalsanlagen, mit demon fold Route frotter ift erster Linie verbunden ward, gelangte er bestenfalls zu lebensvolten Emalle den einem geschlossenen Gesanteindruck. So ist auch er, wie fo viele große Tolling ... Geulligen Runft felnes Zeitalters, nicht bazu gelangt, seine Art über die Anlehnung an Bonom an Maus aus Ulanem weiter zu entwickeln und die Hoffnungen zu erfüllen, die er erwedt hatte.



266. Der Gäniedieb. Bon R. Diez. Brunnenfigur, Dresden.



267. Babende Sujanna. Bon Reinhold Begas.



208. Bacchantin auf dem Panther. Bon Th. Ralide. Berlin, Nationalgalerie.



269. Moltke. Von Reinhold Begas. Berlin, Nationalgalerie.

Auch die Wirkung Reinhold Begas' blieb eine beschränkte und im ganzen eine äußerliche. Hatte er die Kunft des Barod wieder hervorge= zogen, um mit ihrer Hilfe zu frischerer Natürlichkeit vorzudringen, so nahmen die meisten seiner Nachfolger den wieder zu Ehren gebrachten Stil lediglich als ein neues historisches Vorbild, das sich kopieren ließ, und das sie getrost den anderen anreihten. Was uns not tat, war, daß Be= wegung, Leidenschaft, blühendes Le= ben in die Plastik kam. Begas hatte mit stürmischer Genialität einen An= lauf genommen, aber bis zum Gipfel fam er nicht, und die anderen waren zu schwerfällig, um zu folgen. Nur Viftor Tilgner in Wien (1844 bis 1896) trat ihm ebenbürtig zur Seite, ein zarteres, gefälligeres Talent als der Berliner, der gern derb ins Fleisch ging, dem Tilgner aber in der fraft= vollen und eindringlichen Charakte= ristik seiner Porträtbuften durchaus gleichkommt. Tilgners Köpfe der Char= lotte Wolter, Grillparzers, Bauern= felds, seine Bildnisse der pikanten Schönheiten aus der Wiener Gesell=

schaft find ihres dauernden Bertes gewiß. Unter seinen monumentalen Berken (Abb. 271) steht das Mozartdenfmal obenan, in dem er auf Rofofomotive spezifisch wienerischen Charafters zuruchgegriffen hat. Tilgner fonnte fich auch sonft auf die reichen Traditionen einer einheimischen Kunftwelt stüten, die den Reichsdeutschen fehlte. Das ift es, was feinen Schöpfungen ihren besonderen Reiz und die Sicherheit ihrer Wirfung gibt. Bon baroden Glementen ift auch die Kunft Edmund Hellmers in Wien (geb. 1850) durchsett, bei dem sich freilich das Schwere und Sinnlich-Derbe noch mehr als bei Tilgner in eine liebenswürdig-wienerische Schmiegsamkeit wandelt. Um unverhülltesten zeigt sich diese Anlehnung an die deforativen Taten des siebzehnten Jahrhunderts in dem Aufbau seines Turfenbefreiungsdenkmals in der Stefansfirche, deffen architektonische und figurliche Teile zu ichmetterndem Fanfarenton zusammenklingen, und in feiner temperamentvollen Bruppe "Cfterreichs Landmacht" in einer Ednische der Burgfassade. Die lebensvolle Bewegtheit, die diese Werke erfüllt, kam dann nicht minder Hellmers fein empfundenem Emil Schindler Tenkmal und feiner sigenden Goethestatue zugute, deren schöner Ropf einen Ersat bietet für die etwas bürgerlich-gemütliche Art der Gesamtsomposition (Abb. 272). Mehr an Begas' handfeste Fleisch und Formenfreude erinnert von den Cfterreichern Rudolf Benr (geb. 1847). Namentlich das von ihm geschaffene Gegenstud zu Hellmers Burgfaffaden-Gruppe: "Öfterreichs Scomacht", und fein von ftarter finnlicher Kraft getragener Bacchusfries vom Burg-

theater wie andere glänzende Reliefarbeiten (darunter die Theaterizenen am Wiener Grillparger Denkmal) weisen darauf bin. Zum Monumentalen strebt die urwüchzige Araft des Pragers Jojef B. Mystbef (geb. 1848), deffen Statuen und Dentmaler (die "Ergebenheit" am Parlamentshause, der fniende Mardinal Edwarzenberg, das Reiterbild des beiligen Wengestaus) aus dem Echulmäßigen fort zu einer starken Eigenart hinstreben. Wie bei diesem Böhmen hat fich bei dem Tiroler Sein= rich Matter (1844-1892) eine na= tionale Raffigfeit in plastische Werfe von ferniger Wucht umgesetzt. Natters riesenhafter Andreas Hofer vor allem auf dem Jelberge bei Innsbruck (Abb. 273) ift zugleich ein Tenfmal des prächtigen Menschen und Münftlers felbst, der seinem Schaffen zu früh entriffen wurde.

Die Plastif der übrigen Bölfer hat für den Zeitabschnitt von
1850—1870 wenig Hervorragendes
aufzuweisen. Der Mlassissmus Canovas und Thorwaldsens übte noch
immer seine Wirkungen in ganz
Europa aus und wanderte schließ-



270. Figur ber Philosophie vom Schillerbentmal in Berlin. Bon Reinhold Begas.

lich auch über den Dzean. Tann kam die erneute Bewunderung der italienischen Menaissance und verbreitete sich ebenso strahlensörmig über den Erdkreis. Und Italien war nach wie vor das gelobte Land der Bildhauer aller Nationen, die in Rom und Florenz internationale Kolosnien bildeten, um von dort die akademischen Schulregeln in ihre Heimat zurückzutragen und ihren Landsleuten weiterzugeben, wenn sie es nicht vorzogen, ihr Leben lang im Süden seschaft zu bleiben.

England, das in der Malerei, wie wir sahen, während der ersten beiden Trittel des Jahrbunderts eine bedeutsame Stellung einnahm, stand in der Plastif weit zurück. Die britische Art, der sinntiches Formempsinden nicht im Blute liegt, konnte der europäischen Bildhauerkunst teine neuen Anregungen geben; man mußte sich damit begnügen, das im Ausland Geschene und Gesernte schlecht und recht nechzuchmen. So kam man bestensalls zu einem erträglichen Handswerfsbetrieb: aber die Talente waren dünn gesät. Nach Flaxman ist eigentlich nur John Gibson (1790–1866) zu nennen, der 1817 in Rom unter die Schüler Canovas trat und die ewige Stadt seitdem nur noch verließ, um seinen jährlichen Besuch in London zu machen. Gibsons Ruhm war nicht nur in seinem Vaterlande verbreitet. Seine liebenswürdigen und gefältigen Werte, wie seine Tarstellungen der Psyche und Amors, seine Marmorgruppen Hulas und die



271. Joseph v. Führich. Bon B. Tilgner.

Namabhen (Nationalgaterie, London; Abb. 274) ober Bero und Leander, sein fein empfundenes Grabmonument für die Herzogin von Leicester in der Kirche zu Longford waren weithin befannt. Interessant sind seine Bersuche mit polychromen Stulpturen, mit denen er in den fünfziger Jahren eine Auffassung von der antiken Plastik vertrat, die erst viel später allgemeine Anerken= nung fand, und die er nach einer farbig gehaltenen Statue der jungen Königin Viktoria (1847) dem Wider= ipruch der Zeitgenoffen zum Trot in verschiedenen Gestalten und Büsten, vor allem in der dreimal wieder= holten Figur der Benus, fortsette. Lon Gibson stammt auch das Grabmal der thronenden Königin mit den alle= gorischen Gestalten der Weisheit und Gerechtigkeit im Parlamentsgebäude. Überhaupt begann zu jener Zeit in England die leidenschaftliche Tenkmaljeperei, die erst später den Kontinent erfaßte und dann in allen Ländern jo schwere Geschmacksverwüstungen anrichtete. Londons Straßen und Pläte sind überfät, seine großen Kirchen, die Westminsterabtei und die St. Pauls-Rathedrale, vollgestopft mit gleichgültigen, mittelmäßigen und mise= rablen Statuen, und die übrigen englischen Städte folgten dem schlimmen Beispiel der Hauptstadt. Aus dem großen Kreise der Bildhauer, die sich in den Dienst dieser Nationalleidenschaft stellten, ragen nur wenige hervor. Lon der älteren Generation könnte man Francis Chan= treh (1781—1842) nennen, der den Wellington vor der Londoner Börse modellierte, von der jüngeren den Öfterreicher Joseph Edgar Böhm (1834—1890), der früh nach London kam und dort eine große Reihe von Denkmälern schuf, darunter den Lord Beaconsfield in der West-

minsterabtei (Abb. 276), oder Henry Hugh Armstead (geb. 1828), der an Sir Gilbert Scots schrecklichem Albert-Memorial im Hydeparf mitarbeitete. Aber auch die Leistungen dieser Männer erheben sich nicht über ein anständiges Turchschnittsmaß. Auf einem ganz andern Niveau steht Alfred George Stevens (1817—1875), der sich vielsach mit dekorativen Ausgaben beschäftigte (sehr schön der Namin in Torchester House, Abb. 278) und als Bildhauer in Rom bei Thorwaldsen gelernt batte: von ihm rühren der sitzende Löwe vor dem British Museum und der Entwurf des Bellinatonvortmals in der Paulsfathedrale her. Als Lehrer an der Kunstschule in Sheffield hat Stevens eine bedeutende Wirksamkeit entfaltet.

Auch in Wordenwells bielt die unersättliche Tenkmalsfreudigkeit ihren Einzug, die in zahllosen ungleiche Ahnel, Wehrzahl nach aber ungenießbaren Statuen von Kriegs- und Friedenshelden ihre die Abertankleus Labert Las bedeutendste Talent, das die Vereinigten Staaten hervorbrachten, war Hiram Lauren (1105—1873), der in Italien studierte und in Florenz gestorben ist. Seine Kizuren einer Eine Comminierte griechischen Sklavin, auch seine Büsten und Statuen, wie die Taniel Wähftels in Amany önnen sich unter den Arbeiten der zahllosen Canovas und Thorwaldsenschütz richt und siene sien. Ein Amerikaner, der sich ohne die Schule Europas



272. Entwurf zum Wiener Goethe Dentmal. Bon E. Sellmer.

durchbalf, war Eraftus Tow Palmer (geb. 1817), der seinen Arbeiten eine Ursprünglichkeit von eigenem Reiz zu wahren wußte (Abb. 275).

In den nordischen Ländern war natürtlich Thorwaldsens Einfluß besonders mächtig. Tänemark selbst batte nach dem Genie des großen Bildhauers, der die Aunst des Landes zu Ehren gebracht batte, und nach seinen Schülern wenig mehr zu sagen. Die Arbeiten der ersten norwegischen Plastike, deren Namen über ihr engeres Laterland hinausdrangen: Hans Michelssens (1789–1859) und J. D. Middelthuns (1820–1886), sind noch ganz Geist vom Geiste Ihorwaldsens. Michelsens Hauptwerk sind die zwölf überlebensgroßen Apostel des Trontheimer Toms, Viddelthun zeichnete sich vor allem durch seine vorzüglichen Porträtbüsten aus. In Schweden ist Johann Riktas Buström (1783–1848) zu nennen, ein Schüler von Sergell, der aber seine weitere Ausbildung gleichfalls Kom verdankte (wo er auch gestorben ist) und in seinen zraziosen weiblichen Figuren vom strengen Alassizismus zu bewegterem Linienspiel über ging (Abb. 277). Taneben John Börzeson (geb. 1836) und Johannes Frithsof Riell berg (1836–1885), die sich wiederum in Kom die Grundlage für ihr Schassen erwarben. Von Kiellberg stammt die Statue Linnés in Stockholm.

Selbst Belgien, das später in der europäischen Plastif ein so gewichtiges Wort mitsprechen sollte, stand damals im Bann der landläufigen Stile. Matthias Ressels aus Maastricht (1784 bis 1836, Abb. 279) war zwar in Paris gewesen, zog aber dann nach Rom und ging in das Lager Thorwaldsers über, in dessen Atelier er die berühmten Meliess des Tages und der Nacht auszu



273. Tas Andreas Hofer-Tenkmal am Berge Jiel. Bon H. Natter.

führen hatte. Ein Schüler Keffels' war Charles Auguste Fraikin (1819 bis 1893), der selbst später ein beliebter Lehrer ward — bei ihm genoß Meunier seinen ersten Unterricht - und in eini= gen anmutigen Gruppen, wie "Benus und Amor", sowie in seinem Doppel= denkmal von Egmont und Hoorn auf dem fleinen Zavelplat in Bruffel ein bedeutendes Können offenbarte. Zu Keffels' Schülern gehörte auch Eugene Simo= nis (1810-1882), der Schöpfer der effektvollen Reiterstatue Gottfrieds von Bouillon in Bruffel. Eine fruchtbare Denkmalstätigkeit entfaltete daneben mit wechselndem Erfolge Willem Geefs (1806—1883, Abb. 280). Sein Brüffeler Märthrermonument zum Andenken an die im Jahre 1830 Gefallenen und andere Arbeiten ähnlicher Art können nur wenig befriedigen, aber diesen Werken steht die tüchtige Bronzestatue Rubens' in Antwerpen gegenüber. Die Reigung der Zeit zu Tenkmälern historischer Hel= den in möglichst realistisch nachgebildetem Kostüm führte in Belgien wie allenthal= ben zu Außerlichkeiten und lähmte die ge= sunde Entwicklung des plastischen Sinnes. Alle diese Künstler haben in freien, nicht allzu ängstlich antikisierenden Idealfiguren Besseres geschaffen als in jenen Statuen, durch die sie nur zu bald aus der intimeren Beschäftigung mit eigentlich bildhauerischen Formproblemen zu dem

Tenkmalsschema hinübergelockt wurden, das genau der Historienmalerei jener Epoche entsprach. Auch in Italien selbst, der natürlichen Heimat des Klassizismus, führte die Emanzipation von dem antikisierenden Schulzwang schließlich nur in eine neue Schablone hinein, die schlimmer war als die siderwundene. Zunächst blühte dort natürlich die Richtung Canovas, der in seinem Atelier zahlreiche Schüler herandildete. Unter ihnen ragte namentlich Pompeo Marchesi (1789—1858) hervar, dessen Hauptwerf das Grabdenkmal des Herzogs Emanuel Philibert von Savoyen in Turin sit, versen Hauptwerf das Grabdenkmal des Herzogs Emanuel Philibert von Savoyen in Turin sit, versen Kulpen Swethe von seiner Hand. Neben Marchesi stand Carlo Finelli (1782—1864), der als Schwenden Swethe von seiner Hand. Neben Marchesi stand Carlo Finelli (1782—1864), der als Schwenden Swethe von seiner Hand. Neben Marchesi stand Carlo Finelli (1782—1864), der als Schwenden swethe son seiner House Alleganderzug einen Relieffries mit dem Triumphzug Troud sier den Luiring schust, ganz im Stil des antisen Flachbildes. Ein Schüler Thorwaldsens war Pietro Tenerani (s. oben S. 21), seit 1860 Generaldirektor der Museen und Galerien Kome, wessen kreisen, siebenswürdige Statuen der Psyche, der

Bandora, der Benus, Amors, des Frühlings uiw., oft wiederholt werden mußten und seine gablreichen Bildnisbuften, Eta tuen, religiojen Gruppen und Grabmäter tatjächlich weit über treffen. Zu freierem Formvor trag ging dann Lorenzo Bar tolini (1777-1850) über, der Begründer der Afademie von Carrara. Mit mehr Energie befreite fich Giovanni Dupré (1817—1882) von der akademi schen Konvention. Gleich seine ersten Werte, der erschlagene Abel und die Statue Rains (beide im Palaggo Bitti), fielen durch ihren unerschrockenen Raturalismus auf. Wirfungsvoller noch verband er das Studium des menschlichen Körpers mit dem plastischen Gesetz der monumentalen Ruhe in der Pietà für den Kirchhof der Misericordia in Siena und in bem schon komponierten Cavour Denkmal für Turin (Abb. 281). Den Anschluß an die stärkere Bewegung der Spätrenaiffance, den Carpeaux in Frankreich und Begas in Deutschland suchten, vollzog in Italien Bio Fedi (1815—1892)

mit so hoher Begabung, daß sein Maub der Polyxena (Abb. 282), eine prachtvolle Arbeit von großartiger Auffassung und fühner Gruppierung, in der Loggia dei Lanzi zu Alotenz als Gegenstück zu Giovanni Bostognaß Raub der Sabinerin aufgestellt werden konnte, neben dem sich daß Werk deß jüngeren Künstlers mit Ehren behauptet. In der zweiten Hastit in einen extremen "Berismo" ein, der bald die Grenzen alles plastisch Möglichen und Erlaubten überschritt. Die Birtuosität in der technischen Behandlung des Marsmors, die man als Erbe großer alter Zeit zurückbehalten hatte, und die den Italienern jahrzehntelang so etwaß wie ein Monopol sür die Übertragung aller



274. Hylas und die Nymphen. Bon J. Gibson. London, Nationalgalerie.



275. Der Morgen. Bon E. D. Palmer.



276. Beaconsfield. Lon J. E. Böhm. London, Guildhall.

Gipsmodelle in echtes Steinmaterial verschaffte, verleitete zu argen Beschmacklosigfeiten, die von der Bild= hauerei in die unmittelbare Nähe von Panoptifumwirfungen führten. Es gibt nichts, was die Anhänger dieses weit= verbreiteten Bekenntnisses nicht in Marmor täuschend wiederzugeben wußten. Richt nur momentane Gesten und Bewegungen, die als realistischer Ausdruck einer phrasenhaften Erregung dienen, auch die Textur der Kleider= stoffe, das Gewebe der Spizentücher, ber Spiegelglanz seidener Kostüme, Anöpfe, Schuhwerf, Schmudftücke, alles wurde mit einer gewiß erstaunlichen, aber irregeleiteten Geschicklichkeit nach= gebildet. Namentlich die Friedhöfe in Genua und Mailand sind zu Museen dieser versteinerten Wirklichkeit geworden. Und wie im Norden, riß der Berismo auch im Güden die Herrschaft an sich, während er in Rom und Florenz mit den immerhin noch besseren Tra= ditionen des Klassismus zu fämpfen hatte. Nur wenige Künstler ragen über diesen Virtuosenbetrieb hinaus, etwa der Mailänder Carlo Tandardini

(1829—1879), der es aber auch nicht verschmähte, bei der Figur einer "Badenden" durch eine wißige Politur des Marmors das Wasser nachzuahmen, in dem ihre Füße steden, oder Giulio Monteverde (geb. 1837), der den Dr. Jenner modellierte, wie er auf seinem Schoß ein Kind regelrecht impst, odes Francesco Berzaghi (1839—1892), dessen süßliche Mädchengestalten wieder für eine andere Unart dieser italienischen Gruppe thpisch sind, oder Vincenzo Vela (1822—1891), dessen "sterbender Napoleon" (Abb. 283) Aussehen erregte. Die neapolitanische Schule pstegte mehr eine plastische Kleinkunst, am siedsten in Bronze oder Terrafotta, wobei genremäßig ausgesäste Figuren aus dem Volksleben, mit übermäßigem Realismus durchziseliert oder bemalt, eine große Kolle spielen. Es genügt, auf den Hauptvertreter dieser unleidlichen Manier dinzuweisen, der allerdings schon einer jüngeren Generation angehört: Costantino Varbello (p.b. 1852), der zuerst durch die noch erträgliche Gruppe seiner drei singenden Mädchen befannt wurde.

Zelbst bie und Ankland erstreckte sich der Einfluß Koms. Ter erste russische Bildhauer von Bedeumta, Iwan Vetrowitsch Martos (1752—1835), hatte dem Areise des Raphael Mengs angehört um sich an den Anschauungen der Klassistiten für seine späteren Tenkmalse arbeiten in der Heinen – derunter das Standbild der Kaiserin Maria Feodorowna und das Monument der Heiden Minim und Vosharessi — vorbereitet. Tem Einfluß Martos' hatte Boris Iwanowille Triowall (1763—1837) seine Freilassung aus der Leibeigenschaft zu verdanken.



277. Juno und Herfules. Bon J. N. Buftrom. Stocholm, Nationalmujeum.



278. Naminfigur. Bon A. G. Stevens.



279. Szene aus der Sintflut. Bon M. Reffets. Brüffet, Altes Mujeum.



280. Grabfigur bes Grafen Fred. de Merode. Bon B. Geefs. Bruffel, Sainte Gudule.

Er ging dann gleichfalls nach Rom, wo er sich Thorwaldsen anschloß. Mehrere der Bildsäulen auf den Pläßen St. Petersburgs rühren von ihm her, und eine ganze Schule von Tenkmalsplastikern schloß sich ihm an. Europäischen Ruhm genoß später vor allem der Baron Peter Carlowitsch Clodt (1805—1867), der hauptsächlich ein meisterhafter Pferdebildhauer war. Von ihm stammen die beiden Bronzegruppen der überlebensgroßen Rossebändiger an der Anitschews-Brücke in Petersburg (Abb. 284), die in Wiederholungen, als ein Geschenk des Zaren, 1841 auch auf der Lustgartenterrasse des Berliner Schlosses aufgestellt wurden — es sind die Gruppen, die der Berliner Wit des Vormärz als den "beförderten Rückschritt" und den "verhinderten Fortschritt" bezeichnete.

Beit deutlicher noch spiegelte sich der Kundlauf der historischen Stile in der Architeftur. Die praftische Kunstgeschichte, die hier getrieben wurde, die überall sich wiederholende Ablösung von Massisismus, mittelalterlichen Bausormen und Renaissancegeschmack, die dann alle im Kessel eines maßlosen Elektizismus zusammengerührt wurden, hat den modernen Städten ihren buntscheckigen, uneinheitlichen Charafter gegeben und wird der Zukunst als der sichtbarkte Beweissür die künstlerische Unsicherheit und Ratlosigseit des neunzehnten Jahrhunderts gelten. Alle früheren Zeiten hatten es verstanden, aus einem naiven Instinkt heraus Bauten zu schaffen, die dem inneren Lebensgesühl der Epoche wie ihren äußeren Bedürfnissen charafteristischen Ausschut gaben. Ein ganz bestimmtes Stilgesühl verband Paläste und Privathäuser, Kirchen und öffentliche Prosandauten, die sich bei allem Reichtum der architektonischen Phantasie offen als Kinder ein unruhiges Tasten, ein wirres Spiel mit allen möglichen historischen Motiven, und das Resultat war, daß man nicht mehr von innen nach außen baute, nicht mehr die Architektur aus dem Grundriss und dem Zweck des Hauses entwickelte, sondern mit der Fassachen, moderne Raumsgruppierungen mit Schnuckstücken und Ornamenten der Vergangenheit überklebte und so gegen das innerste Versen der Bautunst sündigte. Gewiß hat es auch in dieser Epoche nicht an bedeutens

den Talenten gefehlt, und vielleicht wird man ipäter einmal in der Art, wie sie die historischen Stile verwerteten - denn von einer "Stilreinheit" fann tatjächlich bei jolcher Nach ahmung niemals die Rede sein -, mehr Gemeinjames und Eigenes jehen, als uns das heute aus der geringeren historischen Entfernung möglich ist. Aber auch dann wird man den schablonenmäßigen Sandwerfsbetrieb, der sich daneben breit machte, als boje Berirrung betrachten. Denn dies war das Schlimmste: die mittleren und fleinen Baumeister und die Schüler der Baugewerkschulen, die immer selbstherrlicher in den bürgerlichen Wohnhausbau eingriffen, verloren gang den Zujammenhang mit dem lebendigen Beift der Zeit, weil sie bei den führenden Architeften feine Stüte fanden. Gie begnügten sich damit, diesen ihre äußeren Mittel= chen abzuguden, ahmten ohne Berständnis nach, was dort immerhin persönlich durchdacht war, und betrieben jo die instematische Verhäßlichung unserer Städte, unter der wir heute so schwer leiden.

Auch der Kunstgeist Frankreichs versagte nun. Die antiken Bauformen, die hier unter Napoleon ihre Alleinherrschaft ausgeübt hatten, mußten sich vom Beginn der Restaurationszeit an mehr und mehr eine



281. Cavour-Tenfmal. Bon G. Dupré. Jurin.

Mischung mit den architektonischen Gedanken der späteren Jahrhunderte gefallen lassen. Das zeigte sich etwa an der Pariser Ecole des Beaux-Arts, die Felix Duban (1797—1870) im italienischen Menaissancestil vollendete, oder an der Umgestaltung des aus verschiedenen älteren und neueren Bestandteilen zusammengesetzen Palais de Justice durch Joseph Louis Duc (1802—1878), der schon vorher an der Julisäule auf dem Bastilleplat die gleiche Berbindung von klassischen und Renaissancemotiven angewandt hatte, oder an den älteren Bauten von Henri Labrouste (1801—1875), der aber später zu den Vorkämpsern einer neuen architektonischen Sprache gehörte. Die romantische Bewegung entzündete dann das Interesse sür die Bausormen des Mittelalters, das namentlich dem Kirchenbau zugute kam. Bom Klassissmus schritt man zum Stil der lateinischen Basilika vor, hielt sich bei der romanischen Epoche nur kurz auf und ging mit stiegenden Fahnen zur Gotif über, für die sich seit dem Erscheinen von Victor Hugos "Notre Dame de Paris" eine allgemeine Begessterung verbreitete. Aus der gotischen



282. Raub der Palnzena. Von P. Fedi. Florenz, Loggia dei Lanzi.

Sochilut, die nun einsetzte, ragt wie ein Tels die Ericheinung Eugene Emanuel Biollet=le= Ducs (1817-1879) hervor. Er war der große Interpret der mittelalterlichen Runft in Frankreich, der als vorzüglich geschulter Historifer, als geistreicher Echriftsteller und als erfahrener Praftifer eine förmliche Revolution der Anschauungen über Architeftur hervorrief. Aber gerade an Liollet= le- Duc hat sich der Fluch der Unselbständigkeit und Rachahmung schwer gerächt. Wenn er die Gotif als eine Runft pries, deren Wert in der genialen Entwicklung der Schmuckformen aus dem Zweck und dem Material lag, so stimmen wir ihm freudig gu. Aber den weiteren Schritt, nun eine Kunft gu verlangen, die in gleicher Weise den Bedingungen der neuen Zeit entsprochen hätte, tat er nicht. Er förderte die Liebe zu dem ehrwürdigen alten Stil und das Berständnis für seine Schönheit, aber die "Erneuerungen", "Ergänzungen" und "Restaurationsarbeiten", die er an Kirchen und Schlöffern vornahm, und mit denen er sogar Notre-Dame felbst nicht verschonte, gaben das Zeichen gum Hervorbrechen des Wiederherstellungsteufels, der bald ganz Europa unsicher machte, durch ein Ein= blajen falscher Pietätsempfindungen die Bölfer dazu

trieb, den Zauber ihrer schönsten Tenkmäler aus alter Zeit durch gutgemeinte "ftilgerechte" Un- und Aufbauten zu gerftoren, und noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in dem gang Teutschland erfaffenden Kampf um bas Beidelberger Echloft feine faum besiegbare Macht erfennen ließ. Mochte Biollet-le- Duc bei feinen Erganzungen und Wiederherstellungen noch jo viel Beift, Wiffen und Geichmad an den Tag legen — der Erfolg seiner Tätigkeit war, daß man, soweit die Mittel reichten, allenthalben den Ruinen zu Leibe ging und ihren Reiz durch forrefte Restaurierungen vernichtete. Mochte er hundertmal vor iftavijcher Nachahmung ber alten Stile warnen - er wurde die Geister, die er gerusen, nicht mehr los und mußte es sich gesallen lassen, daß die pedantische Nopierwut, die nun einsetzte, sich auf ihn berief. Frühere Jahrhunderte hatten sich nie geicheut, bei ber Fortjegung unvollendeter alterer Bauten, deren Formensprache nicht mehr im lebendigen Gefühl des Bolfes murgelte, ruhig den Stil der neuen Zeit anzumenden, und es hat fich feets gezeigt, daß fich die ehrlich nebeneinandergesetzten Bauformen verschiedensten Geichmads porrüglich vertragen. Wie viele alte Nirchen zeigen ein romanisches Chor und gotische Türme und beherbergen dazu im Innern noch einen Renaiffancealtar und eine Barockfanzel! Wie reizwoll find die Schloftbauten, beren Baugeschichte sich an den abweichenden Stilformen ibrer Teile allejon läft! Das neunzehnte Jahrhundert hatte zubiel gelernt, um mit jolcher Uniduld vormannen, die gugleich tiefste fünstlerische Weisheit war. Es wollte sein Wissen dofumentieren und fin aubre jeine Empfindungen unbarmherzig in das Profrustesbett der alten Stile, ftolg darauf, iich jedem von ihnen nut der gleichen Gewandtheit unterordnen zu fönnen, ohne zu merten, daß es durch diese gielb magte Ergiehung gur Ungelbständigkeit seine eignen schöpferischen Fähigkeiten um egrub, und baf os kein Arbeiten "im Geiste der alten Meister" ist, wenn man

den Charafter der eignen Zeit verleugnet.

Als Rapoleon III. bald nach der Proflamierung seiner Maiserherrlichkeit die "Bollen dung" des Louvre beschloß, war fein Zweifel, daß sich die neuen Bauglieder der Renais jancearchiteftur der alten Teile anzupassen bätten, und die hierzu berufenen Architeften, Louis Tullien Bisconti (1771-1853) und Hector Martin Lefuel (1810 -1880), erfüllten diese Forderung. Auch der prächtigste Parifer Reubau des zweiten Rafferreichs, die (Broke Oper, die aber erst unter der Republik ihre Vollendung erlebte, ward in prunfvoll ge häuften und gesteigerten Renaiffanceformen aufgeführt. 3hr Architett Charles Garnier (1825-1898) bewährte



283. Napoleon auf St. Helena. Bon B. Bela. Berfailles.

sich allerdings als ein Eflektifer von genialer Begabung. Zwar der verschwenderische Reichtum an edelstem Marmor verschiedener Herkunft und Farbe, an Ornamenten und Bergoldungen, mit denen das Außere wie das Junere des Opernhauses ausgestattet wurde, läßt uns heute falt. Aber die herrlichen Raumverhältnisse des Juschauersaales, des Fopers und namentlich des großen Treppenhauses (Abb. 285) sowie die imposante Fassade mit der stocken Pilasterstellung des oberen Stockwerfs und den sessitiehen Eckrisalien sind von einem ungewöhnlichen Künstlergeist



284. Roijebandiger. Bon B. C. Clodt. Betersburg, Unitschfowbrude.



285. Treppenhaus der Pariser Oper. Nach der Originalzeichnung von Ch. Garnier.

erdacht. Die Wirkung des Baues wird verstärft durch die vorzügliche Wahl des Plates, durch die er zum monumentalen Abschluß eines breiten Straßenzuges gemacht wurde. Damit war das Prinzip, auf dem nicht zum geringsten Teil die großartige Wirkung des historischen Straßenbildes von Paris beruht, in die Neuzeit hinübergerettet. Die alte Kunst des Städtebaues, die den romanischen Bölfern innewohnt und die namentlich durch die bei= den Mediceerinnen auf dem Thron der französischen Königinnen von Italien her nach Paris eingeführt worden war, verleugnete sich auch in diesen jüngeren Architekten nicht. Über= all war man auf große Linien, weite Turch= blicke, fesselnde Aspekte bedacht. Überall auch betätigte man ein feines Gefühl für die einheitliche Wirkung der Straße selbst. Die Reihen der von einfachen Balkongittern in großen Linien umzogenen Wohnhäuser, die unter Baron Haußmann, dem bauluftigen Seinepräfetten der Napoleonzeit, massenhaft in den

neuregulierten Straßenzügen des Pariser Zentrums errichtet wurden, mögen im einzelnen langweilig erscheinen — aber sie schließen sich so organisch zusammen, daß die Straße, die sie bilden, wahrhaft als ein Ganzes erscheint, nicht als eine Summe von hundert Einzelheiten.

In Deutschland ging die Entwicklung ben gleichen Gang. Auf den Rlaffizismus folgte zunächst die Gotif. Schon die romantischen Dichter und Schriftsteller beschränften sich ja in ihren Reformgedanken nicht auf die Poesie, und indem sie auch die bildenden Künste in ihr Programm zogen, gingen sie auf Bestrebungen zurück, die sich schon vor der Thronbesteigung der Antike geltend gemacht hatten. Bar der junge Goethe in seinem hinreigenden Auffat "Bon deutscher Baufunft" mit glühender Begeisterung für Erwin von Steinbachs Strafburger Münfter eingetreten, jo nahm man jest diese Liebe wieder auf. Die Gotik, die den Aufklärern des achtzehnten Jahrhunderts wie den Griechenschwärmern als der Inbegriff altfränkischer Formlosigkeit und Verschrobenheit erschienen war, ward mit einem Schlage der Stil, für den man sich erhipte. Allent= halben versentte man sich mit leidenschaftlichem Eifer in die Gigenart der mittelalterlichen deutschen Baufunst, deren Schönheit Tieck und Wackenroder auch in Nürnberg wieder entdeckt hatten. Die fatholifierenden Reigungen der Zeit kamen diesem Interesse entgegen, und man wandte seine lebhafte Buimertsamteit den alten Kirchen zu, die zumal im Rheinlande so stolz gen himmel ragten. Besont er das großartige Fragment des Kölner Domes ward der Mittelpunkt dieser Gedanken; Um der Bollendung entgegenzuführen, ward ein greifbares Ziel — es beginnt damit für Teutschland bie Ara ber Wiederherstellungen und Erganzungen. Gelbst ein Bortampfer der hellenisierenden Alchtung wie Friedrich Gilly sette fich für den volfstümlichen Stil ein und gab ein Werk über die Maioubung heraus. Bon Schinkels Interesse für die Gotik war schon die Rede (f. oben 3. 63), und der erfte Alrediteft, com nun die Fortführung des Kölner Domes anbertraut wurde, Friedrich Iblin (1788-1886), gehörte zu Schinkels Schülern. Gbenfo der zweite, Ernst Friedrich Zwirner (1802—1801), der in der Apollinarisfirche bei Remagen (Abb. 286)

jein Hauptwerf hinterlassen hat. Freilich, gang ließen sich die Spuren der Schule, der die beiden entstammten, nicht verwischen. Soweit es anging, suchten sie doch die frause Formenfülle und bi garre Zierkunft der alten Gotif zu mildern und Die malerische Willfür der mittelalterlichen Mei ster durch "edlere Formen" zu ersetzen. Der Ber treter dieser gemäßigten Gotif in Guddeutschland war der Württemberger Mart Alexander von Heideloff (1788-1865), der auch als Runft historifer in mehreren Schriften, über Nürnbergs Baudenfmäter, über die Ornamentif des Mittelalters, für das neue Ideal eintrat. Eine Echwenfung von der Gotif zum Rundbogenstil vollzog dann, ähnlich wie Heinrich Hübsch in Karlsruhe (1795-1863), der Rheinländer Friedrich von Bärtner (f. oben E. 39), der Architeft der Münchner Ludwigstraße, die er samt ihren monumentalen Abschlußpunkten, der Feldherrnhalle und dem Siegestor, fast ganz allein ausbaute. Der Plan, der Mönig Ludwig I. bei der Anlage vor-



286. Apollinaristirche bei Remagen. Bon E. F. Zwirner.

ichwebte, eben die Schöpfung eines wirfungsvollen Straßenzuges in dem oben erörterten Sinne, mistang jedoch zur Hälfte, weil die Raumabmessungen wenig glücklich waren und Gärtners



287. Das Rathaus in Wien. Bon &. Edmibt.



288. Schloß Marienburg. Von K. W. v. Haje und E. Oppler.

Fassaden gar zu eintönig ausfielen. Am besten gelang ihm bei diesen Arbeiten das Trep= penhaus der Bibliothef. Auch die gründlichen Restaurierun= gen der Tome zu Spener, zu Bamberg, zu Regensburg wurden Gärtner von dem romantischen Banernfönig anvertraut. Der inzwischen ins Stocken geratene Kölner Dom= bau aber ward von dem ro= mantischen König in Nord= deutschland, von Friedrich Wilhelm IV., bald nach jeinem Regierungsantritt neu gefördert. Tennoch währte es noch nahezu vier Jahrzehnte, bis endlich im Jahre 1880 der dritte Dombaumeister, Rarl Ed. Rich. Boigret (1829-1902), die himmelanragenden Türme mit der Kreuzblume schmücken fonnte. Ein großes Werf war damit vollbracht, und doch die erhoffte Wirkung ist aus= geblieben. Der gewaltige Dom, der sich jett am Ufer des Rheins erhebt, zwingt

wohl zum Staunen, aber von seiner sauberen Nettigkeit, die etwas von einem in riesenhaften Massitab übertragenen Modell hat, geht, zumal nachdem man ihn "freigelegt" hat — auch dies eine verbreitete Sünde des neunzehnten Jahrhunderts! —, unverkennbar ein Hauch der Kühle aus. Man kann sich wohl mit Fleis und Anstrengung die einzelnen Bauformen und Ornamente der alten Meister aneignen, doch was man nie wird sernen können, ist: auch ihren Geist in solche Werke zu bannen, die aus dem Wissen und nicht aus künstlerischem Schöpferdrang hervorsgegangen sind.

Auch auf die Privatarchitektur hat die Gotif eingewirkt, doch war es hier besonders die englische Svielart des mittelalterlichen Stils, eine spätgotische, teilweise schon den Versall der kondruktiven obenndlagen offenbarende, wesentlich dekorative und malerische Architektur, die man gern aussuch, nochdem Frankreich in den Stürmen der Revolution seine alte aristokratische Kultur alumnische zu ihren schlossen. So entstanden die zahlreichen Schlösser, Sommersisse, Gutschäuser und der der ver auslischen Cottagegotik: Schinkel selbst mußte sür den Prinzen Wilhelm von Preihan, den sollteren deutschen Raiser, Schloß Babelsberg bei Potsdam in diesem Geschmack errichten. Und in Brood rinned man, die Gotik für neue Zwecke zu verwerten. Friedrich von Schmior (1825–1881), der als Steinmes am Kölner Tom begonnen hatte, übertrug



289. Atademie der Wiffenichaften in Athen. Bon Ih. Hanjen.

an der Tonan mit außerordentlichem Erfolg die Gotif auf den Projandan. Zein Wiener Rat daus (Abb. 287) bewies, wie trefflich sich der altertümliche Stil für ein großes Verwaltungshaus monumentalen Gepräges benutzen ließ, wie weltlich und festlich die Kormen der Spätgotif zumal wirfen konnten. Schmidts Schüler, wie Georg Hauberriffer (geb. 1841), der Erbauer des Münchner Rathauses, oder Emmerich Steindl (1882–1902), der im freien Anschluß an das Londoner Unterhaus das ungarische Parlamentsgebäude in Budapest schus, bildeten sich einen weiten Wirfungskreis. Nirgends aber hat die Gotif so geherrscht wie in Hannover, das in enger Verbindung mit England stand. Zu den Anregungen von außen gesellten sich hier die der volkstümtichen Überlieserung; denn in Niedersachsen hatten sich besonders viele Reste gotischer Prosandauten, in Backsein ausgesührt, erhalten. Hannover bot darum für das Gedeihen dieser Richtung einen doppelt günstigen Boden. Schon die Schule Friedrich von Gärtners hatte das erfannt und dier eine eierige Tätigkeit entsaltet. August Heinrich Andreä (1804–1846) und andere begabte Architekten begründeten dann die neue hannoversche Gotif. Aber ihre höchste Blüte erseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Has (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Has (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Has (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Has (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Has (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Kas (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem Nonrad Wilhelm von Kas (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem konrad Wilhelm von Kas (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem konrad Wilhelm von Kas (1818–1907) im Jahre 1849 an die Zechseichte sie erst, nachdem konrad Wilhelm von Kas (1818–1846)



290. Die Maximilianstraße in München.



291. Porträt (3. Sempers. Nach der Radierung von W. Unger.

nische Hochschule berufen worden war. Hase gab der ganzen Stadt den eigentümlich goti= ichen Charafter, der heute jedem sofort auf= fällt; auch das hannoversche Königsschloß Marienburg (Abb. 288), das fein Schüler Edwin Oppler (1831-1880) vollendete, hielt er in seinem Lieblingsstil. Zugleich aber wurde un= ter Hase in Hannover ernsthaft auf ein deut= iches Bürgerhaus hingearbeitet, die konstruktive Logif der mittelalterlichen Bauart wurde über= nommen, doch nicht ängstlich, sondern ziemlich frei verwertet und den modernen Lebensbe= dürfnissen, jo gut es gehen wollte, angepaßt. An Stelle der Pupperkleidung trat der biedere Backstein selbst, an Stelle der Leinen des Bewurfs, durch die unter Vorspiegelung falicher Tatsachen der Eindruck einer Hausteinfassabe erwedt werden sollte, raten offenherzig die Ziegelfurchen. Wichtig war, daß, hauptsächlich unter dem Einfluß Opplers, das Innere der Gebäude mit der Außenseite in Einklang gebracht wurde, daß man versuchte, Interieurs zu schaffen, die Bequemlichkeit und Intimität verbanden.

Inzwischen hatten andere Stilarten den klafsischen und gotischen Bauformen die Herrschaft

streitig gemacht. In Berlin war die antifisierende Strenge Schinfels längst einen Bund mit lebhafteren Motiven eingegangen. Auch die überzeugten Schinkel-Schüler konnten dem Drangen der Zeit nach anspruchsvolleren Architefturen nicht Widerstand leiften. Go Wilhelm Stier (1799-1856), der hauptfächlich als Lehrer großen Einfluß ausübte, ferner Johann Heinrich Strad (1805--1880), der Erbauer ber Nationalgalerie und ber allzu plump geratenen Siegesjäule und Friedrich August Stüler (1800-1865), der vor Strad an den Entwürfen gur Nationalgalerie beteiligt war, das wenig gefällige Neue Mujeum mit dem pompojen Treppenhaus an Schinfels Altes Mujeum anbaute, aber in der schönen Ruppel der Schloffapelle über dem Cojanderichen Portal ein Meisterstud der historischen Baufunft ichuf, das fich dem Schluterbau wundervoll organisch anpaßt. Auch Friedrich Hipig (1811—1881) fand den Übergang vom Mlaisisimus zur Renaissance. Seine Borje wurde ichon genannt (3. 63f.), das Reichsbantgebäude und die Technische Hochichule zu Charlottenburg ichlossen sich ihr ebenbürtig an. Eine eigentümliche Modifizierung fand der flaffische Stil ferner in Wien. Tort wirfte Theophil Hansen (1813-1891), ein geborener Täne, der mit Bewußtsein auf eine Fortbildung des afademischen Schemas binarbeitete (Abb. 289). "Hellenische Renauffance" nannte er feine Art, in der er das österreichische Reichsratsbaus baute. In München legte König Ludwig I. auch für die Renaissance Jutereise an den Tag und ließ von Alenze den "Aönigsbau" der Münchner Residenz in engem Anichtuft an den Balaszo Pitti errichten — ein Unternehmen, das nicht gelingen founte, weil Mlenzes atacemiche Norroftheit nicht entfernt ausreichte, die tropigsherbe Bucht des gewaltigiten Florentmer Bauwerts zu erneuern. Dieser Mangel an Kraft und Frische war



292. Die Gemäldegalerie in Dresben. Bon G. Gemper.

es, der die meisten Versuche mit der Renaissance, wie sie twa von Hermann Nicolai in Tresden (1811—1881) oder von Christian Leins in Stuttgart (1814—1892) unternommen wurden, vorläufig zu feinem glorreichen Resultat kommen ließ. Ein allgemeines Tasten begann, und König Maximitian II. von Banern, der historisch veranlagte Sohn des Romantikers, der diesem Zustand abhelsen wollte, erließ 1851 sein berühmtes Preisausschreiben, das nichts Geringeres anstrebte als einen aus den gegebenen historischen Grundlagen geschaffenen "neuen Stil"! Das Resultat der Konkurrenz aber war eine kleinliche, unter Vergeudung vieler Kräste hergestellte, unorganische Verbindung der bekannten Elemente, ein Salat aus klassischen und romantischen Motiven. Die Bauten, die heute noch in der Münchner Maximilianstraße von jenem findlichen Streben Zeugnis ablegen, hatten nur den einen Erfolg, daß sie die allgemeine Verwirrung steigerten (Abb. 290).

In diesem Wirrwarr trat ein Mann auf, der mit ftarfer Sand der Zerfahrenheit ein Ende machen wollte: Gottfried Gemper (1803-1879, Abb. 291). Mit der Begeisterung einer reinen Seele zog er als Praftifer und Theoretifer gegen die "Impotenz der halb bankerotten Architeftur" aus, wie Et. Georg gegen ben Drachen. Mit lapidaren Sagen hat er in seinem berühmten Buche über den "Stil in den technischen und tektonischen Rünsten" (1860-1863) seine Anschauungen formuliert. Die Mittelmäßigfeit und die Nachahmungssucht, das sind unsere Teinde: "Unfere Hauptstädte blühen als Quinteffenzen aller Länder und Jahrhunderte empor," ruft Semper, "fo daß wir in angenehmer Täuschung am Ende selbst vergessen, welchem Jahrhundert wir angehören." Er grollt darüber, daß gerade unfer Wiffen uns nur fortführe vom Wichtigiten: von den "Bedürfnissen der Zeit". "Sie sollen wir vom Gesichtspunkte des Schönen auffaisen und ordnen und nicht bloß Schönheit da sehen, wo der Nebel der Ferne und der Bergangenheit unfer Auge halb verdunkelt. Rur einen herrn kennt die Kunft — das Bedürfnis. Sie artet aus, wo sie den Launen des Künftlers, mehr noch, wo sie mächtigen Runftbeschützern gehorcht." Mit folden Worten traf Cemper den Ragel auf den Ropf. Er stellte damit ein Brogramm auf, bessen Bedeutung freilich erft am Ende des Jahrhunderts gang flar erkannt werden follte. Denn er felbst fonnte doch nur den Plan zeichnen; ihn auszubauen, mußte er andern überlaffen. Er wer und blieb ein Sohn des funftgeschichtlich geschulten Zeitalters und seinem modernen



293. Das Hofopernhaus in Wien. Bon E. van der Rull und A. v. Siccardsburg.

Empfinden zum Trot ein entichiedener Bertreter der Renaissance. Aber Semper brang tiefer in das Wesen ihrer Formenwelt als alle seine Vorgänger und Mitstrebenden. Unermüdlich war er an der Arbeit, fein Auge zu bilden, durch Anschauung den wahren Kern des alten Stils zu erfassen. In Paris fernte er unter Franz Gau (1790—1853) und im Berfehr mit Jakob Ignaz hittorff (1792—1867) und R. L. Zanth (1796—1857), drei deutschen Künstlern, die sich dort eine Stellung errungen hatten, die Kraft und Fülle der französischen Baufunst fennen. Ausgedehnte Studienreisen führten ihn durch Italien, durch Sizilien, durch Griechenland. Reicher an architeftonischen Wedanken als die andern kehrte er nach Deutschland zurück und kündete im Prophetenstil die Schönheit der Renaissance-Architektur. Zunächst in Tresden, wo ihm die Empfehlung Schintels eine Professur an der Runstafademie verschafft hat. Dann in Paris, in Belgien, in England, in Zürich, gulett in Wien. Alls es galt, für die Dresdner Galerie ein Gebäude zu ichaffen, gab er den feststehenden antifen Musenthpus auf und errichtete einen Einquecentopalast (Abb. 292). Der fostliche Bau des Tresduer Hoftheaters, der großartige Plan eines Forums auf dem Plage vor der Augustusbrücke sind aus demselben Geist geboren. Doch Sempers historische Bildung war zu weitherzig, um ihren Lieblingsstil auf alles zu übertragen. Er meinte, daß es gewisse, im allgemeinen Bewußtsein eingewurzelte Borstellungen und funstgeschichtliche Erinnerungen gebe, die nicht zu umgeben seien. So ward auch er ein Efleftifer, wie sein gotischer Brunnen auf dem Tresduer Bostplat, seine Arbeiten für die Museen und den Umbau der Hosburg in Bien, jeine Bauten in Zürich und anderen Schweizer Städten, jehließlich auch jein unausgeführter Ent≈ wurf eines Michard Wagner Theaters für München beweisen, dessen Modell heute im banerischen Nationalmuseum ausbewahrt wird. Aber er war der bedeutendste Efleftifer sener unselbständigen Beit: nicht Armut an eignen Ideen, jondern eine innere Verwandtschaft trieb ihn zu den alten Meistern.

Unter Sempers Einfang wegen nun allenthalben italienische Renaissancebauten, hie und da mit französischen Ankläugen, aus der deutschen Erde. In Wien wurden Heinrich von Ferstel (1828—1883), der in seiner Botivfirche noch als Gotifer auftrat, dann aber, namentlich in dem folosialen Universitätsgebäude abschweufte, weiter Karl von Hasenauer (1833—1894),



294. Das Schloß in Schwerin. Bon G. A. Demmler.

der vielsach als Mitarbeiter Sempers tätig war, Eduard van der Nüll (1812—1868), und August von Siccardsburg (1813–1868), die Erbauer des Opernhauses (Abb. 293), Bertreter dieses Stils, der zusehen mußte, wie er sich mit Hansens Klassissmus und Schmidts Gotif vertrug. In Tresden wirften Karl Weißbach und Ernst Giese, in Süddeutschland Gottfried Neureuther (1811—1886), der Erbauer der Technischen Hochschule und der Kunstsachenie in München, in Stuttgart und Nürnberg Adolf Gnauth (1840–1884) im gleichen Sinne. Ein interessantes Bauwerf im Geschmack der französischen Kenaissance wurde das Residenzischloß in Mecklenburg-Schwerin (Abb. 294) von Georg Adolf Temmler (1804—1886).

Nun waren die Schleusen einmal geöffnet und die historischen Stile brachen von allen Seiten ungehemmt über Teutschland berein. Es war oft der blofte Zufall, der entschied, in welcher Bauart diejes oder jenes haus errichtet wurde. Beim italienischen Palazzo blieb man nicht steben. Das Bacod meldete fich zum Worte und mit besonderem Nachdruck empfahl fich alsbald, emporgehoben von der nationalen Bewegung der sechziger und siebziger Jahre, die deutsche Renaissance zur geneigten Berücksichtigung. Sie erschien in Wien, erschien in München, gestütt durch Lorenz Gedon (1844 - 1883), der das Haus des Grafen Schad mit dem malerischen Schmud seiner Erfer, Türmchen und Spigen erbaute, in Berlin, wo besonders Hans Griesebach (1848—1906) ihr Bertreter wurde, in Möln, wo Julius Raichdorff (1823-1915), der spätere Erbauer des misgludten Berliner Tomes, in seiner ersten Zeit tätig war. Natürlich mußte sich die deutsche Renaiffance mit den andern historischen Stilen in die Bunft des Publikums, der staatlichen und städtischen Baufommissionen teilen. Ramentlich in Berlin taumelte man von einem Weschmack gum andern. Richard Lucae (1829 1877), der lange Zeit einen hervorragenden Plat einnahm, pflegte mit besonderer Neigung die italienische Menaissance; sein Palais Borsig ist die schönste Frucht dieser Liebe. Die Leiter der großen Baufirmen aber, die fich nun bildeten: Ende und Bodmann (Abb. 295), Ranfer und von Grofgheim, von der Sude und Sennide, Rull mann und Senden, Cremer und Wolffenstein, Gbe und Benda, Gropius und Schmieden u. a. m. machten sich mit Geschief die Ergebnisse ihrer funftgeschichtlichen Studien



295. Mujeum für Bölferfunde in Berlin. Bon Ende und Bödmann.

zunute und wählten je nach Gefallen bald Gotif, bald spätschinkelsche Formen, bald französische, italienische, deutsche Renaissance oder versuchten sich in allerlei Kombinationen und Permutationen und besonderen Zieraten, unter denen Terrakotten und Mosaiken als polychromer Zierat der Fassaden eine vielsach angeseindete Rolle spielten. Im allgemeinen hat Berlin in jenen Jahrschnten troß aller Anstrengung nichts Hervorragendes geleistet. Es sehlte hier das künstlerische Fluidum, das in Wien die Erzeugnisse der verschiedenartigen Stile doch einander näherte und dem Charakter der alten Stadt einordnete.

Bezeichnend für die funithistorische Architektur von der Mitte des Jahrhunderts, die fich noch bis heute lebensfräftig erhalten hat, find neben der profanen Baufunst die Schickfale des Rirchenbaus. Der Katholizismus zwar begnügte sich im allgemeinen mit der Gotif. Beniger einfach aber lagen bie Verhältnisse für die evangelische nirche. Die katholisierende Richtung der romantischen Zeit, die jo viele Protestanten zum Übertritt veranlaßte, machte sich zunächst auch hier geltend: man trug feine Scheu, den gotischen Stil auch für das protestantische Gotteshaus zu benutien, ia, man ging sogar noch weiter zurück und experimentierte mit der Form der ältesten chriftlichen Nirche überhaupt, der Bafilifa. Friedrich Wilhelm IV. ließ von Stüler und Ludwig Berifus (1804 -1845) wiederholt jolche Berjuche auftellen und wollte auch den Dom, den Cornelius ausmolen follte, im Bafilikenstil errichten. Und im Jahre 1856 jegten die Kirchenregierungen mit anigen Fachleuten in Eisenach ein "Megulativ" sest, nach dem allerlei behutsam auftretende moderne Smidtlöge, die im Anschluß an Borbilder des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts den Uhm Mer eines feierlichen Bersammlungsraums der Gemeinde empfahlen, verworfen und der nollfflig der in gnische, der altchriftliche Stil allein zum Bau protestantischer Gotteshäuser mojolite golltoune Zo aurde hier, ganz im Sinne der Zeit, die Kopie und die Stilmischung g acimi soullienist, und die Kirchenbaumeister folgten getreulich diesen Boridriften der auterinding Gigle: Jongunes Dhen (1839—1910), der fich vielfach an Hajes

Backteinbauten anschloß, mit besonderer Borliebe aber den Formenschatz der französischen Gotif ausnutzte, ist aus ihrer Zahl am meisten bekannt geworden (Abb. 296).

Auch in England begann die Architeftur des neunzehnten Sahrhunderts mit dem Mlaffie zismus. Steht man, umtoft vom wildesten Wagenlärm, auf der schmalen Trottvirinsel im Mittelpunkte der Londoner City, bat man zur Rechten das Manfion Souje mit dem griechischen Portifus, das ichon der ältere George Tance (1695—1768) gebaut hat, geradeaus die Börfe, gleichfalls mit Freitreppe und forinthischer Säulenhalle, von William Tite (1803-1872, Abb. 298, und gur Linfen die Bant von England, eine Schöpfung von John Soane (1750 bis 1837). So pflanzte die Antife das Zeichen ihrer Herrschaft im Berzen der modernsten Stadt auf. Noch reiner aber erschien der griechische Baustil in der großartigen Anlage des British Museum von Robert Smirke (1780 bis 1867), einem Schüler Svanes. Indessen das Interesse für die Gotif, die in England auf eine so reiche Blüte zurücksah, war niemals gang erloschen Die Romantif trug dann das Ihre dazu bei, den mittelalterlichen Bauftil



296. Areugfirche in Berlin. Bon 3. DBen.

wieder hoch zu Ehren zu bringen, und wie Biollet-le-Duc in Frankreich, jo ward in England U. W. N. Pugin (1812-1852) ein unermüdlicher Prophet der neuen Gotif, der als praftijder Architeft, als Lehrer, als Schriftsteller und als Restaurator eine reiche Tätigkeit entfaltete. Das großartigste Wert, das der gotische Stil in London hervorbrachte, war das gewaltige Parlamentsgebäude (Abb. 299) von Charles Barrn (1795-1860), der zwar mit ben alten Bauformen ziemlich willfürlich umfprang, aber mit dem breit entwickelten Prachtbau, der einen idealen Plat an der Themse erhalten bat, eine mächtige Wirfung bervorrief. Gin dritter Bertreter der Gotif war Guilbert Scott (1810-1877), der als fanatischer Restaurator alle Rirchen und Dome Englands stilgerecht "reinigte", zahlreiche Neubauten errichtete, die lediglich Nachahmungen alter Meifter find, und ichließlich fich felbst und dem Pringgemaht von England in dem geschmacklosen Albert Memorial im Spoepart ein wenig ruhmvolles Denkmal feste. Scott hat fich auch in Deutschland durch seine Beteitigung an der ersten Konkurrenz um das Reichstagsgebäude befannt gemacht, bei der er fich den zweiten Preis eroberte. Bald beginnt dann in England wie überall die jouverane Bermijchung aller Stile. Gemilderter Mlaffizismus und Mengiffance mußten die neuen Megierungsgebäude in den Stragen Londons schmuden belfen; wie in Frankreich und Deutschland schwankt man babei strupellos bin und ber. Nur die Rirchen behielten den geweihten gotischen Stil bei. Und allenthalben schwelgte man in einem überreichen Spiel mit entlehnten Zierformen und Ornamenten, gegen das in England allerdings früher als auf Kontinent die moderne Wegenströmung einsette, um dem Empfinden der Zeit gegenüber den historischen Stilen Geltung zu verschaffen.



297. Das Kapitol zu Wajhington. Bon Thornton.

Und jo weit wir über die bewohnte Erde bliden, überall bietet jich das gleiche Bild. Selbst in Nordamerifa ward zu Beginn des Zahrhunderts das Ka= pitol von Washington (Abb. 297) von Thorn= ton im flaffischen Stil erbaut und seitdem viel= fach nachgeahmt. Und wie im englischen Mutterlande, ward in Ame= rifa und in den briti= ichen Kolonien aller Weltteile, so weit sie jich überhaupt an grö-Bere Architefturen mag= ten, das Echema aufgestellt: für Profan= bauten Klassismus und Renaissance, für Rirchen Gotif.

Auch im Aunstgewerbe herrschte um die Mitte des Jahrhunderts Matlosigseit und Verwirrung. Die flassische Spoche hatte die Künstler hochmütig gemacht und die Verbindung von Kunst und Handwerf vielsach zerrissen. In Frankreich gab es wohl noch etwas wie eine Trasdition des Munsthandwerfs. Die Sprache des Louis XIV.s, Louis XV.s und Louis XVI. Gesichmacks hatte man auch während der Revolutionszeit und des Kaiserreichs nie ganz verlernt, und als in der Mestauration das Königtum wieder einzog, kehrten mit ihm auch die Schmucksormen des ancien régime zurück. Über der frühere Glanz war doch verschwunden, und den Handwerfern ging die alte Fertigkeit mehr und mehr verloren. Hinzu kam, daß auch in Frankreich die kunsthisterische Zeit nach allen möglichen Stilen der Vergangenheit lüstern machte, so daß in der allgemeinen Movierwut von den vernünstigen Grundlagen des alten Kunstgewerbes bald wenig mehr zu sinden war. Um die Mitte des Jahrhunderts wird man sich dieser Zustände bewußt, und es sehn dum eine Resonn ein, die zunächst auch noch mit den historischen Stilen wirtschaftete und das kunstgeichseltlisse Vanner mit der Inschrift "Ahmet nach!" auspflanzte, die aber zuerst wieder aus das Schablisse und Sinnlose der Trennung des Handwerfs von der Kunst hinwies und vers suchte, die seent aeswardenen Geschwister zu versöhnen.

Ten Antak zub die eine Weltausstellung, die 1851 in London stattsand. Sie war als eine "Internationale guonstelausstellung" veranstaltet worden, und die "schönen Künste" wollten nicht zu die im Alotop auchstellung. Ter französische Generalkommissar Graf de Laborde suchte vergeblich die Achteune auchstellung sines Landes zur Teilnahme zu bewegen. Aber auch bei den Erzeugunsen Tit unge durüft in, die sür die Tekoration, den Wohnungsschmuck, die Gegenstände des tägtichen Wommens unsern sonten, schien rings in Europa alle Kunst verschwunden



298. Die Börje in London. Bon 28. Tite.

qui join, die Majchine, die billiger und schlechter arbeitete, hatte das alte handwerf verdrängt. der Rejpeft vor dem Material war etwas Unbefanntes geworden, minderwertige Surrogate machten fich breit, Unehrlichfeit und Berlogenheit herrschten auf der ganzen Linie. Höchstens in Frankreich war ein Rest des alten Könnens vorhanden. Um jo fläglicher erschienen gegenüber oen dort von gesandten Arbeiten und den Waren des Drients mit ihrem Reichtum an Formen und Garben die Leiftungen der übrigen Rationen; mit Edreden gewahrte man den Riedergang des Weschmads. De Laborde schried seinen berühmt gewordenen, für die Beschichte des modernen Runftgewerbes bedeutungsvollen Ausstellungsbericht, in dem er diese Bustande flarlegte, und führte die wichtigsten der darin entwickelten Gedanken später in seinem Buche "De l'Union des Arts et de l'Industrie" weiter aus, indem er gleich in diesem Titel den Stier bei den hörnein padte. Die unmittelbare Folge der Londoner Ausstellung war, daß man sich überall zu einer durchgreifenden Reform des bestehenden Betriebes entschloß. Zunächst in England jelbst, wo dieje Zoeen in dem Pringgemahl einen mächtigen Förderer fanden und wo Gottfried Semper, der megen seiner Beteiligung an den Tresdner Revolutionsstürmen Teutschland perlassen mußte, seit 1849 weilte. Die funstgeschichtliche Zeit suchte natürlich die Gesundung durch ein gründliches Bad in der Vergangenheit zu erreichen: sie gründete Aunstgewerbegalerien. Im Auftrage des Prinzen Albert entwarf Semper den Organisationsplan für das South Renfington Muicum; zugleich ichüttete er in der Edrift "Wiffenschaft, Induftrie und Runft" fein Berg aus (Abb. 300). England ging auch weiter führend voran. 1853 ward das "Department of Science and Art" begründet. Ausstellungen wurden veranstaltet, Unterrichtsfurse geschaffen, anregende Schriften verbreitet, und in verhältnismäßig furzer Zeit hatte sich die englische Runftinduftrie zu einer tonangebenden Stellung emporgearbeitet. Auch in Frankreich und Teutschland wurden nun Runftgewerbeschulen und Museen vom Staate ins Leben gerufen. 1864 eröffnete das "Diterreichische Museum für Runft und Industrie", das der Leitung Rudolf Eitelberger



299. Das Parlamentsgebäude in London. Bon Ch. Barry.

von Edelberg (1817—1885) unterstellt wurde, seine Pforten. Neben Eitelberger wirkten Freiherr Armand von Tumreicher und Jakob von Falke im Dienste des neuen Gedankens, und der rastlosen Tätigkeit dieser ausgezeichneten Gelehrten hatte Wien es zu danken, daß es bald in allen kunstgewerblichen Fragen an der Spise Deutschlands marschierte. Die andern Städte solgten seinem Beispiel. 1865 entstand die "Gewerbehalle in Karlsruhe", 1867 das "Gewerbemuseum in Berlin", 1868 das "Rheinisch-westsälische Museum für Kunst und Industrie in Köln"; andere Orte schlossen sich in rascher Folge an. Es wurden Schulen, Bereine, Zeitschristen gesgründet. Die Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 zeigte Deutschland allerdings noch ganz im Nachtrab. Tann erst konnten sich in Wien die ersten Resultate der angestrengten Arbeit ofsendaren, und ein Jahr nachdem das Österreichische Museum ist Ferstels Neubau übergesiedelt war, 1873, gab die Wiener Weltausstellung Zeugnis von dem, was man inzwischen geleistet hatte. Reichsbeutsschland stand dagegen arg zurück.

Ter Erfolg dieser Bestrebungen war in allen Ländern der gleiche: technisch ward ein Fortsichritt erzielt, ober in den Formen gab man sich den Stilen der Bergangenheit bedingungslos hin. In den Wohnung in der Wohlhabenden sah es aus wie im Atelier des Historienmalers, der die Tinge, die auf selben in der Känstlerwerkstatt charafteristische Erzeugnisse aller Jahrhunderte zusammendrängten, orwaldlich, Adobetins und italienische Brokate, Renaissanceschränke, Truhen und Stüble, untirkallerwerkstatt darafteristische Brokate, Kenaissanceschränke, Truhen und Stüble, untirkallerwerkstatt darafterische Brokate, Kenaissanceschränke, Truhen und Stüble, untirkallerwerkstatten, antike Höstungen, antike Selme und zijelierte Schwerter, kleine Kästchen aus Leder oder Matalia kalleren Salsketten, Zinnkrüge und kostdare Gläser, reichverzierte Barocksmöbel und luitige Koloro phoebs so schlen permanente kleine kunsthistorische Ausstellungen. Eine Zeitlang wurden under som Woolean permanente kleine kunsthistorische Ausstellungen. Eine Zeitlang wurden under som Wooleans III. namentlich die alten Boullemöbel aus der



300. Punichbowle. Entwurf von Gottfried Semper.

Epoche Ludwigs XIV. mit ihren eingelegten Druamenten aus Schildpatt, Perlmutter, ziselierter Bronze und Elsenbein für den "Salon" ganz Europas wieder maßgebend. In England
und Frankreich schützte wenigstens die alte Kultur der großen Hauptstädte London und Paris,
in denen sich seit Jahrhunderten alle nationalen Kräfte wie in einen Brennpunkt gesammelt
hatten, die Gesellschaft vor altzu schlimmer Geschmacksverwilderung. In Teutschland, wo diese
festen Lebenssormen und Kulturtraditionen sehlten, stürzte man sich ohne Bedenken in den tollen
Strudel einer skrupellosen historischen Imitation. Überdies sehlte sede Sicherheit des Gesühls
für die einfachsten Gesege des dekorativen Schmucks. Die Weberei, die Stickerei, die Porzellans
kunst ergößten sich an Imitationen der Dimalerei, die Teppichs und Tapetenindustrie wollte in
miswerstandenem Rosoos-Naturalismus Blumen und Buketts in grober Wirklichkeitsnachahmung
zu Flachornamenten vergewaltigen.

Die aufgeregte Hegjagd durch die Bölfer und durch die Jahrhunderte aber machte bei uns auch im Kunstgewerbe allmählich einem historischen Stile Platz: der deutschen Kenaissance. Das erwachende Nationalgefühl rief sie herbei, die Wiederaufrichtung des Reiches brachte sie zur Blüte. Man sehnte sich nach einem deutschen Geschmack. Auch in Wien ward dieser Auflaut; Eitelberger und False waren eistig für das neue Ideal tätig. Im Reiche wurde München sührend, wo zwei Künstler von genialer Begabung für die Formensprache des sechzehnten Jahrhunderts wirkten: Rudolf Seit (1842—1910) und Lorenz Gedon (1843—1883, Abb. 301), dessen architestonische Bemühungen sichon erwähnt wurden. Bon München aus gab außerdem Georg Hirth (1841—1916) durch große Verlagswerte wie den "Formenschaß der Renaissance",

"Das deutsche Zimmer", "Das folgmacignightliche Bilderbuch", den besten Areisen der Künftlerund Laienschaft entscheidende Anglangen. Freilich, mas diese Männer aus fünstlerischer Begeisterung predigten, ward von nu Sanuftrie rasch trivialisiert, und es entstanden allerorten die "ftilgerechten" Menoffiane Ihnnet und Bugenicheiben, "altdeutschen" Sofas - als wenn man im jechzehnten Jahrhung und Engenand Tiwans und Sofas gehabt hätte! —, mit schweren Truben, madigen Jim Unielts, riefigen humpen, "altdeutschen" Dien und "Lutherstühlen", di. all der alle Engratter und der Kleidung ihrer Besitzer passen wollten. Das doutiche Randlande dies durch diese, immerhin aus einer gesunden Empfindung hervorgewackene her Mangestammung in der internationalen Achtung, man faufte unsere Fabrikate im Ausjanna dur aufals ite jogar nach. Es fam frijches Leben in den vordem jo verödeten Betrieb. Aber von umgeboure Biderspruch zwischen dem Empfinden und Bedürfnis der neuen Zeit und Don unfrallwan Stilformen, die den Rindern vergangener Jahrhunderte das Leben geschmudt und Vollendent batten, blieb hier wie überall bestehen. Erft das lette Menschenalter des neungehmen Jahrhunderts suchte diesen Widerspruch radikal aus der Welt zu schaffen, indem es sich ein Munstgewerbe schuf, das seine Formen wie seinen Schmuck lediglich aus den Gebrauchszwecken und den Bedingungen des Materials logisch entwickelte und den Söhnen der neuen Zeit die Möglichkeit zu verschaffen strebte, in der Ausstattung ihrer Wohnräume, in der Gestaltung jedes Gebrauchsstückes und jedes Luxusgegenstandes einen Ausdruck ihres Weiens zu finden.



301. Zupraportafigur. Bon L. Gebon.

Mennir.



Manet Aftruc

302. Das Atelier in Batignolles. Bon H. Fantin-Latour. Paris, Luxembourg.

## Vierter Abschnitt: 1870—1900.

## 1. Der Impressionismus und die Franzosen.



er Zeitabichnitt von 1870 bis 1900 ist für die Kunst die Epoche der Besteiung von der Bevormundung durch die Vergangenheit. In diesen Jahrzehnten sallen die entsicheidenden Schläge, durch die sich das Geschlecht der modernen Welt in allen Provinzen des Kunstlebens neue und eigne Ausdrucksformen schafft, nicht völlig losgelöst von aller Tradition, aber in organischer Verbindung ihrer Vehren mit den Bedürfs

nissen des neuen Zeit und Lebensgefühls. Die Malerei war auch weiter in diesem Besteiungskampse die Führerin. Wir saben schon, wie sie langsam zum Ausdruck eines modernen Bewußtseins vorstrang, wie sie zunächst in der Wahl der Stosse von den klassischen und romantischen Borsteinungskreisen und von dem geschichtswissenschaftlichen Intereise zu den Menschen und Prostemen des gegenwärtigen Lebens überging, wie sie dann auch in der Farbenanschauung sich mehr und mehr von dem Borbild der alten Meister zu besteien suchte. In unruhigem Areislauf hatte sie die Technik vieler Jahrhunderte durchlausen, seitdem sie sich von der Herrschaft der antissisierenden Linie empanzipiert hatte. Die Aunst der frühen Renaissanee, deren Grundscharafter noch ein zeichnerischer war, die Maler des späteren Cinquecento, namentlich die Benezianer, deven die Farbe selbst als die Seefe ihrer Bilder galt, der Naturalismus des sieh



303. Der Traum des Rauchers. Bon Hofufai.

zehnten Jahrhunderts, der ihnen folgte, die Farbenglut Rubens', das Helldunkel Caravaggios, die Lichteffette Riberas, die intime Tonmalerei der Niederländer, das prickelnde Lichterspiel der Rokoko-Maler, die vornehm-kühle Farbenskala des Velazquez das alles hatte man nachzuahmen versucht, um dem "Malerischen in der Malerei" wie= der zu seinem Rechte zu verhelfen. an keiner dieser Stationen konnte man dauernde Ruhe finden; denn überall emp= fand man nach der ersten Überraschung die rückwärtsziehende und schließlich lähmende Kraft, die der ausschließliche Verkehr mit der Kunst verklungener Zeiten ausüben mußte. Es blieb ein Rest - was war es,

das man vermiste? "Licht und Farbe und bewegendes Leben als reine Erkenntnis", so hatte der Hamburger Philipp Otto Runge im Ansang des Jahrhunderts das Ziel der neuen Kunst bezeichnet, ohne es in der Praxis völlig erreichen zu können. Run erklang ein neues Feldgeschrei: "Bas uns not tut, ist die Sonne, die freie Lust, eine helle und junge Malerei. Last die Sonne herein und gebt die Gegenstände so wieder, wie sie sich in tagheller Beleuchtung zeigen!" Es war der junge Emile Zola, der diese Werte sartes Und der Kreis der jungen Pariser Maler, aus deren Anschauungswelt er seine revolutionäre Forderung erhob, ist es gewesen, der nach so vielen Anläusen und Versuchen die Prinzipien der Malerei nun endlich und wirklich von Grund aus revidierte und umgestaltete. Soduard Manet (1833—1883) ward ihr Führer, und das Banner, unter dem sie zu Kamps und Sieg auszogen, trug den Namen des "Impresssionismus".

Das Ziel, um das es fich hier handelte, war etwa diejes: Das geschärfte Auge der jungen Künstlergeneration erfannte flarer als der Blid ihrer Borgänger die wesentliche und grundlegende Bedeutung des Lichtes. Es ift fein Zweifel, daß fich nicht nur die geistigen Unschauungen der Menschen entwickeln, sondern auch ihre physischen Anlagen. Das neunzehnte Jahrhundert hatte ohne Frage unjere Sehfraft bedeutend erhöht, wir waren empfindlicher geworden für den Eindrud von Bewegungen, das gange Tempo unferes Lebens und die Unspannung, die es erfordert, hatten uns zu einem blipschnellen Erfassen augenblicklicher Erscheinungen erzogen, das Mitroifov unier Auge für die Erkenntnis der kleinsten und feinsten Dinge geschärft, unser Lichtbedürfnis war ungeheuer gewachsen. Die Erfindungen und Entdeckungen der Zeit und die neuen Jonnen des Lebens, die durch jie bestimmt wurden, haben ihren Anteil daran. Das alles mußte fich in der Materei widerspiegeln. So unerhört und unvorbereitet, wie man vor vierzig Jahren glaubte, amen zwar die Neuerungen der Impressionisten nicht. Heute, wo diese Kunst längst bürgerlich genorden ift, erkennt man deutlich, daß die Fäden bis in die Renaissancezeit zurücklaufen. Ichm " ro della Francesca fannte ein helles, fühles Licht, dem sich die Farben unterordneten, und auch Tuattrocentisten famen ihm darin nahe. Im siebzehnten Jahrhundert hatte des Manie : Me mach Bilder hervorgezaubert, in denen die Licht- und Luftschicht der Atmosphare of Cololla ... wunderbarer Einheit bindet. Sein spanischer Landsmann Goha war hunder jung ihm iciem Wege weiter geschritten. In England hatte Turner die Bauber des In all mal heit, bei der ihm fein früherer Meifter den Weg wies, in seine Gemälde strömer den. witel des vorigen Abschnitts haben uns wiederholt auf Kunst-

werfe hingewiesen, in benen bie impressionistischen Forderungen oft überraschend vorflangen. In Frankreich selbst hatte unmittelbar vor Manets Auftreten Gustave Courbet die schweren Farben seiner Bilder durch ein helles, flares Licht unterbrochen. Und nun fam schließlich noch eine Anrequing von einer Seite hingu, von der man fie nicht vermutet hatte: vom Anfang der jechziger Jahre an und besonders auf der Parifer Ausstellung vom Jahre 1867 lernte Europa mit Staunen die ursprüngliche Runft der Zapaner fennen. Mit Entzuden entdectte man an Diejen Werfen des fernen Ditens, wie gart die Maler von Rippon mit den sparfamsten Mitteln Die Natur ihres Landes auf die Seide und das fostbare Papier des Rafemonos zauberten, wie jie mit den lichtesten Farben Luft und Sonnenschein, Landschaft, Menschen und Tiere ihrer heimat in wenigen Strichen wiedergaben. Man lernte von ihnen die Runft, das Nebenfächliche auszuscheiden, mit raschem Auge den richtigen und charafteristischen Gindruck eines Naturausidmitts zu erfauen, den Rhnthmus der hauptlinien zu erfennen und fie zu harmonischem Spiel miteinander zu verbinden. Man fernte von ihnen die fesselnden Wirfungen des Unshmmetrischen, der ungezwungenen Abgrenzung, die bei allem Raffinement einer glücklichen Laune des Zufalls ihre Entstehung zu verdanten scheint, lernte von ihnen die Borteile des erhöhten Standpunktes, der es ermöglicht, ungeahnte perspettivische Ausblick zu eröffnen und dem Beschauer in fleinem Rahmen eine gange Welt zu Füßen zu legen. Ratsushifa Sofusai namentlich (1760-1849, Abb. 303), der lette bedeutende Ausläufer der alten japanischen Runft, der als Maler und Holzichneider noch einmal ihre gange Mraft zusammengefaß hatte, begeisterte die Parifer. Und aus allen diesen Clementen erwuchs ihnen eine neue Anschauung, schusen sie sich zugleich eine neue malerische Technif. Nicht barauf fommt es nun an, die Einzelheiten eines natürlichen Borbildes in seinen Linien und Farben forreft nachzubilden, sondern seinen Gesamteindrud wiederzugeben, das Leben des flimmernden Lichts, der wehenden Luft, des atmosphärischen Fluidums zu verfolgen, das alle Teile zu einem Ganzen bindet und die plastische Festigkeit der Konturen malerisch auflöst. Der Helligfeit des Tageslichtes näher zu kommen, die blendenden Strahlen der unberhällten Sonne, das verteilte Licht bei bewölftem himmel eindringlicher, wahrer wiederzugeben, auch die Schatten auf ihre farbigen Glemente hin zu untersuchen, in sorgsam abgestuften Tonwerten jeder Ruance der Beleuchtung nachzugehen, das niemals unterbrochene, ewig bewegte innere Leben der Ratur mit festem Griff zu paden. Bon einer realistischen Absicht fann dabei nur in einem beschränkten Mage die Rede sein. Denn das Ziel ist gar nicht ein objektives Abspiegeln der Natur, vielmehr der Ausdruck des jeweiligen subjektiven Eindrucks. Der Impressionismus ift eine durchous persönliche Runft, und gola war im Recht, wenn er die Afthetik seiner Freunde in den Saß zusammenfaßte: "Das Munstwerf ist ein Stud Natur, gesehen durch ein Temperament." Die Fontainebleauer hatten die Ratur jo gemalt, wie ihre individuelle Seelenstimmung fie empfand; die Impressionisten matten sie, wie ihr individuelles Auge sie fab. Richts fallcher, als der modernen Malerei prinzipiell Mangel an Phantafie und Empfindung vorzuwerfen. Der Fretum entstand daraus, daß sie als Malerei im eigentlichsten Sinne von nichts anderem als der sinnlichen Empfänglichkeit für Farbe und Licht ausging. Aber das Wesen aller Kunst beruht auf der Verfeinerung, Länterung und Ordnung finnlicher Bahrnehmungen. Die Impressionisten judien allerdings auf das Gefühl lediglich durch das Spiel der Farbe zu wirten, fie verzichteten bewußt auf jeben verstandesmößigen oder literarischen oder auch nur ihrischen Effekt, fie suchten einen Eindrud, der sich höchstens mit dem Eindrud der Musik vergleichen läßt, und ihre Phantasie fpielte nicht mit Wedanten, Allegorien, hiftorischen Borgangen, sondern nur mit der Farbe. Der engste Anichluß an die Ratur ward gepredigt, aber in der Auswahl des Entscheidenden und Bedeutenden aus den zahllosen Einzelheiten, welche die Wirklichkeit bietet, war der Künstler souveran. Und das Ziel war, den farbigen Abglang von den Erscheinungen dieser Welt abzulösen, die Har-

monien, die in ihm verborgen ruben, benutsam bervorzuzaubern, die malerische Seele der Natur zu beschwören. Diese Absicht maine von vornherein dazu führen, von einer sorgfältigen und forretten Ausglättung und Bertreipung der Farbe abzusehen. So fam man zu dem leichten, fluffigen Pinfelvortrag, ju ber Melgung, die Arbeit in einem Stadium abzubrechen, in bem das lette über jede Gingelbe i uneb tidtt gejagt mar. Man hat dem Impressionismus bei seinem Auftreten einen Bormuf noraus gemacht, daß er fich mit der Stizze begnüge: der alte Menzel glaubte gang ornitheil, of jo Modernen seien Taulpelze, nicht fleißig genug, um ihre Bilder "fertig zu maten". Bernt. Miss "Unserrigfeit" erschien jedoch als ein Mittel, den Gesamteindrud eines Naturaussel id : acolloft intensiv zu erfassen, weil der Beschauer durch kein Detail von der Betramtnug 3. Mangen fortgelodt wird und sich gezwungen sieht, zurüdtretend die oft nur an-Demendent Etrebe des Bildes in selbsttätiger Seharbeit zu verbinden, jo daß er gewissermaßen die Arben des Malers im Fluge noch einmal wiederholt. Die Errungenschaften des Impressionismus find ein unverlierbares Gut der Malerei geworden, seine Lehren haben sich im Lauf der Jahrzelnite die ganze Welt erobert. Der Rame der neuen Rünftlergruppe, zuerst nach einer Ausstellung von 1871 bei Nadar in Paris als Spottbezeichnung gebraucht, dann von dem Kritifer Jules Claretie ernsthaft aufgenommen und 1878 in der Rampfichrift Durantns "Les peintres impressionistes" offiziell festgelegt, wurde eine Macht.

Es ist charafteristisch für die Formen des französischen Kunstlebens, daß sich dort die meisten Reuerungen durch den gemeinsamen Kampf einer Schar gleichstrebender Genossen gegen die herrschende Richtung durchsehen. Anders als in Deutschland, wo die Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert hauptsächtich nur durch einzelne Persönlichkeiten bestimmt ward, die allein standen, tressen wir in Frankreich wiederholt auf den Kollestivvormarsch einer ganzen Gruppe von Freunden, die in gegenseitiger Anregung und Beeinflussung einem zunächst noch unklar gefühlten Ziel zustreben, sich dabei stüßen und ergänzen, in gemeinsam veranstalteten Manisesten ihre Schläge führen. Dieselbe Erscheinung trifft man ja auch in der Literatur an; sie hängt zusammen mit der außerordentlichen Breitenentwicklung der französischen Kultur überhaupt. Ühnlich wie die Fontainebleauer stellen auch die Impressionisten eine solche Freundesgruppe dar, deren einzelne Glieder so eng miteinander verwachsen sind, daß es schwer ist, zu unterscheiden, wem von ihnen der Ruhm gebührt, die neuen Lehren zuerst ausgesprochen zu haben.

Wir wiffen, daß, bevor noch Manet in diesen Kreis trat, Claude Monet, Renoir, Tegas, Bijjarro, Fantin-Latour und Sisten einander nahestanden und gemeinsam den Freisichtproblemen nachgrübelten, die damals offenbar in der Luft schwebten. Wer zuerst die eigenkliche impressionistische Malweise angewandt hat, ist nicht gang klar. Die Forschung ist sich nicht darüber einig, ob Manet oder Monet den entscheidenden Schritt tat. Tatsächlich geht die Entwicklung des ganzen Arcifes ziemlich einheitlich vor sich. Auf eine Frühzeit, in der ihre Gemälde auf die geschmadvollen Alfforde gedampfter Farben aufgebaut find, folgt bei allen gleichmäßig eine pleinairistische Epoche, in der das Licht sich bedeutend aushellt, um später immer souveräner die Leinwand zu beherrichen und immer fühnere Farbenspiele zu entsalten. Auch Manet beginnt mit Bildern, die noch nicht revolutionär genannt werden können. Er erscheint aufänglich durchaus als Schüler der Spanier, die damals in Paris in Mode gekommen waren. Belazquez, deffen Ginfluß wir ichon früher begegnet find, wird sein Ideal (Abb. 304). In dem Bestreben, dem bräunlichen Belldunfel und dem fonventionellen Atelierlicht der offiziellen Malerei entgegenzutreten, hält er sich an donjenigen der alten Meister, der zuerst Menschen und Gegenstände nicht frei im Raum, jondern gint der Luft, in der sie stehen, mit dem vibrierenden, unkompakten Fluidum, das sie umfließt, folderzugeben fuchte, mit der atmosphärischen Luft, die in der Ratur die Summe der Einzelding, al einer höheren Einheit bindet. Manets erste Werke, wie etwa der Sänger Kaure



Ebouard Manet: Olympia, paris, Eugenbourg,



als Samlet oder der Pfeifer, imd in ihren fühlen Harmonien von Edwarz, Weiß. Gelb, Blau und Grau gang auf die Tonitala des Belazquez gestimmt. Zugleich gab ihm das Studium der Hollander, die er ebenso wie die Spanier durch seine Reifen fennengelernt hatte, den Mut gu dem breiten impressionistischen Etrich, dejjen unmittelbare Wirfungen Frans Hals zuerst erprobt hatte. Auch das berühmte "Déjeuner sur l'herbe" (Abb. 305) und sein Bendant, das "Déjuener dans l'atelier", dort eine seltsame Gesellschaft modern ge= fleideter junger Leute und nackter Frauen im sommerlichen Walde, hier eine Gruppe von drei Berjonen vor einem gedeckten Tisch, stehen auf dieser Linie. Reben Belazquez ericheint dann Gona als Manets Führer. Die Olympia des Luxembourg (Tafel X), die Angelina hinter bem Gitter, die andern Dämchen, die in hellen Toiletten von Balkonen auf die



304. Der Trinker. Bon Ed. Manet.

Strage herunterbliden, find Schwestern ber Majas, die wir aus Gonas Bildern gut fennen. Ja, der Franzose nimmt sogar spanische Motive vor und malt etwa einen Stierkampf in ben jouveranen breiten Strichen, wie Goba es getan hatte. In allen diejen Bildern, gu benen, vielleicht als das schönste, noch das Porträt der Eva Gonzales hinzukommt, lebt eine wunderbare Harmonie fühler Berte, eine breite, flächige Malart, die das Höchfte an Geschmad für ben Klang fein abgestimmter Garben bietet. Gewiffe Sarten, namentlich in der Behandlung des Nackten, eine Edigkeit in den Besten und eine Starrheit des Blicks seiner Personen bat Manet zwar nie gang verloren, aber dieje Mangel treten zurud gegen den ungeheuren Fortichritt in der Behandlung der farbigen Ericheinung und die fünstlerische Reise, mit der die Gestalten in ihre Umgebung gestellt find und der Farbe jedes Teilchens ihr bestimmter Plat im Bilde angewiesen ift, gleichgültig, ob die Szene im Freien oder im Innenraum spielt. In beiden Fällen geht Manet ebenjo wie jeine Freunde darauf aus, das natürliche Licht ohne das Atelier-Arrangement der akademischen Runft zu fassen. Die gange Gulle und herrlichkeit des Freilichts aber ging dem Künftler erst um das Jahr 1870 auf, mehrere Jahre nachdem seine Werke schon allgemeines Aufsehen erregt hatten. Das Bild, das die Familie seines Freundes de Nittis, eines in Paris lebenden italienischen Malers, im Garten ihres Landhauses darstellt, scheint das erste zu sein, in dem er die volle Kraft der Sonne in ihrer Ginwirfung auf die farbige Erscheinung von Natur und Menschen wiedergegeben hat, und es beginnt nun die Reihe seiner Landschaftsstudien, in benen er nicht mude ward, die Schönheiten des Lichts ju preifen, die garte Abstufung der Farben in der Natur unter dem Ginfluß der webenden Luft auf die Leinwand zu zwingen und den Gindrud der Birklichkeit zu gang neuen malerischen Orcheftrierungen zu benuten. Das Licht erscheint als die Quelle aller Boejie in der Landichaft, als die Urtraft, der die Farbe erft ihre Erifteng verdankt. Immer machtvoller wird der Rümftler von dieser Erkenntnis beherricht. Geine Zeichnung, die zuerst durchaus forreft war und noch eine Berbindung mit Courbet aufweist, tritt jest zurück

305. Frühstück im Freien. Bon Cb. Manet.

gegen die souverane Herrschaft breit und leicht abgesetzter Farbflächen. Wenn wir ein Stück Wirklichkeit sehen, so ist es nicht sein knouter Gehalt, sein zeichnerisches Gerüft, durch dessen Ansblick unser Auge sofort angezogen wieß, sondern es sind seine koloristischen Elemente, die wir zuerst



aufnehmen und die unsern Sindruck bestimmen. Diesem Prozes geht Manet nach, um das Leben der Wirklichkeit in seiner ganzen Unmittelbarkeit zu bannen. Darum legt er auf die realistische Modellierung wenig Vert, and doch wirken seine Bilder mit so überzeugender Naturwahrheit, weil er die Kunst begriffen bar, das Wesentliche herauszuheben und zusammenzustellen. Unter



306. Saardam. Bon Cl. Monet. Paris, Privatbesit.

diejem Reichtum des Lichts, den Manet entdeckte, erschien ihm die Wirklichkeit völlig anders, als jie auf den Bildern der Früheren dargestellt mar, in Farben, die nichts mehr gemein hatten mit denen der alten Meister, nichts mehr auch mit denen der Fontainebleauer und Courbets. Und mit einer neuen Freude an allem, was fein Auge fah, ging er daran, die gange Welt feiner Umgebung malerisch zu burchforschen. So ward er schließlich auch in der Erweiterung des Stoffgebiets ein Bahnbrecher. Millet hatte die modernen Bauern, Courbet die Arbeiter für die Malerei entdedt; Manet entdedte, daß auch das große Leben von Paris lohnende Aufgaben ohne Bahl in fich barg. Millet war felbst ein Bauer, Courbet gab fich absichtlich als ein Proletarier mit Rittel und Stummelpfeife: Manet mar ein eleganter Parifer in Gehrod und Inlinder, der fich in seinem Auftreten nicht vom Salonmenschen unterschied und zuerft mit der romantischen Malertracht aufräumte, die vielen als ungertremelich mit der Erscheinung eines Rünftlers galt. Auch als Maler versenfte er sich mit besonderer Liebe in die Elegang und den Luxus des weltstädtischen Lebens, malte Genen aus ben Cajes, aus ben Theatern, vom Bujett ber Folies Bergere, aus den Restaurants, von den Rennplägen, und gab als erster den eigentümlichen Reiz der modernen Pariferin wieder. Doch bei allen diesen Aufgaben war es lediglich der Zauber des Lichtes, der ihn anzog, ber natürlichen oder fünstlichen Beleuchtung, die den Raum erfüllte und die Menschen und Gegenstände umspielte. Die raftlose Unruhe dieser Welt sumbolisiert sich gleichsam in dem pridelnden Supfen und Tanzen des Lichtes, das die Körper umschneichelt, Pflanzen und Bäume umfoft, die Stilleben der Früchte und Flaschen auf einem gedeckten Tisch im Bufetts blinkender Farben vermandelt, den garten Umrif einer schönen Frau in leuchtenden Duft auflöft. Gin Rapitel für fich bilden baneben die Bilder, in denen Manet das Waffer malte, bas er in seiner Rindheit ichon als Seckadett kennengelernt hatte, bevor er zur Munft abschwenkte. Das Meer in seiner nie rubenden Bewegung mußte ja den Impressionisten als eine wahre Fundgrube fostlicher Motive erscheinen, und Manet hat nie aufgehört, das Schaufeln und Blinken schimmernder Bellen und die Reflege des Lichts auf dem Waffer mit gärtlicher Liebe zu studieren.

Claube Monet (geb. 1840), der mit Manet gemeinsam socht, besaß nicht die elementare Kraft, mit der sein großer Freund die Probleme der Farbe zu lösen wußte, aber er besaß dafür



307. Vor dem Start. Von E. Degas.

ein Auge, das mit noch leichter erregter Empfindlichkeit auf alle Reize des Lichtes reagierte, und es war ihm vergönnt, in einem längeren Leben Manets Pleinairlehre weiter auszubauen. Monet schreckte nicht vor der blendendsten Sonnenhelle, nicht vor den grellsten Lichteffekten zurück, die er in der Natur entdeckte. Er erkannte die endlose Zahl kleinster Farbenbestandteile, aus denen sich die Erscheinungen der Außenwelt auch dann zusammensehen, wenn ihre koloristische Beschaffenheit sich dem Auge des Laien eindeutig und unkompliziert darftellt. Go kam er zu seiner Analyse des Freilichts, zu der Auflösung der farbigen Flächen in schillernde und flimmernde fleine Tupfen, die auf der Nephaut des Beschauers wieder miteinander verschmelzen, zu dem Monetschen "Komma", von dem später der Revimpressionus seinen Ausgangspunkt nahm. Das Pringip, das er darin verfolgte, war: die Karben nicht auf der Palette zu mischen, sondern fie in fleinen Strichen neben- und übereinander auf die Leinwand zu setzen, wodurch die Unmittelbarfeit der Wirfung und die Intensität des Lichts in vordem ungeahnter Beise gesteigert wurden. Bon den Figurenbildern seiner früheren Zeit, unter denen fich auch ein Dejeuner im Freien befindet, das mit dem Manets um den Borrang streitet, ging Monet später fast ausschließlich zur Landschaftsmalerei über (Abb. 306). Die Ufer der Seine, die Gärten und Billen von Betheuil und Argenteuil gaben ihm dazu am liebsten die Motive. Aber es handelt sich niemals um die landichaftliche Zzenerie selbst, sondern nur um die Zauber des Lichts und der Farbe, von denen sie umwoben ist. Monet war unermüdlich darin, die Geheinmisse dieser Schönheit zu erforschen. In ganzen Zuklen hat er einsachste Themata immer wieder gemalt, um ihre Erscheinung im Wochsel der Beleuchtung, der Witterung, der Tages- und Jahreszeiten ganz zu erfassen. So entstand die Meibe der Bilder, in denen nichts als ein Stoppelfeld mit ein paar Heuschobern unter stets neuen Bedinanngen der Beleuchtung und der farbigen Reflexe erscheint, so der Zyklus seiner Bilder von der Rathediale zu Rouen, deren gotische Herrlichkeit vor seiner malerischen Phantasie als ein immer neues Bunder auftaucht, jo in joäten Jahren die Gemälde der Londoner Bruden, über die bald strablende Zonne leuchtet, bald wogende Dunst- und Nebelmassen sich lagern, bald Regenschauer niedergelieft; desen Nachbargebäude jeht wie eine finstere Gralsburg drohend durch die Wolfen schimmern, jetn wie Märchenschlösser aus Gold und edlem Gestein erglänzen; unter denen das Baijer bald trase dobmitieft, bald vom Sturm aufgewühlt fleine glipernde Wellenkämme zeigt, bald in das Chaos des eug fichen Rebels verfinkt. Auch sonft hat Monet die moderne Stadt, ihre Etrafien, Brücken, Bannbasshallen, auf ihre malerischen Reize untersucht. Es gibt



308. Barijer Boulevard. Bon A. Renoir.

teine Ede der Welt, die ihm nicht neue Bunder offenbarte. Niemand hat das Aufglimmen farbiger Lichter durch Rauch und Tunst, niemand das Schillern des weißen Schnees und seiner violetten Schatten, das stimmernde Blau des Sommerhimmels, über den am Abend rosige, gelbliche, grünliche Wolfenstreisen ziehen, das Fluten der Sonnenstrahlen, welche Gebirgszüge, Häuser und Kirchen in phantastischen Farben betten, mit solcher Kühnheit gemalt wie Claude Monet, dessen Genie sich aus der analntischen Zerlegung der Natur ein neues Mittel schus, um ihre Schönsheit zu seiern. Wonet hat in unvergleichticher Weise die Valette des Malers bereichert und seine Ausdrucksmittel erhöht; er vor altem ist es gewesen, bei dem die Künstler ganz Europas in die Schule gegangen sind.

Bon vornherein mit diesen beiden verbunden erscheint Edgar Tegas (1834—1917), der Merkwürdigste und Eigenwiltigste der ganzen Gruppe. Bei Tegas vor allem hat sich der Einfluß der Japaner auf die modernen Franzoien gezeigt, in der Eigenwiltigkeit seiner willkürlichen und doch so berechneten Ausschnitte und Überschneidungen, in der völlig freien und ungezwungenen Anordnung der Bildteile, in der Kunst, mit iparsamen Andeutungen eine Hieroglyphe für eine ganze Welt zu geben, mit ungewöhnlichen Farbentontrasten das Auge zu reizen. Tegas stößt alle übersieserten Regeln von der Geschlossenheit der Bildtomposition, von der konventionellen Schönheit des künstlerisch Tarstellbaren, von der Logit des Linienausbaues über den Haufen. In den Gestalten seiner Frauen, die er bei der Toilette oder beim Bade belauscht, in den Figuren seiner Tänzerinnen, die, von grellem Rampenticht sonderbar beleuchtet, zwischen den tualtigen Farben gemalter Teforationen einherhöpsen oder Winter den Nutissen in Gruppen zusammen-



309. Die Zeine bei Bougival. Von A. Sislen.

stehen, jind Haltungen und Bewegungen, Gesten und Stellungen beobachtet, die kein anderer vor ihm zu malen gewagt hat. Es find nicht die Boudoirschönheiten, die das zweite Kaiserreich jo sehr liebte, es sind "Weiber", bei denen das Animalische, auch das Häftliche und Gemeine sich unwerhüllt präsentiert. Diese Frauen, die sich maschen oder frisieren, diese armseligen Anmphen des Ballettforps, deren verlebte und gleichgültige Gesichtszüge in grellem Gegensatz fteben zu bem Glitterfram ihrer Rödden und Rufden, die Proletariergestalten biefer Glevinnen, über deren Unichuld ichon der Schatten frühen Wiffens fällt, sind mit einem wahren Bergnügen an alledem, was häßlich, edig, abstoßend an ihnen war, im Bilde verewigt. Aber die Art, wie Degas Diefen bigarren Linien nachgeht, ist unvergleichtich. Er hat für den Reig des Außergewöhnlichen, den nur der Feinschmeder nachfühlen kann, einen Instinkt von untrüglicher Sicherheit. Niemand fommt ihm gleich in der Kähigfeit, raich aufbligende, im nächsten Augenblick wieder sich verändernde Beleuchtungseffette festzuhalten, bas wirre Spiel eines Rennplages mit Pferden und Jodeis (Albb. 307), eines Theaterraums mit den dunklen Silhouetten der Musiker und ihrer Instrumente im Ordesterraum, immer originell und überraschend, wiederzugeben. Die größte Feinheit seiner Bilder aber liegt in ibrer garbe, in dem ungewöhnlichen Geschmad, mit dem schrille Diffonangen von hellem Rois und giftigem Grün, von schillerndem Blau und schreiendem Gelb gewagt werden, ohne daß der Münitle, den Mißtlang auflöst. Mit allen diesen Mitteln erreicht Tegas den Eindruck einer großen Lebendiafelt und Natürlichfeit seiner Szenen. Bon irgendwelchem Realismus ift er freilich weiter emisem als alle seine Genossen. Jeder seiner Wirklichkeitsausschnitte ist mit reifster Berechnung is sin buchit subjectives malerisches Phantasiestück verwandelt. Der Eindrud des Augenblicklich a der ieme Darstellungen machen, wird noch erhöht durch die Pastellfarben, die Tegas mit besondeter Bortiebe zu Silfe nimmt, um die zartesten Werte im Licht und



310. Boulevard Montmartre. Bon C. Piffarro.

in den Reflexen gegeneinander abzustusen. Gerade die weichen und dustigen Töne des rasch hinsgewischten Farbstisstes erwecken den Eindruck, als seien alle diese Bilder im Ru auf den Karton gezaubert, wie Momentaufnahmen, bei denen allerdings der persönlichste und kapriziöseste Künstlersgeist an die Stelle der Kamera trat.

In der Welt des Theaters und des Balletts hat auch August Renoir (1841—1920) vielfach die Motive zu seinen Bildern gesunden. Renoir hat nicht den feden Radifalismus Degas', er ift sogar in seinen späteren Jahrzehnten ein wenig ins Suffliche hinabgeglitten, und seine immer fich wiederholenden nachten oder halbnachten Frauengestalten mit den rundlichen rosigen Besichtern, den abgestumpften tofetten Räschen, dem schimmernden Blondhaar und den weichen, üppigen Gliedern haben schließlich etwas Rouventionelles angenommen. Aber in der früheren Beit haben diese Renvirschen Damen, die wie moderne Nachkömmlinge der Frauen von Greuze und Boucher aussehen, und seine entzückenden Rinderbilder eine unsagbare Feinheit in der zarten Buntheit der Farben, die sie umschließt. Das Roja, das sich später bei Renoir mitunter über Gebühr vordrängt, ift in jenen Werfen der Frühzeit mit beliblauen, grauen und blaggelben Ruancen gu töftlichen harmonien abgeftimmt. Auch er ift ein Poet des Lichts, beffen ratfelhaftes Spiel er im Theaterraum, auf der Buhne, in den Logen, in den nächtlichen Ballfälen, dann in laufchigen Badezimmern oder in eleganten Salous oder auch im Trubel der belebten Straße (Abb. 308) verfolgt. Renoir ift gragiojer, weltmännischer als Degas und im Gegenfag zu ihm hat er seine Freude an der leuchtenden Schönheit geschmeidiger Körper, an duftenden Blumen, bemaltem Porzellan, ichillernden Seidenftoffen, luguriofen Toiletten. Sein ganges Lebenswerk ift eine Huldigung vor der weiblichen Schönheit, die bei ihm freilich nicht mehr in der Gestalt einer griechiichen Göttin, sondern als ein kleines Diruchen von halb unschuldiger Sinnlichkeit auftritt.



311. Kunststudium. Nach einer Zeichnung von H. Fantin-Latour.

Ein Landschafter wieber ift Alfred Sisten (1839-1899), der sich nahe an Monet hielt und wie diefer als ein Analytiker des Freilichts das flimmernde Spiel der Sonne über dem zitternden Laub grüner Büsche und Bäume, über freundlichen Villenhäusern und bunten Gärten, über welligem Wiejengelände und hüpfenden Flußwellen mit unendlicher Zärtlichkeit ftudierte (Abb. 309). Sisten war dabei in der Farbe oft fräftiger als Monet und ope= rierte viel mit den starken Effekten der Komplementär= farben. Geine gange Kunft hatte einen männlichen,

großen Zug, ein sicheres Stilgefühl. Toch bei aller persönlichen Freiheit der malerischen Umdichtung war er ein treuer Diener der Natur, es steckt unendlich viel ernste Arbeit in seinen Bildern, und es ist durchaus erklärlich, daß die jüngste Generation der französischen Landschafter sich so staat an Sisley gesesslicht fühlt. In Moret, nahe bei Paris, wo ein er kleines Landsaus besaß, hatte sich in den neunziger Jahren eine ganze Rolonie sestgesetzt, die zu ihm als ihrem Meister emporsieht.

Zwischen Monet und Sisten steht Camille Pissarro (1830-1903), der Patriarch ber Impressionisten, der Genior der Ecole des Batignolles, deren Mitglieder fich in den sechziger und fiebziger Jahren oben auf dem beitigen Berge von Montmartre um Edouard Manet icharten. Unter allen diesen Frangosen ift feiner, deffen Runft dem deutschen Empfinden näher kommt als Tiffarro. Auch er ift in alle Geheimniffe Des Lichts und Der gitteruden Luft ber Atmofphäre eingedrungen, aber in feinen Bildern schlummert, unbewußt und tief verhüllt, eine Empfindung, von der sich unsichtbare Fäden zur Seele des Beschauers herüberziehen, ohne daß der Maler absichtlich auf folche Wirkungen hingearbeitet hätte. Piffarro war zuerst von dem Ihrischen Subjeftivismus Corots beeinflußt; dann von der getragenen Poefie der anderen Fontainebleauer; ichtieftlich von der methodischen Schärfe seiner impressionistischen Freunde. Mehr noch als seine Benoffen hat er es geliebt, die Hauptmotive, die er fich mablte, von allen Geiten ju umfreifen, um jo auch ihre lette malerijche Ergiebigfeit auszunuten. So entstand ber umfangreiche Influs ieiner unvergleichlichen Parifer Straffenbilder, vom Boulevard Clichn, vom Boulevard Montmartre, vom Boulevard des Italiens, dieje flajfischen Mufter moderner Städteschilderungen, die ben gangen eigentümlichen Zauber des bedeutenden Weltstadtlebens, mit japanifierendem Kunftgriff von oben her gesehen, meisterhaft zusammenfassen (Abb. 310). Dann die Serien der Louvrejaffaden und der Ansichten von der berühmten Impressionistenfirche: der Kathedrale von Rouen. Weiter die Reihe der Arbeiten, in denen er die Eindrücke aus der Umgebung seines Landhauses in Eragun, unweit von Baris, sammelte: schließlich die Szenen aus Dieppe und havre, wo ber Alte gulest das Leben an den Spaien, auf den Märften, bei den Rirchen studierte. Daneben galt jeine Liebe ununterbrochen der Landschaft der Normandie, ihren Bauerngehöften und Gärten, ihren fruchtbaren Ebenen und ihren fleinen Ertschaften. Wie Monet hat auch Pissarro in London geweilt und aus Turners fühner Licht- und Farbenwelt ent scheidende Auregungen und Wünsche ge sogen, die dann durch Manets mutige Tat zum Leben erweckt wurden.

Auf einem großen Bemälde, bas ben Titel trägt: "Ein Atelier in Batignolles", hat Henry Kantin = Latour (1836 -1904), Die gange historische Gruppe, Manet in der Mitte vor einer Staffelei sigend, im Bilde vereinigt (Abb. 302). Fantin-Latour ist auch sonst der erste Porträtmaler dieser flassischen Zeit des Impressionismus gewesen. Er steht vor allem Manets Frühzeit nahe durch den engen Anschluß an Belazquez, dessen fühle Harmonien er mit außer= ordentlichem Geschmack sich aneignete. Auch die Stilleben Fantin=Latours gehören zum Feinsten, was jene Zeit hervorgebracht hat. Später ist er hauptfächlich zur zeichnenden Runft (Abb. 311), namentlich zur Lithographie abgeschwenft, deren Mittel er zu malerischen Kompositionen von schöner und weicher Helldunkelwirtung benutte. Er hat mit diesen Blättern, deren figurliches Arrangement wiederum oft auf das franzosische Rotofo zurückweist, besonders gern die Meister und Werke der Tonkunst gefeiert und sich namentlich um das Interesse für deutsche Musik in Frankreich große Verdienste erworben.

Um diese Führer scharte sich alsbald ein Areiskleinerer Talente, deren Amt es gewesen



312. Die heilige Genovera im Gebet. Von P. Puvis de Chavannes.

ist, für die Verbreitung der neuen Lehren zu sorgen. Zwei Schülerinnen Manets, Eva Gonzalès (1852—1883), deren herrliches Bildnis, wie schon erwähnt, der Meister gemalt hat, und Berthe Morisot (1851—1895), solgten mit weiblicher Anpassungsfähigkeit den Spuren des Gewaltigen. Zandomeneghi und eine Reihe anderer junger Maler schlossen sich hauptsächtlich Manet an. Jules Bastien-Lepage (1848—1884) ward der Vermittler zwischen der eigenwiltigen Malerei der mastres impressionnistes, die sich selbst zu keinen Konzessionen verstanden, und dem Publisum. Er hat mit Geschick, wenn auch ohne persönliche Rote, Millets Bauernmalerie und den Plainairismus der Manet-Schule verbunden und zugleich gemildert, so daß die Menge der Ausstellungsbesucher seine Bilder begriff und sich dabei doch ungeheuer "modern" vorsommen konnte. Die "Heuernte" im Lurembourg mit dem von der Arbeit ausruhenden Bauernpaar ist der Höhr

punkt seines Schaffens, für das ihn der Dushafte Wip Tegas' mit dem Titel eines "Bouguereau des Naturalismus" beehrte. Tech pudrent Bastien-Lepage Erfolge errang, blieben die führen- den Meister selbst vom Lubtium wir . In ven Käusern zunächst unverstanden, ja, sie wurden aufs heftigste angeseindet. Ihr vanste maret Turand-Ruel, der später für seinen Spürsinn und seine Ausdauer reichtich besond wen wir ist, konnte sich kaum halten. Er machte sogar, da er in Paris seine Bare durchaus nin zu den Meaun bringen konnte, mit seinen Künstlern einen Eroberungs- streifzug nach Ergund, aus den Bilder Turners, schon früher einzelnen von ihnen wohlbekannt, einen starken Einden auf die Freunde machten und sie zur letzten Entfaltung ihrer Lichtmalerei ermutigten.

Ter Jeursesseine hat vom Augenblick seines ersten Auftretens an die Entwicklung der frauzössischen Malerci bestimmt. Aber auch seine überzeugtesten Berehrer konnten nie leugnen, daß er eine Gesahr der Einseitigkeit mit sich brachte. Die Sehnsucht, innere Welten mit Mitteln der Farbe sichtbar zu gestalten, wird sich niemals unterdrücken lassen. Die Herrschaft der Linie, der die Fähigkeit innewohnt, die wogende Unruhe der Wirklichkeitserscheinungen zu bändigen, den Maum zu schmücken und zu gliedern, durch andeutenden Umriß das Land der Phantasie zu beschwören, läßt sich wohl erschüttern, aber nie völlig stürzen. Der Trang zu rauschenden und leidenschaftlichen Farbenshmphonien, die weit über das hinausgehen, was sich im Anschluß an das Studium der Natur erreichen läßt, ist unwertilgbar. So nimmt es nicht wunder, daß zugleich mit den Impressionisten und neben ihnen zwei Künstler in Frankreich auftreten, deren Werfe man als eine Reaktion gegen die Vilder Manets und der Seinen aufsassen fönnte: Puvis de Chavannes und Gustave Moreau.

Der absolut malerischen Farbenkunst des Impressionismus steht die dekorative Linienkunst Bierre Buvis de Chavannes' (1824-1898) fast wie ein feierlicher Protest gegenüber. Dort erscheint ber Umrif aller Gestalten und Gegenstände aufgelöst, hier ist er der bestimmende Faktor. Dort war alles darauf gerichtet, die nervose Unruhe und das bewegte Leben der modernen Zeit im Bilde abzuspiegeln, hier herrscht die entgegengesetzte Tendenz, aus der Unrast der Gegenwart in den arkadischen Frieden einer zeitlofen Schönheitswelt zu entfliehen. In der Farbengebung freilich hat Buvis gezeigt, daß er ein Zeitgenosse der Lichtmaler war. Im Gegensatzu allen Deforationskunftlern der früheren Zeit ist über seine großen Gemälde der lichte Schimmer einer garten und gedämpften helligfeit gebreitet. Er hat nicht die schweren Farben des Cinquecento und nicht den deforativen Pomp des siebzehnten Jahrhunderts nachgeahmt, sondern ganz aus Eigenem fich ein stilles, von innen heraus leuchtendes Kolorit geschaffen, eine Stala von feinen grauen, lila, blagblauen und gelblichen Werten, die ohne ftarke Kontrafte die Teile feiner Kompositionen gleichmäßig auf einen milden Gesamtton stimmt. So hat er seine großen Wandgemälbe im Bantheon, in der neuen Sorbonne und im Barifer Rathaus, in den Mufeen von Amiens und Luon, von Rouen und Marseille geschaffen, und überall bildete er sich aus den Bedingungen dieser Ausgaben einer raumschmückenden Kunft seinen eigenen und neuen Stil. Die Fresken aus dem Leben der bl. Genoveva für das Pantheon (1876—1898, Abb. 312) find durchaus von der hellenisierenden Architeftur Soufflots bestimmt. Die großen Linien des Tempelbaus, seine gemessenen Wölbungen und Rundungen geben auch Puvis' Bildern das Kompositionsgeset. In schlanken und seierlichen Vertikalen bauen sie sich auf, Bäume, Geskalten, Bewegungen, Falten der Gewänder richten jich nach diesem Grundgesetz, und doch erscheint nichts streng und finster, sondern die Herbheit der linearen Sprache ist gemildert durch einen idhllischen Frieden. Weitab von allen landläufigen Allemeren ichildert Puvis den Segen und den Reichtum einer blühenden Proving wie der Picardie, albt er ine Berkörperung der Kunfte, feiert er die Arbeit des Menschen, das jegensvolle Watten der Wissenschaft, entrollt er Visionen aus der Welt der Väter. Er ichafft Szenen von einer biblischen, homerischen Stimmung, die im Beschauer das befreiende Gefühl einen weiten Raumes auslösen, und die der Künstler doch wohlbedacht, seinen Zweck gehorchend, in der Aläche der geschmück-

ten Wand hält. Zwanglose Gruppen von schaffenden oder ruhenden Männern und Jünglingen, von Frauen und Kindern tauchen auf, von Bewohnern eines seligen Landes, in dem es unsere Kämpse, uns



313. Europa und der Stier. Zeichnung von Al. Roll.

jere Qualen nicht gibt. In paradicisischer Nacktheit oder in Gewänder gehüllt, die feiner Zeit angehören, schreiten sie über weite Wiesen, ergößen sie sich an Spielen und Gesprächen, tun sie unter früchtebeladenen Bäumen, zwischen traubenreichen Weinstöcken, auf reisendem Felde ihr Tagewerk. Durch höchste Weisheit der Anordnung gewinnt Puvis de Chavannes eine ganz zwanglose und doch nur der reissten Kunst mögliche Geschlossenheit jedes einzelnen Gemäldes und jeder Gemäldereiche, erreicht er die erhabene Einsachheit und Einheit seiner Stimmungen. Der Anblick dieser Werke trägt uns weit fort von unserer Gegenwart; und doch ist über alle diese Geschalten etwas wie eine innere Trauer gebreitet, ein leises, schwermütiges Sinnen, das sie von den Figuren der Renaissancedeforation durch ganze Welten trennt und unserm Empfinden brüderlich nähert. Die edle Einsalt und stille Größe der Antise ist einen wunderbaren Bund mit der Schwermut der modernen Resignation eingegangen.

Nicht minder weit als Puvis de Chavannes ist auf der andern Seite Gustav Moreau (1826—1898) von den Impressionisten entsernt. Wie neben Flaubert, dem Bater des Naturalismus, Baudelaire, der Dichter der "Fleurs du Mal" auftrat, wie später in Paris ein jüngeres Geschlecht von Literaten, an ihrer Spize Marl Hunsmans, zum Inmbolismus abschwenkte und dem "Koloß" Zola den Krieg erklärte, so strebte auch die bildende Kunst zu einer neuen Phantastif empor, die gesättigt war mit allen Verseinerungen modernen Empsindens und sernab lag von der Unschuld und der Reinheit Puvis'. Tas war die Velt Moreaus. Tie Natur konnte ihm nicht geben, was er suchte. Denn sein kops war ersüllt von einem settsamen Gewirr fremdartiger Gestalten aus alten Legenden und Mothologien, die in Märchentostümen von verschwenderischem Luzus einherschwebten. Moreaus erster Lehrer war Picot, der noch mit dem Klassisismus Tavids in Verbindung stand. Aber bestimmenden Einfluß gewann auf ihn dann Chasseriau, dessen Ende er in dem Bilde "Tie Jugend und der Tod" ergreisend sonndolisierte. Auch Puvis, der Couture Schüler, stand Chassériau nahe; doch während ihn der lateinische Zug seines Wesens zur epischen Ruhe seiner raumschmückenden Runst sührte, suchte Morau den Romantiss



314. Der Tod und der holzbader. Bon 2. Phermitte.

mus des Freundes zu einem neuen Rauich zu fteigern. Gein Auge verlangte nach dunkelglübenben Farben. Alte Rulturen, Die er mit leidenschaftlichem Sammeleifer ftudierte, mußten bagu helfen, ihm die foloriftichen Senjationen zu verschaffen, nach denen er dürftete. Der schwüle Print Des Crieus, Die leuchienden Farben der perfifden Runft, die Mosaiten der Bugantiner, Die Pracht des spateren Romertums, das alles bat er mit alegandrinischem Eifer durchsorscht und zu jeunen jeltjamen Bildern verwertet. In jeinen jundhaften Frauen, jeinen überschlaufen Männerund Bunglingsgestalten, in dem bunten Gedrange von Gold, Gelfteinen, Brofatstoffen, in der ftarren Pracht erotigber Landichatten ftecht eine sonderbare Lusternheit, die allem Alltäglichen, ein wenig bewuft, aus dem Wege gebt. Man denft an hunsmans' "A rebours" bei dieser frank baiten Sucht, alles das aufzusuchen, was außerhalb des Natürlichen und Normalen liegt. Moreau malie Eure, Aleopaira, Medea, die Sphinr und mit besonderer Liebe Helena und Salome -Die aange Garde des mannerverderbenden Weibrums. Die Perjonififationen damonischer Graufamfeu, an denen die Boantofie aller Bolfer mitgedichtet bat, find feine Lieblinge. Und ihre er barmungstofe Ruble ift auch auf thu nbergegangen. Es geht fein sinnlicher Rausch von dieser Aunft aus, die ihre Defadenten Glomente fo forgiam, fast pedantifch gujammenfucht, man merkt Den Artifien. Und man bontt von fern an die falte Pracht der Berie, durch die fich die deutschen Boeten des Riches um Ererhan George am Ende des Zahrhunderts aus dem Naturalismus ju beiter. " fuction. Die antiffen Gagen von Orphous, von hoffod, von Inrians, von Thefeus, Berfules, Brometheus, warden ven Morean ihrer Naivitat entfleidet, selbit die Personen des



315. Sonntagspromenade. Bon J. F. Raffaelli. Farbige Radierung.

Neuen Testaments sind vor seiner hysterischen Phantasie nicht sicher, die nicht für die halberotische Mystif der Bundenanbetung als für die Einfalt der urchristlichen Legende Berständnis hat.

Auf den Schultern aller dieser Meister erhob sich nun die jüngere Generation der franzöfischen Maler. Der Impressionismus war dabei die bestimmende Macht, die ihren Einstuß auch da ausübte, wo die Künftler sich von der strengsten Befolgung seiner Prinzipien entsernten. Wie bei Baftien-Lepage vermischt sich auch bei einigen Jüngern der Realismus Milletscher und Courbeticher Herfunft mit den neuen Freilichtlehren. Go bei Alfred Roll (1847-1919), deffen Bilder aus dem Bauern- und Proletarierleben der Wegenwart, in ihrer derben Raturlichfeit Seitenstücke zu Bolaschen Romanen (Streif der Bergleute), ebenjo wie seine Porträts einen handsesten Realismus mit seinem Empfinden für die Reslere des hellen Tageslichts verbinden. Seine drallen weiblichen Geftalten, in voller Sonne gesehen, sind Urbilder der Frische und gesunden Araft (Manda Lamétric, Luxembourg; Frau mit Stier, Abb. 313); jogar in Schifderungen offigieller Festlichkeiten, die bei uns in Teutschland meist der Mittelmäßigkeit ausgeliesert werden, blieb Roll ein Rünftler. Go ferner bei Leon Thermitte (geb. 1844), beffen Bauernmalerei nach den ersten glänzenden Würfen von konventionellen Bügen nicht freigeblieben ift, und der auch in seinen Bersuchen, phantastische oder religiose Themata mit der modernen Wirklichkeit zu verbinden (Abb. 314), mit der garbe oft in Rouflift fam. Reineren Genuß gewähren Liermittes prachtvolle Zeichnungen. So auch bei Bascal Adolphe Tagnan-Bouveret (geb. 1852), der mit größerer Wirfung und stärferem malerischen Rönnen als Lhermitte die mo-



316. Trauer. Originalradierung von P. A. Besnard.

derne Wett mit religiösen Motiven zu durchdringen strebt. Er malt etwa eine Gruppe von Bäuerinnen, oder die Gestalten eines bretonischen Vilgerzuges, die durch eigentümliches grünlich-gelbes Licht einen seltsam unstischen Ausdruck erhalten, malt biblische Borwürfe, bei denen durch eine ähnliche fremdartige Beleuch= tung der dargestellte Vorgang seine Realität verliert und ganz als religiojes Symbol erscheint. Seine Darstellung der Jünger in Emmaus und sein Abendmahl gehören zum Besten, was die moderne religiöse Malerei überhaupt hervorge= bracht hat. Sie sind auch diejenigen Werke Dagnan-Bouverets, die noch frei sind von der etwas süßlichen Sentimentalität, der er später oft verfiel.

In ganz persönlicher Art hat Jean = François Raffaelli (geb. 1850) den Jm = pressionismus weiter fortgebildet. Er liebt vor allem die Stadt Paris, ihre Straßen und Pläze, noch mehr aber die Stimmungen der Peripherie, wo die letzten Häuser stehen, Neubauten aus dem Boden ragen und zwischen Gerüften und Bretterzäunen der Blick in die Ferne frei wird. Raffaelli sucht nicht den

gangen farbigen Gehalt dieser Bilder auszuschöpfen; er arbeitet am liebsten mit einem Minimum von Farbe, begnügt fich mit geistreichen Undeutungen der Situation und jest in ungemein geschickten Strichen die mingigen Gestalten von Spagiergangern, Arbeitern, plaudernden Soldaten, herumlungernden Bettlern und Lagabunden, oder den schwarzen Fleck eines Wagens, eines Omnibus, einer Karre auf den hellen Grund. Die Japaner haben ihn den Effekt gelehrt, der durch den Gegensatz freier Rlächen und faprigiös belebter Eden entsteht. In seiner Farbenenthaltsamkeit ging Raisaelli schließlich so weit, daß ihm die sparsam hingesetzten Töne weniger Lastellstifte oder die Linien der Radiernadel mit ein paar leicht hineingedruckten Farben genügten (Abb. 315). Gine Zeitlang hatte sein Name einen Sensationserfolg gehabt durch die Erfindung der "Raffaellististe", die in der Tat die Eigenschaften der DI- und Pastellsarben gang raffiniert in fich vereinigen, aber ichlieftlich doch nur für die Zwede des Künftlers jelbst recht zu brauchen find. Den entgegengesepten Weg ging Paul Albert Besnard (geb. 1849, Abb. 316), ber die Malart der Impressionitien koloristisch belebte und in seinen Porträts (Gabrielle Réjane), in seinen weiblichen Atten, in femen Interieurs, in seinen großen beforativen Gemälden (in der Ecole de Pharmacie, im Mujée des Arts décoratifs und vor allem in der Mairie des ersten Parifer Arrondissements), nicht gutort auch in feinen glängenden Pferdebildern mahre Feuerwerte prächtiger Farben entfaltete. Die binneiten Roice Des Sonnenlichts auf der feinen haut einer schönen Frau, auf einem duftigen Mustenburen, a.f einer fnisternden Seidentoilette, auf den ftarfen Leibern stampfender Rojie, auf den Ebantafiefostumen spanischer Tänzerinnen hält Besnard mit einer Moutine fest, die off word Awas Elistiches und Parfümiertes hat, oft aber in ihrem fühnen Gedränge blauer, getber, grimer, molenter und rofiger Farbenflede das Spiel des Lichts in seinen

Augenblicksreizen brittant wiedergibt. Eine ganze Schar von jünsgeren Künftlern hat sich an Besnard angeschlossen, um mit ihm die Zauber des natürlichen und fünstlichen Lichts zu ersorschen.

Die volle Helligfeit der Sonne auf die Leinwandzu entbieten, ward dann das Ziel der "Reoimpressio» nisten". Ihr Sinnen war auf die absolute Ergründung des großen Lichtproblems gestellt, dessen Lösung seit hunbert Jahren die Sehn-



317. Steinsetzer. Bon M. Luce.

jucht der europäischen Malerei ist. Die Neoimpressionisten haben sich zu diesem Zweck eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Tüpseltechnif aufgebaut, die Manets "Komma" konses quent weiter ausbildet, die reinen Farben des Spektrums ungemischt alla prima nebeneinander

sett und dadurch aller= dings Effette von Farbigkeit und Helligkeit hervorbringt, die den auf der Palette gemischten Pigmenten unerreichbar sind. Der Führer dieser Gemeinde, die wiederum als eine geschlossene Gruppe aufftrat, war Georges Zeurat (1860-1891). Bu ih= ren hervorragendsten Bekennern gehören außerdem Paul Gignac (geb. 1863), Ed= mond Cros, Mari milien Luce (Abb. 317), jowie eine Anzahl belgischer Maler, wie Théo van Rysselberghe (geb. 1862).



318. Das Frühftüd. Bon J. E. Buillard.



319. Elfinore. Lon Ch. Cazin.

Sie malten Landschaftsausschnitte, Fernblicke, Stadtszenerien, auch Figurenbilder und sogar Borträts, über denen die sonnendurchtränfte oder von hellen, farbigen Schatten erfüllte Luft in stärkster Lebendigfeit flimmerte und zitterte. Nur daß das Erflügelte ihrer Technik, die Starrheit der



320. Tämmerwe Bon René Billotte.



321. Johannisnacht in der Bretagne. Bon Ch. Cottet.

pedantisch nebeneinandergesetzten Punkte und winzigen Bierecke fast niemals gang überwunden wurde. Die Mojaikmethode trat zu sehr als Selbstzwed auf, um als wirklicher Ausbruck malerischen Empfindens gelten zu fonnen. Um weitesten über das Doftrinare hinaus fam Absselberabe, namentlich in einigen schönen Gruppenbildnissen. Doch abseits von dem engeren Areise dieser Shftematifer bildete die jüngere Generation die Lehren des Impressionismus auf andere Weise fort. Gie suchte über das Analytische seines Bortrags hinauszufommen und stellte damit bereits den Übergang zu der kommenden neuen Bewegung dar, die inzwischen durch Cézanne und Gauguin porbereitet war (f. u. 5. Abschnitt). Die Mitglieder des Parifer "Berbstflalons", die nunmehr die Kührung übernahmen, und unter denen J. E. Buillard, Pierre Bonnard, Durenne hervorragten, liebten einen bei aller Leichtigfeit der Pinselführung mehr summarischen Bortrag. Sie gelangten fo zu einer Geschmacksmalerei von wesentlich beforativer Haltung, die alle Mittel gefteigerter Berfeinerung beherrschte. Buillard namentlich, der sonft durch seine reizvollen Innenbilder befonders befannt geworden ift (Abb. 318), hat in dem Influs seiner Wandgemälde für den Prinzen Bibesco in Paris eine gang neue Urt deforativer Malerei versucht, indem er einen realiftischen Borwurf: Szenen aus dem Leben eines modernen Landhauses, mit außerordentlicher Kunft auf die Tone eines Farbenaffords von gedämpfter Helligkeit komponiert und wie ein Japaner in freier Rhythmik über die Fläche verteilt hat.

Auch die malerische Behandlung des Lichtes machte verschiedene Stadien durch. Der 3mpressionismus war zuerst darauf bedacht, die gedämpste Beleuchtung des bewölften Tages in seinem gleichmäßigen Grau zu ersorschen, dann ging er zur Wiedergabe des grellen Sonnenlichts und seiner blendenden Restere über, dann wieder drängte er zu einer Steigerung der natürsichen Farben in eine sprühende Buntheit. Es fonnte nicht ausbleiben, daß nun auch ein Rückschlag



322. Träumerei. Bon G. Aman-Zean.

erfolgte, daß das geblendete Auge sich aus den Fluten der Helligkeit wieder nach der Ruhe milderer Töne jehnte. Eine ganze Gruppe von Malern folgte dieser Neigung. Jean-Charles Cazin (1841—1901) malte seine Landschaften nicht mehr in der prallen Sonne des Mittags, jondern in den janften Tammertonen des Abends, wenn ein feuchter Tunft über die Wiejen steigt und die Ronturen von Sügeln, Bäumen, Dorfhäusern verschwimmen. Besonders liebte er die Tünenberge der Nordiee mit ihrer spärlichen Legetation und ihren verlorenen Fischerhütten, oder andere gang ichlichte landichaftliche Themata, die unter jeinen handen zu Traumphantafien wurden (Abb. 319). Oft hat Cazin diese Bilder mit Figuren aus der Bibel von fast Uhdeschem Charafter belebt, deren Stimmung ju der geheimnisvollen Melancholie bes Abends past. Dieje Porfic der ., heure de Cazin" hat gahlreiche Anhänger gefunden. An ihrer Spite fteht René Billotte (geb. 1846), der mit seiner Kunft besonders die Umgebung von Pari malt, nicht die Wälder und Wärten, jondern einfache Motive, einen Biesenhang, einen Steinbruch, einen Ranal, über den die Tammerung niederfinkt, mahrend der Mond am Himmel aufsteigt (Abb. 320). Pierre Lagardo (geb. 1854) verbindet in seinen stilisierten Tämmerlandschaften Anregungen von Cazin und Buvis de Chavannes und begegnet sich darin mit René Menard (geb. 1862). Bwijden Casin und Bosnard fieht henri Levolle (geb. 1848), ber in feinen ländlichen 3ohllen zugleich an Jules Breton erinnert.

Am weiteiten aber van den bellen Fluten des Lichts und der ungemischten Farben entfernte sich Eugene Corrière (1849–1906), der zeitlebens ein heimticher Romantifer und Rembrandtabkömmung alled zin Maler tiefer Schatten und gedämpfter Beleuchtungen. Wie der Meister der Nachtwache unswwor auch Carrière aus dunstem Chaos die Seelen der Menschen, die er porträtierte. Alle und inen Nebel schimmern ihre Gesichter, ihre blassen Hände. Gine

verhaltene Trauer ist über diese Bilder gebreitet, ein mnstisches Ahnen vom Aufgeben der Individuen in das All. In der verichleierten Behandlung ihrer Formen wirfen seine Bestalten faum mehr förperlich. Richt mehr als Spiegelungen von Menschen des Alltags, jondern als Übertragungen in eine geheimnisvolle Sphäre. Um stärksten ward dieser Eindruck, wenn der Münstler das Madonnenthema der Mutter mit ihrem Rinde wählte, das er immer wieder umworben hat. Das innige Familienleben, das er mit den Seinen führte, war für ihn eine Fundgrube intimster und reizvollster Motive. Auch hier ist alles in zarte Dämmerung getaucht. Aber aus der Hülle wallender Rebel lösen sich menschliche Abbilder von tiefster und feinster Charakteriftif. So hat Carrière auch seine Porträts, von Daudeti von Berlaine, von Geffron, von Edmond de Goncourt, von Roger Mary gemalt, die uns das Beste und Lette über diese Männer sagen. Einmal hat er sich auch an ein Werk großen Formats gewagt: in dem Bilde der lauschenden Zuschauermenge, die im verdunkelten Theaterraum nur durch mattes Rampenlicht von unten her beleuchtet wird. Mit einem großen Zuge, der an Daumier erinnert, ut das Bange gu-



323. Der Gefang. Bon M. Denis.

sammengesaßt, daß wir nicht mehr die einzelnen Köpse der Zuschauer sehen, sondern das Anttit der Masse, die von gleichen Empfindungen durchströmt wird. Ganz folgerichtig griff Carrière gern zur Lithographie, die seiner Kunst, Helligkeiten aus braunschwarzen Schatzen leuchten zu lassen, unmittelbar entgegenkam.

Tunklere Farbenakkorde bevorzugt auch eine jüngere Malergruppe, die im Gegensatz zu dem reinen Artistentum wieder auf eine stimmungsgemäße Schilderung des Bolkslebens ausgeht und dabei besonders gern in der Bretagne ihre Motive holt, in der ernsten Landschaft dieser frommen Provinz, bei ihren Bauern, die die bunte Bolkstracht nicht ablegen, bei ihren Fischern, die weit aufs Meer hinausziehen. Charles Cottet (geb. 1863) hat in einem Triptnehon von ergreisender Stimmung den "Abschied der Islandsabrer" gemalt, dessen Mittelbild die Feier-



324. Tas Erwachen. Von J. E. Blanche. München, Sammlung Knorr.

lichkeit und die symmetrische Komposition von Lionardos Abendmahl auf ein modernes Bauernthema überträgt. Auch Cottet hatte früher der analystischen Lichtmalerei gehul= digt. Run liebt er nur noch eine breite, flächige, dekorative Manier, das Licht der Tämmerung und matte, ruhige Farben. Die Figuren seiner Bretonen sind mit den Bauern der Normandie aus Millets Bildern verwandt, sie teilen mit ihnen das Biblisch= Inpische, doch tritt ein reicheres male= risches Leben an die Stelle der Milletschen Plastif (Abb. 321). Lucien Simon (geb. 1854) ist Cottets gehaltenem Ernst gegen= über von lebhafterem Temperament. In den Bildern des Torfzirfus in der Bretagne oder der Prozession hat er mit seinen weichen und gedämpften Farben fesselnde Themata ohne Furcht vor dem schrecklichen Vorwurf einer "literarischen" Malerei be= handelt.

Ein wenig farbig aufgehellt erscheinen die Carrièreschen Rebelschleier bei Somond

Aman-Jean (geb. 1860), der am liebsten die Köpfe und Gestalten schlanker, blasser Frauen und Mädchen (Abb. 322), oft in der gedämpften Buntheit eines duftigen Märchenwaldes, malt. Aman-Jean läßt deutlich den Ginfluß des englischen Afthetizismus erkennen, der auf die bekorative Malerei der jüngeren Franzosen vielfach gewirkt hat. Diese Ginfluffe, verbunden mit einer fatholischen Mhstif mehr romanischen Gepräges, zeigten sich am seltensten in der Aunst der wunderlichen Maler vom "Rosenkreuzorden", der im Anfang der neunziger Jahre in Paris Aufschen erregte, und in deffen Mittelpunkt der Moreau-Schüler Urn Renan (1858-1902), der Sohn Ernest Renans und Enkels Arn Scheffers, stand. Gine rechte Mischung von französischen und englischen Anregungen ift ferner Henri Martin (geb. 1860), der die flimmernde Strichelmalerei der Nevimpreffionisten, die duftigen Berschleierungen Uman-Jeans, den Symbolismus der Präraffaeliten und den Vertifalstil Puvis de Chavannes' eigenartig miteinander vermischt. Auch sonst treffen wir Spuren des Ginflusses, den Puvis ausgeübt. Bei Maurice Tenis (geb. 1870) jucht herbe Linienrhythmik mit neuromantischer Frömmigkeit und modernem Farbenjinn eine merkwürdige Verbindung einzugehen (Abb. 323). Die preziöse Steisheit seiner Christfindszenen hat etwas Affektiertes, aber die Zartheit und der gedämpfte Schimmer des rötlich leuchtenden Lichts, das er darüber breitet, tauchen fie in eine Märchenatmojphäre, die bei aller Absichtlichkeit doch fast wieder naw wirken. Ferdinand Humbert (geb. 1842) bat in seinen Pantheonbildern Puvis unmittelbar nachgeeifert. Die ältere Art der deforativen Molerei flingt noch in Ferdinand Cormon (geb. 1845), der namentlich mit seinen Szenen aus bem Leben ber Orzeit (Kain, Rückfehr von der Bärenjagd, Wandgemälde im Naturbisterischen Mujeum) Auffehen erregt hat, und in Raphaël Collin (geb. 1860) an, bei dem das Traditioneste sich mit einer garteren Lichtmaserei verbindet (Dekorationen im Foper der Komischen Oper).



325. Des Künftlers Sohne. Bon 3.-3. Benjamin-Conftant.

Humbert ist auch ein vortrefslicher Porträtist, dessen Spezialität graziöse und elegante Frauen sind, meist gegen den Hintergrund grüner Büsche oder seuchtender Blumen gestellt. Facques Emise Blanche (geb. 1861) übertrifft ihn noch in der Flottheit des Arrangements und in der delisaten, wiederum von englischem Geschmack beeinflusten Malerei, mit der er die vornehmen Frauen des modernen Paris verewigt (Abb. 324). Paul Helleu aber (geb. 1859) liebt den Inpus der amerisanisierten jungen Pariserin, deren schlanke Silhouette er auch gern in seinen Radierungen sesthält, und solgt ihr auf den Sportplotz und die elegante Segesjacht. Neben den Porträtisten der Frauen stehen die der Männer. E. A. E. Carolus Duran (1838 bis 1917), den später das Übermaß der Aussträge ost zu glatter Koutine verleitete, hat in seiner Frühzeit Bilder von größer Arast gemalt, naturalistische Szenen und Frauenaste in der Art Courbets, auch seine Bildnisse, die geistreiche Charasteristis mit solider Mache vereinigten. Je ans Joseph Benjamin-Constant (1845–1902) verdansen wir neben dem schönen Toppels bildnis seiner Söhne (Abb. 325), deren Köpse aus weichem Tunsel ausseuchten, eine lange Reihe Porträts der bedeutendsten Zeitgenossen.

Bei allen diesen Künstlern freuzen sich die Einflüsse der großen Anreger in vielfachen Wandstungen. Natur und Phantastif, Wirklichkeitsabbild und Stilisierung, das Ideal und das Leben, der helle Tag und die Träumerei des Abends lösen einander ab. Gaston Latouche (1854—1913) hat von Monet wie von Besnard gelernt und entsaltet in seinen Schilderungen von Bällen und Maskeraden, in seinen Tarstellungen ländlicher Motive, in seinen pikanten Parksenerien blens dende Lichterspiele. Le Sidaner (geb. 1862) liebt die stillen, alten Straßen, die verlassenen

Wege und schweigsamen, menschenkeren Gärtchen. Etienne Dinet (geb. 1861) ist der moderne Prophet des Drients und seiner Licht und Farbenherrlichkeit, die neben ihm Alexandre Lunois, der ausgezeichnete Lithograph, und Goorges d'Espagnat in kühnen Jmpressionen feiern. Etwas von dem derber Tenvergrandt und realistischen Sinn Rolls steckt im Henry Gerver (geb. 1852, Abb. 326). Tie mederne Schlachtenmalerei endlich findet ihre Spiße in Aimé Morot (geb. 1850), der das Gewich teimpsender Massen, den Elan heranstürmender Reiter als malerische Schauspiele von steal und Lebendigkeit schildert.



326. Bor der Operation. Bon S. Gerver.



327. Gefilde der Seligen. Bon Arnold Bödlin. Berlin, Nationalgaterie.

## 2. Die Malerei in Deutschland.

Wir haben die deutsche Malerei zu einer Zeit verlassen, als es um ihr Schicksal recht trübe ausjah. Die hoffnungsvollen Reime vom Anfang und von der Mitte des Jahrhunderts waren nicht aufgeblüht; Hiftorienkunft und Genremalerei hatten alles überflutet. Der Aufstieg aus biefen Niederungen vollzog sich jedoch wesentlich anders als in Frankreich. Bon den beiden Stämmen, die auf dem Boden der deutschen Munft nebeneinander gedeihen, erstarkte zuerst nicht ber realiftijche, jondern ber romantijche. Die Ramen Urnold Bodlin, Anjelm Teuerbach, Hans von Marées lassen uns an nichts weniger denken als an eine Eroberung der modernen Wirklichkeit oder an eine Malerei, die vor allem die Berfeinerung und Ausbildung des Farbengeichmads zum Biel hat. Was diese Meister suchten, war eine Runft, die in großen und machtvollen Raumwirfungen einer tiefen Gebnfucht der Geefe Erfüllung bringen, die aus dem Alltag in ferne Schönheitswetten führen, in bedeutenden Linien und flangvollen Farbenakforden das Gefühl des Beichauers im Junersten weden jollte. Mit französischem Maßstabe gemeisen wären alle drei feine Pfabfinder der "Malerei" im engeren Sinne, obschon sie auch nach dieser Richtung hin Bedeutendes geleistet haben. Ihr Ziel war: verborgene Welten lebendig zu machen, Empfindungen durch bildliche Tarftellung aufzurütteln und abzuspiegeln, das Lebensbewuftsein der Zeitgenoffen machtvoll zu steigern. Was fie auf diesem Wege schufen, ist weniger und mehr, als die Franzosen uns gegeben haben. Sie liesern die deutsche Ergänzung dazu, und gerade mit ihren Unbollkommenheiten lieben wir sie.

Arnold Böcklin (1827—1901) hat aus seiner Abneigung gegen den Plainairismus und Impressionismus niemals ein Hehl gemacht. Ginem seiner Schüter gegenüber, die später ihre Erinnerungen an den Meister und ihre Tagebücher aus der Zeit des Verkehrs mit ihm berausgaben, hat Böcklin einmal gesagt, die Franzosen suchten "den Menschen im der Luft darzustellen", er selbst "den Menschen im Raum". Es ist kein Zweisel, daß das Festbalten an diesem Togma,



328. Die Toteniniel. Bon A. Bödlin. Leipzig, Museum.

wie er es auffaßte, ihn verhindert hat, sein Farbenempfinden in der Linie auszugestalten, auf der es fich in seiner Zugend bewegte. In seiner Frühzeit, als der junge Baseler aus dem Duffelborfer Atelier Schirmers über Belgien und Paris im Jahre 1850 zuerft nach Rom fam, hat er einen malerischen Geschmad an ben Jag gelegt, ber Die höchsten Erwartungen weden mußte. Die Waldinterieurs dieser Zeit mit ihren geheimnisvollen Schatten, die groß gesehenen Landichaftsaussichnitte mit ihren Gelienschluchten, rauschenden Bäumen und giehenden Wolfen, bazwischen Die fleinen Figuren seiner Menschen und Götter, die von matten oder leuchtenden goldenen Lichrern überglängt find, haben eine Wärme und Tiefe bes Rolorits, die später immer seltener werben. Es ware eine falsche Chrfurcht vor Bodlins Genie, wollte man leugnen, daß er in den folgenden Jahrzehnten oft genug zu einer glatten und harten, jogar füßlichen und porzellanigen Farbe gefommen ift, die manche seiner Werte in der Schwarg-Beiß-Reproduftion, da alles auf den Gegenjag von Linie und Gläche, von Licht und Schatten beschränkt wird, reiner geniegen läßt als im Driginal. Die malerische Rückwärtsentwicklung, die man bei Menzel antrifft und die leider charafteristisch bleibt für die meisten großen Teutschen des neunzehnten Zaurhunderts, ist auch bier zu bemerken. Indeffen bieje offenfundigen Schwächen Bodling fommen faum in Betracht gegen den unvergänglichen Bejig, den seine Werfe für uns bilden. Bielleicht hat gerade jene hatte und Buntbeit der Farbe, in die eine Neigung zu ftarken koloriftischen Kontrasten den Meister oft unwerschens hineintrieb, seine ursprünglich verhöhnten Bilber dem Verständnis des großen Bublifums ipater io nabe gebracht, daß die nun wieder fritifloje Bodlin-Begeisterung um die Jahrhundertwende entstehen fonnte - der dann abermals eine Reaktion folgen mußte. Aber die ungeheure Birfung, Die er auf die Besten seiner Zeit ausgeübt hat, beruht auf der machtvoll zeugenden Kraft seiner schöpferischen Phantasie.

Ban, der Wald und Erdengott der Alten, ist wie eine Verkörperung der aus Unirdischem und Frdischem gemischen Lunit Böcklins. Der Schweizer Meister hat uns wie kein anderer Künstler des Jahrhunderts die Liebe zur Serrlichkeit der Natur gelehrt, die er empfand. Aber seinem Sinn genügte nicht in ichtlichtes Lied auf ihre keusche Schönheit. Er brauchte rauschende Humnen, um ihre Pracht zu erkinden. Das Streben zu diesem Ziel bestimmte Böcklins Entwicklung. Auf



329. Tanne im Schnee. Zeichnung von A. Böcklin. Basel, Effentl. Kunstsammlung.

feine erfte Epoche, die ihn in der Sauptsache als einen romantischen Landschafter zeigt, folgt eine zweite, in der die Figuren, früher fast als eine Staffage in das Bild hineingesett, deutlicher hervortreten, bis in der hauptperiode, deren Mittelpunft die elf großen Florentiner Jahre von 1874 bis 1885 bilden, die menschliche Gestalt das Naturbild gang beherrscht. Die Tendeng, die ihn leitet, ift eine immer schärfere Herausarbeitung entscheidender Linien und Formen. Die Art, wie in der ersten Periode die Umrisse der Bäume und Bolfen mit großem Griff gepackt find, beutet schon darauf hin; dann wendet er sich immer entschiedener diesen gesteigerten Raumwirfungen gu, die das Geschehene aus tiefem Schauen heraus ins Bedeutende emporheben. Nun streift er das Zufällige, das jede Einzelerscheinung in sich birgt, bewußt und planmäßig ab und sucht das Elementare, das in ihr geborgen ift. Go wird jede seiner Landschaften etwas Großartiges, Feierliches. Nicht von außen trägt Bödlin diese stilisierenden Gesete in die Natur hinein, sondern er entwickelt sie aus dem Kern ihres Wesens; das unterscheidet ihn von der heroischen Stillandschaft der Roch und Rottmann. Die Pracht Italiens bot auch ihm willfommenen Anhalt zu solchen Umdichtungen. Immer wieder zog es den Schweizer, der auf ber Grenze germanischer und romanischer Multur geboren war, nach dem Guden. In jene Beit des ersten römischen Aufenthalts, der bis 1856 dauerte, fällt auch die Heirat Bödlins mit einer Tochter des Latinerstamms, die als Symbol gelten mag für die Bereinigung deutschen und italienischen Wesens in ihm. 1862—1866 ist er wieder in Rom. Später wird Florenz seine Lieblings= stadt. Tazwischen wandert er in Teutschland umber, fommt nach München, wo die Befanntschaft mit dem Grafen Schad ihn zuerst aus der schwierigen Lage seiner Jugend befreit, nach hannover, wo er beim Ronful Wedefind die Wandbilder vom Leben des Feuers malt (jest in Berlin), in benen so viele der späteren Motive anklingen, kommt nach Weimar, wo er wenige Jahre an der neugegründeten Afademie als Lehrer wirft, nach Bajel, wo die Fressen im Mujeum entstehen, schließlich, im Jahre 1885, noch einmal in die schweizerische Heimat nach Bürich, wo die freundschaftlichen Beziehungen zu Gottfried Keller gefnüpft werden. 1893 geht Böcklin daum



330. Juhigenic. Lon A. Feuerbach. Erite Ausführung (1862). Tarmitadt, Mujeum

zum zweitenmal nach Florenz, wo er in San Tomenico auf dem Bergwege nach Fiesole die Zuflucht seines Alters findet. Die großen Linien und die flare Luft der italienischen Landschaft mußten seinen Neigungen entgegenfommen. Stellte er die dunklen Gilhouetten kahler Fessen oder ragender Inpressen gegen den helleuchtenden Abendhimmel, jo wuchsen jie noch höher empor, düsterer noch wurde das Grun der Bäume, das Braun der Felsen, blendender dagegen die Luft, weiter und gewaltiger der Raum zwischen den Dingen und dem fernen Horizont; je= der Zug war potenziert, alles ward ausdrucksvoller. Und Böcklin steigerte nun auch durch die Farbe. In jener mittleren Epoche schreitet er von den dunklen Tönen der Frühzeit zu einer auffallenden Helligkeit vor, die von fern= her durch die pleinairistischen Bestrebungen der Zeit beeinflußt worden sein mag. Aber immer selbstherrlicher tritt er den Farben der Natur gegenüber; er wählt, scheidet aus und multipliziert die Glut und Leuchtkraft der Lokalwerte. Denn alles soll dem einen Zweck dienen:

eine bestimmte Empfindung mit intensiver Rraft im Beschauer auszulösen. Unter seinen Sänden wachien die Aräfte der Palette. Das Helle wird leuchtender, das Dunkle voller und tiefer, in ungebrochenem Glang erflingen rote, blane, grüne, gelbe Flächen, wie fie die Birklichkeit nicht kennt. Allenthalben ein Steigen, ein Wachsen; es ist ber Natur innerstes Wesen und ift doch wieder nicht Natur. In straffer Konzentration schließen sich die Elemente des Bildes zuiammen. Landichaft und lebende Geschöpfe verschmelzen zu einer Echtheit, die Gestalten werden der lette Ausdruck der Stimmung, der der Naturausschnitt dient, eine fnappere Zusammenfaffung beffen, was diefer in breiterer Ausführung vorträgt. Böcklins Poetenauge fah mit der unthenbildenden Araft der Antife in die Welt. Empfindungen und Erfahrungen seines Herzens wandeln iich und iviegeln iich in märchenhaften Bildern. Der Jubel des Schaffenden tont wieder aus den beiteren Bengbildern, in denen die tosfanische Gbene mit bunten Blumen übersät und von muiizierenden Grauen und Kindern bevölfert wird, aus den Humnen auf die reife Pracht bes Sommers, in der die Landichaft fich in ein Gefilde der Seligen mandelt (Abb. 327). Richts bringt uns die Meifibt des Umionit, des Vergeblichen, das wir schließlich verzichtend als das Ergebnis unjeres Erdenwallens ertennen, so nahe wie die Wellen, die vor der Villa am Meer unaufhörlich aus Ufer vollen, berauftromen und wieder zurückgleiten, Shmbole des Ewigen und zugleich Wahrweichen des Zwecktosen. Der Weg über die schaurige Einsamkeit eines Alpengiviels läft in Bodim die Biion der Cimbernichlacht aufsteigen; wilde barbarische Gesellen jagen



331. Hafis in der Schenke. Bon A. Feuerbach. Mannheim, Privatbesit.



332. Handzeichnung. Bon A. Feuerbach.



Deckengemälde in der Aus der Atade nie der bilbenden Künste zu Wien.



Arnold Böcklín: Im Spiel der Wellen. Mündzen, Neue Pinakothek.



zum mörderüchen nampfe berau, rasen über eine Brude und waten durch das falte Waffer des Fluffes, voll leidenichaftlicher Mordgier und wahn wißiger Todesverachtung. Berfallene Billen werden zu römischen Diterien, wo bacchantische Ge lage geseiert werden. In den Wäldern schlum mern Anmphen, von Fraunen belauscht, und da, wo die Schatten am tiefsten werden, knien Priefter und opfern geheimnisvollen Gottheiten. Fluten des Meeres teilen sich, und gleißende Nixen mit glänzend weißen Leibern, weinrote Bafferzentauren, lüsterne Tritonen, märchenhafte Seeungeheuer tauchen empor (Tafel XI). Und als der lange der Heimat Entfremdete in Zürich wieder schweizerischen Boden betritt, malt er das Bild des heimfehrenden Landsfnechts, der im Abenddämmer auf dem Brunnenrand figt und still die Häuser des väterlichen Dorfes betrachtet, bevor er zu ihnen herabsteigt. In großen Linien sind diese Szenen aufgebaut; ausdrucksvolle Kontraste von Vertifalen und Horizontalen



334 Anielm Keuerbach. Selbstbildnis 1852). Karlsruhe, Kunsthalle.

erhöhen die Wirfung. Tie Nähe der italienischen Aunst drängt Böcklin immer mehr zu wohlsabgewogenen spmmetrischen Kompositionen, zu einer Betonung der Bildmitte. Ter hocksausscheide Springbrunnen zwischen den Göttinnen der Poesie und Malerei, in denen er die beiden Teile seines Wesens versinnbildlichte, schneidet das Gemälde in zwei gleiche Hälften. Die Figur der schaumgeborenen Benus ersüllt das gleiche Amt. Tas Felseneiland der Toteninsel (Abb. 328), ganz auf die Wirfung seierlicher Vertikalen gestellt, ist genau in die Mitte der Leinwand hineinkomponiert, als seien die Vassermassen zwischen Felsen und Bildrand rechts und links mit der Wage gegeneinander ausgeglichen. Wenn der bockssüßige Pan ein Abendtied auf der Flöte spielt und die Inraden beranschleichen, um ihm zu lauschen, so neigen sich die Linien der Gestalt des Gottes und der Bäume, gegen die sich die Waldnumphen träumerisch lehnen, im Zentrum der Bildsläche einander zu.

Unablässig war Böcklin bemüht, in seinen Werken die letzte Ausdrucksmöglichkeit zu erreichen. Wie ein Gelehrter hat er alte Rezeptbücher durchstudiert, wie ein Alchmist in seinem Atelier die Farben sich selbst gerieben und gemischt, um die reinste Leuchtkrast zu gewinnen. Bewußt wird mit Kontrasten gearbeitet, werden Helligkeits- und Tunkelheitsmassen, etwa das schimsmernde Weiß eines nackten Frauenkörpers und der braundehaarte Leib eines zottigen Fraunz, in Gegensatzueinander gebracht, wird das Auge von der Szene des Vordergrundes durch alterlei Mittel, ost durch den geschlängelten Lauf eines Flusses oder Baches, in den Hintergrund gesührt und damit die Raumitlusion erhöht. Ter höchste Wert aber wird auf die Einheit des Vildausdrucks gelegt. Böcklin erzieht sich darum bewußt zu einer Unabhängigkeit von der Natur. "Tas ewige Naturstudienarbeiten sührt zu nichts," bat er einmal gesagt. Seine Studiensahrten beschränkten sich darauf, daß er Eindrücke sammelte, die er dann aus der Erinnerung verwertete (Abb. 329). Nur so ließ sich die sortreißende Arast seiner Werke erreichen, wenngleich es eben diese Selbstherrlichteit war, die ihn ost auch zu Fehlern und Härten sührte. Wir sühlen, daß unser tiesstes Naturempfinden durch Böcklins Personisitationen sichtbar gemacht worden ist, und



335. Wagenrennen. Rötelstizze von H. v. Marées.

wir fühlen, daß es aus dem Geiste un= feres deutschen We= jens heraus geschah. Italien ist fast auß= jchließlich der Schau= plat bon Böcklins Werken, aber es sind jüdliche Striche, mit dem Auge eines Ber= manen gesehen, mit der Kunst eines nor= dijden Balladen= dichters beschrieben. Kein Römer und fein Italiener hat je sein Vaterland so betrachtet. Esisteine urtümliche Kraft in dieser Art, die An= tike wieder herauf= zubeschwören, eine unverwüstliche Bar= barengefundheit, de= ren Sinnlichkeit nicht raffiniert, son= dern derb und zu= greifend, deren Sumor nicht fein be= hutsam ist, sondern lieber mit Keulen dreinschlägt. Wohl hat man bei Böcklin zwischen den großen Würfen und dem

Misslungenen zu scheiden. Aber es bleibt das Lebenswerk eines Meisters, der auf neuen Wegen eine Kunft festlicher Wirkungen begründet hat.

Italien, in dem Böcklins Kräfte entbunden wurden, ist auch Feuerbach und Marées eine zweite Heimat geworden. Anselm Feuerbach (1829—1880) gehört wie Rethel zu den Großen der deutschen Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, die bis zu ihrem Ende mit dem Anwerstand der Menge zu ringen batten, im Kampse mit dem widrigen Geschick dem Moloch der neuen Kultur, der Rervosutät, zum Opfer sielen, srüh verbittert und zerrüttet starben und erst lange nach ihrem Tode die Anersenung und den Ruhm sanden, nach dem sie im Leben vergebens dürsteten. Feuerbach stand mitten im Kampse zwischen den romantischen, gegenwartseindlichen, und den modernen, gegenwartsrohen Krästen. Sehnsucht nach Schönheit ist das Motto seines Lebens gewesen, und an dem unlösdaren Problem, einen Ausgleich zu sinden zwischen dieser

Cehnjucht und der Wirklichkeit, ift er zugrunde gegangen. Auch Keuerbach war in Paris, um das malerische Handwerf zu sernen, doch von dem bunten Farbengeschmad ber Siftorienmaler wandte er sich mehr dem Nachflaffizismus zu, den Ingres gepredigt hatte, und dem auch jein Lehrer Conture nicht jern stand. Aber Ruhe fand der Unstete erst in Italien. "In Benedig," jo schreibt er, "verfündigt sich das Morgengrauen, in Florenz brach die Morgenröte an, in Rom aber vollzog sich das Wunder, das man eine vollkommene Seelenwanderung nennen fann - eine Offenbarung." Ein einsamer Grübler, eine zart empfindende Geele suchte hier die freie Heiterkeit der Untife. Ein Meister des Fragments, der Stizze, des Uphorismus - bas große Korpus feines schriftlichen Nachlasses, das Allgener herausgab, vergönnt uns einen Einblick in die Zerrissenheit seines Wesens



336. Jünglinge unter Prangenbäumen. Bon H. v. Marbes. Galerie Schleißheim bei München.

- judte die Alarheit und Geschloffenheit der alten Aunft. In seinen Bildern ruht etwas wie Trauer, eine Mage um die unwiederbringlich verlorene Unbesangenheit. Als Teuerbach nach Italien fam (1855), studierte er mit besonderem Eiser die Benezianer, deren tiefes und sattes Kolorit fich bald neben den lebhaften Farben der Franzosen in seinen Bildern bemerkbar macht; Die Rinderbilder der nächsten Jahre und noch das Fragment gebliebene "Konzert" halten die Erinnerungen an Benedig auch weiterhin fest. Romantische Stoffe waren es hauptfächlich, denen er fich zuerst zuwandte; die Bister aus dem Leben Tantes und Petrareas, der Tod des Pietro Aretino, der Entwurf gum Samlet, die Bersuchung des heitigen Antonius, Safis in der Schenke (Abb. 331) entstanden in den fünfziger Jahren, zum Teil schon in Paris und mabrend des Aufenthalts in Marlsrube. Allmählich aber weichen die leuchtenden Tone einem gerten, gedämpften Blaugrau, das nach und nach alle Malereien Tenerbachs beherricht. Und in Mom wendet er jich gang der Antife zu (Abb. 332). Nicht zufällig wählte er jich so gern aus der hellenischen Sage die Mitthen der Medea und der Jphigenie (Abb. 330). Sein Berg mar von Leidenschaften zerriffen wie das Berz Medeens, und wie Johigenie fühlte er sich an ein fernes, fremdes Weftade verbannt, auch er ftand am Ufer, "das Land der Griechen mit der Geele fuchend". Doch was er gab, war Griechentum, geschen durch das Medium modernen Empfindens. Die zurückheltende Farbenstimmung jeiner Nompositionen, das malerische Halbdunfel, das den Aus



337. Italienische Landschaft. Bon H. Franz-Dreber.

bruck der Trauer, der Müdigkeit verstärkt, der trübe nordische Himmel, der Landschaft wie Menschen in ein ernstes Grau hüllt, das alles hebt auch seine Tarstellungen antifer Stoffe, selbst die bewegteren und dramatischeren Szenen, wie das Gastmahl des Plato, die Amazonenschlacht, den Titanensturz (Abb. 333), zu persönlichen Bestenntnissen empor. Daneben steht die Reihe von Feuerbachs Bildnissen, unter denen die Bilder der Nanna, der römischen

Schustersfrau, die sein Modell war und deren majestätische Schönheit Jahre hindurch seine Werke beherrschte, dann seine Selbstporträts (Abb. 334) und das wundervolle Bildnis der Stiefmutter



373. Denenint bat. Bon A. Welti.

die erste Stelle einnehmen. Menschenschilderungen höchster Einfachheit und Größe der Anschauung. Doch alle seine Mühe, eine monumentale Kunst zu schaffen, die ihre Wirkungen in dem edlen Rhythmus ruhiger Linien, in dem sanften Alang stiller Farben sucht, fand kein Echo. 1873 ward Feuerbach nach Wien berufen, wo die schlichte Vornehmheit seiner Kunst gegen den lauten Prunk des Makartschen Farbenrausches nicht auffommen konnte. Die Enttäuschungen, die er hier er= lebte, ließen ihn wieder nach Italien fliehen und führten ihn bald der Verzweiflung und dem Tode in die Arme.

Auch Hans von Marées (1837—1887) hat sich in inneren Kämpfen verzehrt, um früh als ein gebrochener Mann aus seiner Lausbahn gerissen zu werden. Ihn verbindet mit Feuerbach und Böcklin das Streben nach einer großen monumentalen Kaumkunst, die er

im Grunde reiner faßte als jene beiden, und die tiefe Liebe zur Antife. Doch es war ihm nicht gegönnt, auch nur in wenigen Werten das, was er ersehnte, voll auszusprechen. Marées' ganzes Schaffen ist ein großes Fragment geblieben. Noch ftarfer als bei Böcklin war bei ihm die Reigung ausgeprägt, seine Darstellungen gang auf Linie Umrif, und Komposition, auf die Kontraste von Horizon talen und Vertifalen aufzubauen. Bon der Natur vielleicht mehr zum Bildhauer bestimmt - und tatfächlich hat Marées auch auf einen Kreis jungerer Bildhauer bestimmend eingewirkt — treibt ihn sein Schickfal zur Malerei. Zeichnungen in Bleistift und Rötel, die wie Vorarbeiten eines Plastifers zu Reliesent= würfen anmuten, haben eine Größe und einen Schwung des Linienausdrucks, der an die Meister der Renaissance denten läßt (Abb. 335). Mit der Ölfarbe aber hat sich Marées weidlich gequält; niemals ist es ihm ganz gelungen, seiner malerischen Sehnsucht wirklich Gestalt zu geben, obschon man überall ein starkes Talent für mächtige, mystisch=dunkle koloristische



339. Der Trinker. Radierung von W. Leibl.

Afforde, für breit vorgetragene Lichtwirfungen, für beforative Farbenverteilung findet. Dies merkwürdige Ringen eines genialen Menschen mit den Mitteln der künstlerischen Technik, ein echt deutscher Kampf, hat etwas Ergreifendes. Und man ift angesichts der Werke von Marées fast versucht, dem gefährlichen Spruch Recht zu geben, der da jagt: Das Können ift nichts, das Wollen ift alles. Nur in den souveran gematten, in der farbigen Anlage wie in der Charafteristift gleich eindrucksvollen Portrats der fechgiger Juhre, etwa in seinem Selbstbildnis oder in einem Doppelporträt, das ihn mit Lenbach zusammen zeigt, gelangt Marées zu der ersehnten völligen Geschlossenheit des Ausdrucks. Die späteren Mompositionen, in denen seine tieffte Sehnsucht fich spiegelt, find ganz auf die Sichtharmachung großer Maumvorstellungen gerichtet. Es sind Freskomalereien auf Leinwand übertragen, in denen der Münftler mit vollem Bewuftsein die Lehren der Antife und der Renaissance mit modernem Geist durchdringen wollte. Toch was Puvis de Chavannes in Frankreich gelang, blieb Marées in Teutschland verjagt. In mubjamen, schweren Tonen sind biefe Bilder gemalt, zuerst biblische Stoffe, die in beidnische Legenden umgedeutet find, wie der heilige Martin und der heilige Georg, dann griechische Minthen, wie der Raub der Helena, das Urteil des Paris, die ichon zu der letten Gruppe feiner Gemalde berüberführen, in denen nur nacte menschliche Gestalten erscheinen, die nichts bedeuten und vorstellen wollen als eben die schönen Körper vollendet gebildeter Menschen in einer idealen Landschaft, als helle, weich mobellierte Flächen gegen dunkelnden Grund (Abb. 336). Jünglinge und Frauen, die ähnlich wie bei Buvis zwanglos gruppiert find, unter früchtebeladenen Baumen stehen, ftill zusammen jigen, ohne das Wort aneinander zu richten, oder auf ungezäumten Roffen fich tummeln. Es find Träumereien aus einer phantastischen Schönheitswelt, feierliche, dem Alltag entrudte Rompositionen. Immer schwebt der deforative Zweck vor: einen Saal, eine Halle, einen fostlichen Raum 311



340. Die Dorfpolitifer. Bon B. Leibl. Berlin, Sammlung Arnhold.

schmuden. Nirgends ein aufgeregtes Spiel, überall wurdige Rube, Gemessenheit. In biefer Welt des Marées haben nur die Forderungen einer hohen, ftolgen Schönheit Geltung, leben nur bie großen Gesehe einsacher Stellungen, Bewegungen, Gesten, die mit den Linien des landschaftlichen hintergrundes fontrastieren. Und ähnlich wie Luvis und Böcklin ist er, unterstütt von seinem Freunde, dem Kunftsoricher Konrad Fiedler, ein grimmiger Gegner aller naturalistischen und impressionistischen Bestrebungen gewesen. Fiedler ward auch nach dem Tobe seines Freundes der Erbe fast aller seiner Werfe, die er später dem banerischen Staate vermachte; sie werden als eine geschloffene Sammlung in der Schleißheimer Galerie aufbewahrt. Die einzige Bestellung, die Marées zuteil ward, war die deforative Folge in der Zoologischen Station zu Reapel. Er machte daraus einen Intlus von Bildern, der den Sohepunkt der deutschen Monumentalkunft darftellt: eine Meihe von Schilderungen judlich freien Lebens in großer Ratur, die in lichten Farben und wundervoll leichtem Bortrag den Ginn bes Wandgemaldes im Tiefften erfaßten. Dies meisterliche Werf läßt erfennen, was jeine ichöpferische Größe uns hatte ichenken konnen, wenn man fie verstanden und genutzt hätte. Wie Böcklin hat auch Marées, nachdem er seine künstlerische Tätigteit in Berlin unter Steffed begonnen hatte, eine Reihe von Jahren in München zugebracht, wo er dem Arcije Pilotos nabe trat, bis er 1864 nach Rom ging. Tort scharte sich in den letten Sabren seines Lebens um ihn ein großer Areis jüngerer Künstler, die in ihm einen Führer gu neuen Zielen verehrten.

Einige Zeitgenossen und Nackkömmlinge der großen Trias sind als Gleichstrebende neben ihr zu nennen. So vor allem Heinrich Franze Treber (1822—1875), der als Landschafter den romantischen Klassissenus Prellers ichon mit dem Naturgefühl Böcklins verband (Abb. 337) und in Rom auf den jüngeren einsitzer offenbar auregend gewirft hat. Auch Franze Treber

hat schon jene große Linie in den Silhouetten der Bäume und Kelien, auch er hat ichon jeine Landichaft mit mythologischen Figuren, wie Odniieus, Prometheus, Pinche und Eros, oder mit ichönen Frauen und Rindern verbunden, die über den Charafter der Staf. fage hinausgehen und die Stimmung der umgebenden Natur noch einmal in sich zusammenfassen. Neben Ma= rées wirft als sein getreuer Anappe fein Echüler Rarl von Pidoll (1847-1901), deisen Zeichnungen namentlich die bedeutende Linien= iprache des Lehrers und Freundes, weungleich mit geringerer Araft, wiederholen. Bödlin hat vor allem auf einige jüngere Schweizer ge= wirft, von denen Bans Sandreuter (1850-1901) jich dem Meister gern unmittelbar anichloß, während Albert Welti (1862-1912) als Maler und Radierer zu einer Kunst eigenartiger, aus einer höchst persönlichen Weltund Naturanschauung erwachjener Phantastif zelangte (Abb. 338). Toch Welti fonnte



341. Trei Frauen in der Kirche. Bon B. Leibl. Hamburg, Kunsthalle.

Böcklin erst in seiner späteren Periode nahe treten. In der Blütezeit ihres Schaffens steht die ganze Gruppe wie ein einsamer Fels mitten in der modernen Entwicklung, und es war das Schicksal der deutschen Kunst, daß diese größten Talente jener Jahrzehnte außer allem Zusammen- hang mit dem organischen Wachstum der europäischen Malerei ausgetreten sind. Tadurch ist es gekommen, daß die unmittelbare Wirkung, die sie ausübten, sürs erste eine geringe war. Denn für die deutsche Malerei mußte es sich zunächst darum handeln, den Anschluß an den internationalen Strom zu gewinnen: erst von dem umgepflügten und neubeackerten Boden der malerischen Techenif aus konnte sie den Ausstieg zu der Höhe wagen, wo diese Meister thronten.

Die Eroberung des modernen Lebens und die Aneignung des neuen Farbenempfindens und Farbenvortrags war in Deutschland sehr langsam vor sich gegangen. Erst die mächtige Ersicheinung Courbets in Frankreich brachte die Bewegung in rascheren Fluß. Schon Liktor Müller hatte in Par's die Kunst des Meisters von Druans auf sich wirken lassen, aber er war in der Heimat



342. B. Trübner: Bildnis von J. Gungl.

wenig beachtet worden. Was er er= strebte, suchte mit größerem Erfolge an der Münchner Afademie Arthur von Ramberg (1819-1875), der äußerlich neben Viloty eine nur bescheidene Rolle spielte, einem aufmerksamen Schülerkreise weiter zu geben. Von ihm ward Wilhelm Leibl (1844-1900) angeregt, ber Courbets Art nun wirklich in Teutschland einbürgerte, ohne ihn nachzu= ahmen. In Leibl erwuchs Deutschland das stärkste malerische Talent des ganzen Jahrhunderts. Auch der lette Rest eines erzählenden oder literarischen Gehalts ist aus seinen Werken verschwunden; eine dekorative Absicht wird nicht angestrebt. Das, worauf es ankommt, ist ledig= lich die Wiedergabe des in der Natur Gesehenen mit dem Mittel der Farbe. Von Temperament und Phantasie ist kaum die Rede. Die ganze Lebenskraft dieses eisernen Menschen, der ein Hüne war an

Größe und förperlicher Araft und zugleich ein Riese an Willen, ist lediglich darauf gestellt, die Dinge der Welt nach ihrer stofflichen Erscheinung malerisch zu charafterisieren. Leibl ward in seiner Hauptepoche der Maler der banrischen Bauern, und die Titel seiner Bilder könnten wohl daran denken laffen, er sei verwandt mit den Malern der Torfgeschichten. Aber ein Leibliches Bild unterscheidet fich von einem Tefreggerschen wie ein Anzengrubersches Trama von einem Mepertoirestücke des Schlierfeer Bauerntheaters. Er fah die Bauern nicht mit dem Auge des Touristen, den sie als Glieder einer fremden Welt interessieren oder amusieren, nicht durch die rojige Brille des Städters, der hier Einfachheit und Ländlichkeit sucht, auch nicht mit der epischen Feierlichkeit Millets, sondern völlig objektiv, als ein Beobachter, der, von niemand bemerkt, seine Westalten im Wirtshaus und in der Wohnstube, beim Spinnroden und in der Kirche, bei ber Arbeit und auf der Zagd belauscht. Go geht er in seinen Gemalden wie in seinen meisterhaften fleinen Radierungen vor (Abb. 339). Die Münchner internationale Ausstellung von 1869, die durch das Eristeinen Courbets eine historische Bedeutung für die deutsche Kunstgeschichte gewonnen hat, war für Leibl entscheidend. Er folgte Courbet nach Paris, und obwohl der Krieg seinem Aufentholt idem nach einem Jahre ein Ziel sette, hat er doch viel dort gelernt; denn seine materische Berandguing fam dem neuen französischen Realismus auf halbem Wege entgegen. Die Frucht dieser Ermsten ist eine lange Reihe von Bildern, deren malerische Qualität nicht hoch genug gepriesen wett aben 3. In den Borträts, den Ginzelfiguren und den Gruppen jener Jahre, wie den Tachaueringen \*\* hationalgalerie, ist ein malerischer Bortrag von einer Breite, einer Weichheit und einem inneren !! ven, dem sich von zeitgenössischen Arbeiten gar nichts und von späteren deutschan Bemalten um sehr wenig an die Seite stellen läßt. Mit flodigen, oft nur wie



343. Alofter Geeon. Bon Wilhelm Trübner. Magdeburg, Privatbefit.

Tupfen aufgetragenen Etrichen werden Gesichter und Körper aus dem dunflen Braungrau des hintergrundes heraus modelliert und die jaftigen Farben des ganzen Bildes zu klaren harmonien geordnet. Die Umrisse sind gelockert, die gange Erscheinung aus dem Zeichnerischen ins absolut Malerische übertragen. Später ift Leibl, ber fich aus dem Trubel des Münchner Runftlebens in einsame Nester, nach Aibling und Rutterling am Tuß des Raisergebirges, zurückzog, von diesem flotten und breiten Bortrag oft zu einer Solbeinschen Teinheit übergegangen, und es machte ihm nun Freude, jedem Zuge nachzugehen, den jein Auge entdeckte. Und Leibls Auge jah alles, jede Furche und Rungel des Gesichts, jeden gaden der groben Bauerngewänder, die bei ihm nicht aus der Mastengarderobe geborgt, sondern vom Dorfichneider angesertigt find. Mit dieser unerschütterlichen Chrlichfeit hat er auch die Umwelt seiner Landsleute gemalt, die jauberen Stuben, die Sügelfetten und Wiesen des oberbanrijchen Londes, wo er als Bauer unter den Bauern lebte. Er ichilderte, was er jah, jede Edigfeit, Plumpheit und Sästlichfeit, ohne einen Sang zur Verschönerung ober "Bealifierung" im alteren Ginne zu veripuren. Go entstanden seine Meisterwerte, Die "Dorfpolitifer" (Abb. 340), die Bilder der Jäger und Wildichugen, die Echneiderwerfstätte, die Szenen der Bauern am Spinnroden, im Wirtshaus bei der neuen Zeitung, in der Familienstube und, vielleicht das größte Bunderwerf feiner Sand, die "Drei Frauen in der Nirche" (Abb. 341), ein Bild, an dem Leibt jahretung mit unfäglichem Aleift arbeitete, um die Montrafte der Gestalten bes jungen Madchens, der alteren Bauerin und der Greifin, ihre Gesichter, Sande, Roftume, in dem helldunklen Raum malerisch zu bewältigen.

Um Leibl scharte sich zu Anfang der siedziger Jahre in München ein ganzer Areis Gleichstrebender, die zum Teil wie er Schüler Rambergs waren. An erster Stelle steht darunter Wilhelm Trübner (1851—1918), wie der Meister von Aibling ein Maler strenger Sachlichfeit.



344. Stilleben. Bon Ch. Schuch. Dresben, Privatbesit.

von starkem Naturgefühl und einer koloristischen Empfindung, die überall, auch im bescheidensten Fleckchen, in jeder Zimmerecke und an jede Baumrinde sich ergött. Trübner ist in seinem Vortrag temperament= voller und wuchtiger als Leibl, wenn er gleich mit ihm die Reigung zur Darstellung des Wirklichen im Zustand absoluter Ruhe teilt. Der männliche Strich seiner Farbe hat sich immer fräftiger entwickelt und ist schließlich zu einer malerischen Mo= numentalität aufgestiegen, neben ber alles andere schwächlich und weichlich erscheint. Seine Ausflüge in die Fabelwelt, zu Zentauren und Walfüren, hat Trübner bald aufgegeben, um sich mit der gesunden Sinnlichkeit seines Farbengefühls lediglich an das Wirkliche und Seiende zu halten. Von einer dunkleren, tonigen Ma= lerei, die den Pariser Werken Leibls nahe kommt und auch mit Courbet Berührung hat (Abb. 342), ift er

jpäter zu immer helleren und lichteren Alängen gefommen. Das Schönste hat er in diesen ipäteren Jahren wohl in seinen Landschaften gegeben, durch deren saftiges, wundervoll belebtes Grün die weißgelben Mauern von Alöstern und Schlössern schimmern (Abb. 343). In der letzten Epoche hat Trübners Technif eine sast brutale Terbheit angenommen. Mit mächtigen Pinselstrichen, die wie Mauersteine aneinander gesett sind, hat er versucht, die Reslere hellsten Sonnens



345. Rinder des Freundes Momer. Ben Hans Thoma.

lichts unter dem Blätterdach grüner Bäume, den Widerschein gedämpfter Beleuchtungen auf Gesichtern und farbigen Kostümen, auch auf weib= lichen Akten, wiederzugeben. Doch hat er auch mit dieser gewaltsamen Malersprache, namentlich in einigen großen Reiterporträts (darunter Bildnissen Kaiser Wilhelms II., des Königs von Württemberg, der Großherzöge von Baden und Heffen), Wirkungen von starker Unmittelbarkeit und außerordentlicher Kraft der Farbenanschauung erreicht, wenn auch die materielle Schwere der Ölfarben nicht völlig überwunden ward. Zu



346. Bildnis. Von Hans Thoma.



347. Im Sonnenschein. Bon Hans Ihoma. Berlin, Privatbesits.



348. Edwarzwaldgarten. Bon hans Thoma. Frantfurt, Privatbesig.



349. Märchenerzählung. Lithographie von Hans Thoma.

den bedeutendsten Mit= gliedern des Leiblschen Freundeskreises gehört neben Trübner der Stilleben= maler Charles Schuch (1846—1903), der in Bu= sammenstellungen Früchten, Gefäßen und Gläsern (Abb. 344) oder nur ein paar Töpfen, ein paar Büchsen und etwa ein Stück Geflügel auf einem hölzernen Küchentisch oder einem weißen Tischtuch, ebenso in einigen intimen Landschaften, Bilder von höchster Tonschönheit und malerischen Geschlossenheit geschaffen hat.

Auch Hans Thoma

(geb. 1839) gehört durch den Beginn seiner Laufbahn zu dieser Gruppe. Es gibt von ihm ein Bild rausender Straßenbuben, das er gemeinsam mit Trübner gemalt hat, und in dem sich der Realismus und der gedämpfte Courbetsche Ton finden, der für jenen Areis charafteristisch ist. Die älteren Landschaften und Bildnisse Thomas zeigen noch deutlich die Berwandtichaft mit den Freunden, die der Schwarzwälber Bauernsohn, nach seinen Studien an der Karlsruher Afademie, in Tüffeldorf und Paris, in den siebziger Jahren in München vorfand (Abb. 346). Er ist damals ein rechter Maler, der sein Handwerf aus dem Grunde versteht, seine Bilder aus folid gefügten Farben fräftig aufbaut und durch die Wärme der Empfindung, die ihn immer auszeichnete, sein technisches Können beseelte (Abb. 345). Gine Reise nach Italien (1874 bis 1875) hat den Münchner Aufenthalt dann unterbrochen, und im Jahre 1877 fiedelte er nach Frankfurt über, von wo er erst zwei Dezennien später, 1899, nach Karlsruhe als Direktor der Walerie berufen wurde. Thoma hat sich in seiner zweiten Epoche vielsach von den Bestrebungen feiner Frühzeit weit entfernt, immer stärfer machte sich ber Träumer und Tichter geltend, ber in dem jungen Realisten steckte. Schon die Art, wie er die oberdeutsche Landschaft auffaste, machte jrüh eine Wandlung durch. Wenn er in seinem Heimatsdorf über die Wiesen und Bäche, über die Wälder voll rauschender Bipfel und die Berggelände mit ihren sanften Konturen, über Ader und Torfhäuser hinblickte, wuchs in ihm bald die Reigung heran, die Wirklichkeit poetisch zu verflären (Albb. 348). Er jolgte dabei mit tiefem Verständnis den Pjaden der alten deutschen Meister, der Türer, Altdorfer, Lufas Cranach, und es fiel ihm nicht schwer, den Anschluß an die einheimische Überlieferung zu gewinnen. Das Wort Deutschtum, so oft als unklare Phrase im Kunstfampf der legten Jahrzehnte gebraucht, läßt sich auf Thomas Art wahrhaft anwenden. Auch als er unter dem Eindruck seiner italienischen Reise und der Böcklinschen Märchenbilder Themata behancelte, die ihn von seinem sonstigen Vorstellungsfreise fortführten, etwa eine Landschaft aus der römigte i Campagna oder gar eine Szene aus der antifen Mithologie, sieht das alles mehr nach Teutschend's aus als nach Italien, mehr nach Türer und Schwind als nach Böcklin oder Feuerbach. Thoma tam auf Diejom Wege immer mehr zu einer Kunst, die ihren Ausdruck in der Linie



fians Thoma: Schnfucht.

Karlsruhe, Privatbefit.





350. B. Steinhaufen: Bildnis des Künftlers und feiner Gattin.

jucht; seinen malerischen Bortrag, der so verheißungsvoll begann, hat er später wenig weiter entwidelt. Doch hat er mit dem garten, hellen Licht, das nun die tonige Tunfelheit der Frühzeit gern verdrängte, die Wirfungen seiner Gemälde oft wunderbar gesteigert (Tasel XII). Auch die Zeichnung gewinnt feine größere Freiheit, im Gegenteil, fie hält fich mit Absicht gurud, um den naiven Sinn der Thomaschen Poesie tiefer zu fassen. In den Holzschnittlinien und der zurückhaltenden Farbe dieser Bilder und der Lithographien, zu denen er gan folgerichtig griff, lebt nicht der stolze Rhythmus einer beflügelten Phantafie es klingt aus ihnen wie die Melodie eines Bolksliedes (Mbb. 347). Stille Landichaften fteigen vor uns auf, grune höhenzuge, deren milde Umriffe fich in der Weite verlieren, liebliche Fluftäler mit fauberen Städtchen, die ein einsamer Banderer durchschreitet, dunne Eichenwälder, von murmelnden Gewässern durchzogen. Der Landmann verfieht ernst und schweigend hinter dem Pfluge sein Tagewerf oder spielt am Teierabend nach getaner Arbeit auf seiner Beige. Rinder taugen einen Reigen oder lassen sich von der Großmutter in der Tämmerung Märchen ergählen (Abb. 349), oder der himmel öffnet fich, und eine Engelswolfe hebt fich in die Lufte, eine rofige Fulle von drolligen fleinen Minderleibern mit großen Röpfen und verwunderten Augen. Die Figuren der biblijchen Geschichte und beiligen Legende erscheinen, nicht wie bei Ubbe, aber wie in Turers Sotzichnitten, als deutsche Bauern und Bürger. Auch die Nixen und Zentauren, Trnaden und Meergötter Thomas find feine antifen Halbgötter, sondern Bundergestalten aus deutschen Märchen, seine Engel nicht lodige Simmelspringen, wie jie die Madonna der italienischen Renaissance durch die Wolfen tragen, sondern fleine heinzelmännchen, pupige Buben mit Falterflügeln, Elfen aus Eberons hofftaat. Gerade



351. Charon. Bon A. Haider. München, Künstlerbund.

in der Unbeholsenheit der Technif wirkt der seelische Gehalt dieser Werke oft besonders start und ergreisend, sie sind ihrer Wirkung auf jedes unbefangene Gemüt sicher. Und Thoma, der gleichsfalls den Umschwung aus völliger Verkennung und Nichtachtung zu allgemeiner Schätzung durchsmachte, hat mit bewüßter Absicht auf eine rechte Volkskunst hingearbeitet. In der Tat haben die Lithographien und Algraphien, die er zu billigstem Preise in den Handel brachte, in den Häusern unzähliger Teutscher, auch vieler Handwerfer und Arbeiter, die geschmacklosen Öldrucke verdrängt, die früher dort an der Vand prangten. Kein Nachweis seiner malerischen Härten und zeichnerischen Schwächen ist imstande, die tiese Virkung auf das innerste Empfinden und den reinen Genuß aufzuheben, den seine Werke auslösen. In einer Zeit des Hastens und der internationalen Bestriebsankeit, des Zweisels und der Unruhe, erschien er wie ein Hüter alter deutscher Innerlichkeit und stiller Verträumtheit, die mit unvergänglicher Liebe an der Scholle hängt.

Frankfurt, wo Thoma die reichsten Jahre seines Lebens verbracht hat, nimmt auch sonst in jener Zeit eine Sonderstellung ein. Neben Hamburg ist die wohlhabende Stadt am Main der einzige Ort in Teutschland gewesen, wo eine eigne, bodenwüchsige Kunst abseits von den Akademien emporgeblüht ist. Wir haben schon früher von der älteren Franksurter Kunst und von der Malertolonie gesprochen, die sich in Eronderg im Taunus angesiedelt hatte. Die älteren Künstler dieses Kreises sinden nun ihre Nachsolgerschaft. Louis Ensen (1843—1899), der sich an Scholderer, dann an Anton Burger und an Leibl anschloß, zeigt in seinen zarten Porträts, Landschaften und Faterieurs neben diesen Anregungen unverkennbar auch seine Pariser Schulung. Wilhelm Steinhausen (geb. 1846) ward dann ein rechter Nebenmann Hans Thomas, dessen deutschen Archaismus er noch mit der Frömmigkeit der Nazarener verbindet, die Philipp Beit einsten and Frankfurt gebracht hatte. Tas Selbstporträt, das Steinhausen



352. Leibl und Sperl auf der Jagd. Bon Leibl und Sperl. München, Privatbejig.

von sich und seiner Gattin gemalt hat (Abb. 350), seine einsachen Landschaftsausschnitte mit dem duftigen Grün ihrer Wiesen und Büsche, seine Zeichnungen und Lithographien diblischer Seinen erinnern unmittelbar an den Meister, der hier das Vorbitd gab. Auch nart Haider (1846—1912) ist mit Thoma verwandt, dessen Neigung zu den Altdeutschen in seinen Landschaften wiederkehrt. Haider hat Bäume und Wiesen, die sansten Erdwellen des ansteigenden Gebirgstandes und die Wolfen, die darüber ziehen, mit einer Zärtlichkeit und Liebe für das winzigste Tetail ausgeführt, die fast an die flandrischen Primitiven erinnern. Teutsche Volksliedpoesse und Innigkeit schwebt auch über diesen Bildern, die das Lepte unserer Landschaft so tief zu erfassen streben und auf kleiner Fläche etwas von der weiten Raumpoesse anstreben, die kennzeichnend ist für einen Teil unserer Kunst. Oft malt Haider auch mit der gleichen Altsuratesse einzelne Figuren, oder er ges währt märchenhasten Gestalten Einlaß in sein Reich (Abb. 351), sogar Tante und Beatrice ersscheinen, die sich wundersich genug ausnehmen in dieser deutschen Landschaft.

In München hatte sich Haider und Steinhausen an Thoma angeschlossen. Leibt hatte bort ben treuesten Genossen in Johann Spert (1840—1914) gesunden, der ihm später in den einsamen oberbaprischen Gebirgsdörfern Gesellschaft leistete (Abb. 352) und ebenso in seinen redlichen Bildern des Berglandes und der gartenumstandenen Bauernhäuschen dem vergötterten Freunde folgte. Auch Theodor Alt (geb. 1846, Abb. 353) und Rudolf Hirth du Frênes (1846—1916) gehörten zum Münchner Freundeskreise Leibts, der selbst in seinem berühmten Jugendbild der beiden Künstler, die im Atelier einen Aupserstich betrachten, Hirth und Haider verewigt hat. Hirth hat dann wieder Leibt und Spert zusammen im Segelboot sübend gemalt und Charles Schuch porträtiert, Alt wieder Rudolf Hirth im Atelier und Leibts Arbeitsraum im Bilde festgehalten — so eng hängen die Mitglieder dieses Areises zusammen. Hirths bedeutendste Leistung war die



353. Bilbnis eines hundertjährigen. Bon Theodor Alt.

Hopfenlese (im Breslauer Museum), ein Bild von schlichtem Realismus und außerordentlicher Feinheit des Tons; in späterer Zeit hat er, ebensowenig wie Alt, Werke geschaffen, die mit den Arbeiten der Frühzeit den Bergleich aushalten.

Eine Verbindung zwischen diesen Münchner Realisten und den großen Römern stellt Frang Lenbach (1836 bis 1904) her. Er war ein Schüler Pilotys, und dessen Unterweisung flingt vernehmbar in dem malerischen Eklekti= zismus nach, dem er sich später hingab. Doch in seiner Jugend hat auch Lenbach einer kräftigen Wirklichkeitskunst dient. Als ein Maurermeisterssohn aus Schrobenhausen in Ober=

bahern war er an die Akademie gekommen; jein gejunder Bahrheitssinn trieb ihn zur Darstellung ganz schlichter und natürlicher Szenen und zu einer Malerei, die ihre Farben nach denen der Natur einstellte. Die dramatisch bewegte Gruppe der vor dem Wetter flüchtenden Bauern und zahlreiche Naturstudien von erquidender Frische beweisen es. Auch auf seinen weiten Reisen, die Lenbach fruh begann, blieb er zuerst auf diesem Wege. Der hirtenbube aus der Campagna, der in praffer Mittagssonne unter tiefblauem himmel auf dem Ruden liegt (München, Schad-Galerie, Abb. 354), ift ein glangendes Werk bes rudfichtelofen Realismus, von unbedingter Bahrheit in jeder Partie und vor allem in der Malerei der heißen Lust, die den braunen Burschen umspielt. Italienische Dudelfachfeifer, Eseltreiber und andere Studien stehen daneben. Die gleichzeitigen spanischen Landschaften aus der Gegend um Granada (ebenfalls bei Schack) find weitere Beweise für den außerordentlichen Farbengeschmack und die völlig unabhängige Malart des jungen Lenbach. Bielleicht wird die Zukunft diese Werke mindestens so hoch einschätzen wie die riesige Reihe seiner Porträts, denen er seinen Ruhm in erster Linie dankt. Denn diese von ungeheurem Erfolge begleitete Bildniskunst hat auf die malerische Entwidlung des Künstlers im Lauf der Jakre nicht günstig eingewirkt. Er, der mit so resoluter Unbefangenheit begann, ward als Porträtift immer mehr ein Rachahmer der alten Meister. Auf seinen späteren Reisen und in langjähriger Ropistenrätigkeit für den Grasen Schack hatte er zuviel Wissen von der



354. Der Hirtentnabe. Bon Frang Lenbach. München, Echad-Galerie.

Technif anderer in sich aufgenommen, um sich jemals wieder davon befreien zu können. Rembrandt und Bubens, van Ind und Velagqueg, Tigian und Repnolds und Gainsborough haben ihm ihre Geheimnisse ins Dhr geraunt, und es ist, als habe er sich aus den Rezepten aller dieser Meister ein Lehrbuch gusammengestellt, von der er je nach Gefallen bald diese, bald jene Seite aufichlug. Aber dieser leidenschaftliche Priester ber Alten war doch in seinem ganzen Empfinden ein Menich von heute. In der großen Schar seiner glanzenden Porträts, neben denen die schwäches ren der späteren Zeit nicht in Betramt fommen, lebt ein Farbengeschmad von durchaus mobernem Reichtum. Seine Art, wie er schöne Frauen und Kinder gelegentlich in bunte Kostume stedte, in wenigen stizzenhaften Zügen die Hauptlinien eines Kopfes geistreich auf den Karton oder die Leinwand gu bannen mußte, die kultivierte Sinnlichteit seines Kolorits, sein tiefes Befühl für die Persönlichkeit seiner Modelle, das alles sind Züge, die in solcher Vereinigung nur in unjerer Zeit auftreten konnten. Bei Lenbach geht alles darauf hinaus, mittelft des Lichts das gange Bild zu einer Einheit zusammenzusassen, die Rebendinge der herrschenden Gesichtsfläche völlig unterzuordnen, alles, auch die Sände, zu vernachlässigen und den ganzen Rachdruck auf die Sauptpartie des Untliges: auf die Augen zu legen. Lenbach zeigt die Menschen gern im Zustande einer Steigerung ihrer innerften Ratur, in ihren "besten Momenten", in flüchtigen Sekunden, we etwa durch irgendeinen Borgang, ein Erlebnis, eine Erregung, oder durch das Aufbligen eines Wedankens ihre hauptcharafterzüge plöglich auf dem Antlig erscheinen und sich von dem Wissenben ablefen laffen, um fofort wieder zu verschwinden. Das tonnen Augenblide fein, die manche ieiner Modelle nur fehr selten, andre vielleicht überhaupt nicht erlebt haben. "Der will immer aus mir einen Gelben machen", fagte Motte einmal. In Diefer unpreußischen Urt hat er Die führenden Perionlichteiten aus Preußens großer Cpoche, den alten Raifer (Mufeen von Samburg und Leipzig, Abb. 355), Bismard, Moltfe und ihre Zeitgenoffen, Staatsmänner und Ge



355. Kaiser Wilhelm I. Bon Franz Lenbach. Leipzig, Museum.

lehrte, Künftler und Forschungs= reisende, Musiker und Herrscher der Kaufmannswelt porträtiert und sich damit den Dank fommender Zeiten gesichert. Richard Wagner und Paul Hense, Wilhelm Busch und Morit von Schwind, Frang Lifst und Gottfried Semper, Töllinger und Selmholt, dann ausländische Größen, wie Minghetti oder Gladstone, hat er im Bilde festgehalten. Und für Bismard ward Lenbach, was Menzel für Friedrich den Großen ist: der geniale Geschichtsmaler, dem das Volf feine ganze Vorftellung von der historischen Persönlich= feit danft. Daneben stehen Lenbachs Frauenbilder (Abb. 356), die später oft in süßliche und triviale Farben hinabglitten (ähnlich wie die Männer= porträts eine schmuzig=trübe bräunliche Färbung annah-

men), die aber in der besten Zeit wie stolze Humnen auf die Schönheit wirken. Er war der einzige deutsche Bildnismaler der Zeit, dem es gelang, im Stil der großen Porträtisten früherer Jahrshunderte eine ganze Kulturwelt um sich zu schafsen, in der er wie ein Fürst gebot.

Lenbach ift ein Beispiel dafür, wie sich in den siebziger Jahren moderne Gedanken und akademisches Wesen miteinander verknüpften. Nicht im ersten Unlauf vermochte die realistische Breitmalerei Courbets alle Tradition über ben Saufen zu rennen. In München, das bis in die Mitte der neunziger Jahre die unbestrittene Alleinherrschaft in der deutschen Kunft behauptete, stand damals neben Leibl und seinen Freunden immer noch Achtung gebietend und einflugreich Piloty und seine Schule, standen zahlreiche tüchtige Talente, die sich von den alteren Borbildern noch nicht zu trennen vermochten. Doch auch fie legten das Schwergewicht immer ausschließlicher auf die rein malerische Seite ihrer Tätigkeit. Die Erzählungen der Historienkunst und die Anekdoten der Genremaler treten langiam gurud. Wenn damals unter dem Ginfluß der kunftgewerblichen deutschen Renaiffancebewegung Wilhelm Diez (1839-1907), Ludwig Löfft (1845-1910) und beffen ichwächerer Schüler Claus Mener (geb. 1856) Bilber im Stil ober im Sinne der altdeutichen und niederländischen Meister entwarfen, oder wenn Edmund Sarburger (1846-1906; Abb. 358), der entlaufene Schüler des Siftorienmalers Lindenschmit, fleine, fein durchgearbeitete Egenen ims dem Leben der Bauern und Stadtphilister, namentlich Wirtshausinterieurs, im Anichtuff an hollandische Borbilder malte, so war die Anekote das lette und die farbige Behandlung das eifte, was bedacht wurde. Namentlich Diez' Landsknechtsbilder (Abb. 357) und mehr noch Harburgers humorvolle Schilderungen zeichnen fich durch große Tonschönheit aus.

Aber auch die Geschichtsmalerei der Pitotn-Edute ftarb fobald nicht aus. In Tüffeldorf, wohin Claus Meher von Münden aus berufen wurde, bat Peter Janiien (1844-1908) eine fruchtbare Tätigfeit entfaltet. Bon ihm stammen historische Wandgemälde in den Rathäusern zu Kre feld und Erfurt, in der Duffeldorfer Runft atademie, in Bremen, von ihm auch die deforativen Malereien in den Corneliusfälen der Nationalgalerie. Ein anderer Tüffel dorfer, Eduard von Gebhardt (geb. 1838) sam von der Historienmalerei zu emer realistischen Vertiefung des Religionsbildes, bei dem er sich freilich immer noch an die Buchtrute ber alten Runft band, wenn auch nicht an die Italiener, so doch an Die Niederländer, am liebsten die der primitwen Zeit. Gebhardt ward durch diese Meister der Bergangenheit ermutigt, Gestalten des Alten und Neuen Testaments aus dem Duent auf deutschen Boden zu verpflanzen. Er hatte freilich noch nicht die Kühnheit, die Ronjequenzen dieses Gedankens zu



356. Die Tänzerin Saharet. Porträtstizze von Franz Lenbach.

gieben, wie es ipater Unde tat, sondern begnügte fich damit, seine biblischen Szenen in die Reformationszeit zu verjegen. Aber die Unmittelbarkeit der Empfindung, die leidenschaftliche Innertichteit im Ausdruck und in der Bewegung seiner Menschen, die sich an Rogier van der Wenden schulte (Abb. 359), sicherte seinen figurenreichen Kompositionen, wie der Simmelsahrt und dem Abendmahl in der Nationalgalerie, der Bergpredigt, der Kreuzigung (Hamburg und Dom zu Meval), und feinen firchlicken Wandgemälden (in Loccum, in der Friedensfirche zu Tiffeldorf) außerordentliche Wirfung. Zogar die Fresfenmalerei des Cornelius fand noch einen ipaten Nachfolger in Friedrich Gefelichap (1838-1898), der namentlich in den Teckenmalereien ber Aubmeshalle des Berliner Zeughauses den Rartonstil des Meisters mit größerer Leidenschaft und stärkeren Algenten neu zu beleben versuchte. Der Sistorienmaler der Wegenwart wurde in Berlin Anton von Werner (1843-1914), der außerlich durch seine sachlich forretten historienbilder aus der Geschichte des faiserlichen Teutschland als sein Nachfolger Menzels ericheint, aber doch stets in der Farbe zu reizlos und in seiner Kunstanschauung zu nüchtern blieb, um einen Vergleich mit dem Meister aushalten zu können und die Berliner Akademie, deren Direktor er in jungen Jahren wurde, der Münchner gegenüber fonfurrenziähig zu machen. Werners Bilder, wi die Nauferproflamation zu Verfaitles (Bertin, Echloß und Beughaus), der Berliner Kongreß (im Mathaus ebeuda), die erste Meichstagseröffnung unter Wilhelm II., Moltfes neunzigster Geburtstag, der Iod Bilbelms I. u. a., jind die treuen Berichte eines gewissenhaften Chronisten, aber sie haben nicht wie die Mengels neben dem fulturbistorischen, durch den Stoff bedingten auch einen freien tinifterijden Wert. Bon der malerijden Feinheit, die in manchen Werneriden Porträts der älteren Ben gu finden ift, blieb in den pateren Werten, auch in den beliebten Genreigenen aus dem franzofiichen Teldzug ("Ariegsgefangen", "Im Ctappenquartier vor Paris"), nur noch ein geringer Rest.



357. Landstnechte. Bon Wilhelm Diez. Leipzig, Mujeum.

Daneben erscheinen einige Ungehörige der alteren Berliner Generation als Vertreter des Realismus. Lauf Meherheim (1842-1915), der Sohn Eduard Meherheims, steht unter ihnen an der Spige. Er hatte seine Studien nicht nur bei seinem Bater und auf der Berliner Atademie gemacht, sondern, von Jugend auf ein erklärter Liebhaber ber Tiermalerei, mehr noch in der freien Natur und im zoologischen Garten, und er hatte bei wiederholten Studienreisen nach Paris sich auch an der französischen Technif gebildet. Paul Meherheims Ruhm sind seine Tierbilder, feine Löwen und Tiger, feine Uffen und Kamele, Suhner und Pfauen, feine Szenen aus Menagerien und den Zelten herumziehender Zirkuskünstler, seine Illustrationen zu Reineke Fuchs und die gahlreichen ähnlichen Schilderungen, in denen er soliden malerischen Bortrag am liebsten mit satirischen Parallelismen zwischen ber Tierwelt und ber menschlichen Gesellschaft verband (Abb. 360). Tieser epigrammatische Wit machte Menerheim auch zu einem Meister origineller Aleinkunft: feine Tijchkarten, Gelegenheitsblätter und Karikaturen gehören gum Beften, mas in Teutschland auf diesem Gebiete geschaffen worden, und schließen sich den ahnlichen alteren Berliner Arbeiten Theodor Hojemanns (f. oben E. 192), Menzels und anderer murdig an. Das Wertvollste aber hat Menerheim in seinen Landschaften und Gebirgsfzenerien der sechziger und siebziger Jahre geschaffen, in beneu er eine Tonmalerei von außerordentlicher Keinheit betrieb. Einen schärferen Realismus predigte in Berlin Karl Guffow (1843-1907), der in seiner Jugend den Unterricht Mambergs genoffen hatte und in gablreichen Porträts und genreartigen Gruppen (Aufterumoden, die Torfparzen, Billfommen) seine Borwürse mit derbem, fast übertriebenem Wahrheitssinn, aber flauem Kolorit anpactte.

Der Einfluß Frautreichs war es dann wieder, der die Entwicklung ein neues Stück vorswärts brachte. Nach den Lebren Courbets kamen die der Freilichtmalerei und des Impressionismus über die Grenze, und nun erst beginnt der bestige Kampf, der dem deutschen Kunstleben am Ende des Jahrhunderts das George gab. Wenn die Revolutionäre in Frankreich schon den Zorn der



358. Der Raucher. Studie von E. harburger. Leipzig, Museum.

verblüfften alteren Kunftler und ben Spott bes ratlojen Publifums heraufbeschworen hatten, fo ging es ben keden Deutschen, die es wagten, diese umfturzterischen Pringipien zu übernehmen, noch viel schlechter. Die Rücksichtslosigkeit gegen den dargestellten Gegenstand, die Abwendung von der fonventionellen "Schönheit", die hinneigung zu Themen aus dem Leben der niederen Bolksichichten, die mit der jozialen Strömung der Zeit in Verbindung stand, das radikale Gervorkehren des malerischen Ausdrucks als Selbstzweck, die Ungeniertheit in der Darstellung des Wirklichen, die Pietätlofigfeit gegen alle Lehren der unmittelbaren Vergangenheit, das alles erregte Entrüftung. Die Maler in akademischen Amtern und Bürden, das Publikum, dessen mangelhaft erzogener Geschmad nicht imstande war, den jungen Rünftlern auf ihren Abenteurerwegen durch Das Didicht und Gestrüpp des Experiments gu folgen, die staatlichen und städtischen Behörden, bie in dem Gebaren der unerschrockenen Reuerer etwas wie ein Seitenstück zu den politischen Umfturglern witterten, taten die "Modernen" in Ucht und Bann. Die Fähigkeit, in einem Runftwert in erster Linie das eigentlich Rünftlerische zu suchen, also die Art, in der der Künftler den aufgenommenen Stoff in fich verarbeitete, mußte bei uns erft noch erworben werden. 3m Ber-Laufe fast eines ganzen Jahrhunderts hatte man sich daran gewöhnt, in den Auserungen der Kunst immer zuerft oder gar allein das Dargestellte, den Inhalt zu betrachten. Wohl hatte man eine gemije Freude daran, zu beobachten, wie in einem Bilde das Stofflich-Materielle täuschend nachgeahmt, Einzelheiten und Feinheiten mit ipipen Pinfelftrichen ausgedrückt waren; es galt als Zeichen eines Kenners, wenn man solchen Birtuojenstücken womöglich mit der Lupe folgte. Aber das Ganze eines Bildes als malerijch erschautes Stüd Natur, als Übertragung eines Ausschnitts ber Wirklichkeit in die Eprache ber Garbe aufzusaffen, barauf war man nicht vorbereitet.



359. Jakob ringt mit bem Engel. Lon Ed: v. Gebhardt. Tresden, Gemälbegalerie.

Auf der internationalen Münchner Kunstausstellung von 1879, zehn Jahre nachdem Courbet dort erichienen war, sah man zum erstenmal in Deutschland Werke der französischen Imprejfionisten. Um dieselbe Zeit zog es die Maler wieder in größeren Scharen nach Holland hinüber, dessen alte Kunft schon lange wieder im Werte gestiegen war, und wo namentlich Jozef Jsraëls die Überlieferungen fünstlerischen seiner Heimat in Anlehnung an die modernen Errungenschaften fortgeführt hatte. Und ein Schüler Frankreichs und Hollands war der deutsche Künstler, der nun in den siebziger und acht= ziger Jahren die Führung der Jugend übernahm: Max Lieber= mann (geb. 1847). Bas in je= nen Jahren an neuen malerischen Gedanken jenseits unserer Grenzen aufgetaucht war und Gel= tung erlangt hatte, brachte Liebermann als ein Kunft- und Kulturvermittler von geschichtlicher Bedeutung nach Deutschland. Er war in Berlin geboren und heran=

gewachien, hatte Steffects joliden Unterricht genoffen, und Menzels Kunft mar das erfte, mas ihn begeisterte. Aber ber um ein Menschenalter jüngere Künftler mar beweglicher als der Altmeister. In Weimar, deffen Kunftichule Liebermann jodann, in jungen Jahren noch, besuchte, hatte er jeinen Beruf als Maler des Lebens entdeckt. In Paris, wohin er fich von hier aus wandte, schloß er iich zunächst Munkacin an, bessen gedämpstes Kolorit und schwärzliche Schatten eine Zeitlang auf Liebermanns Bilbern zu verfolgen find. Dann ging er nach Barbigon, wo er die Boefie ber Ginfachbeit in den Werfen ber großen französischen Landschafter und den epischen Ernst Millets fennen lerme. In Solland ergriff ihn die Kraft und Innigfeit Israëls, dieses modernen Rembrandt-Abkommtinas. Ruch minder riffen ihn die Lehren der Impressionisten mit sich fort. Doch alle Dieje Clemente verenigte Liebermann durch seine geniale Begabung zu einer durchaus persönlichen Mijdung. hier ging wirtben in jedem Werfe nach dem Wort Zolas die Natur durch ein Temperament. Geine eigene grubende Beweglichkeit teilte fich feinen Bilbern mit, und bas fabelhafte, vor ihm faum erreichte innere Leben ist es, das ihnen in erster Linie ihr Gepräge gibt. Es ift nirgend ein Stillfte: il, woder die Menichen noch die Natur haben bei Liebermann je die Ruhe des Modells. Alle ift erfüllt con vibrierendem Leben, von ununterbrochener Anspannung, und erfüllt por allem un ben Gudmen bes Lichts, bas Menschen und Dinge umfließt und ihre Er-

icheinung bestimmt. Liebermann lernte mit icharfem Auge das zudende, ewig im Alug befindliche Dafein der Wirklichkeit festsuhalten, mit schlagender Sicherheit die Linien, Tone und Reflexe, die ein frucht= barer Moment blit= arng auftauchen läßt, zu bannen. Richt durch em peinliches Rachgehen jedes Einzeljuges founte er das erreichen, jondern nur



360. Löwenpaar. Bon Paul Menerheim.

durch ein summarisches Erfassen des Gesanteindrucks. Wir fühlen in seinen Bildern die zitternde Luft, die über die Acker und Felder, über die Gräser ber Düne, durch die Straßen von Dörfern und Städten weht; fühlen die wärmende Sonne, die ihre Helligkeit über die Landschaft versitreut oder durch den Schatten dichter Baumwipfel dringt, um auf dem Boden und den Ge-



361. Auf der Weide. Rach einer Radierung von Max Liebermann.



362. Mujchetfischer. Bon Mag Liebermann.

stalten der Vorüber= gehenden lustig=helle Tlecke aufbligen zu lai= sen; die durch die Fen= fter Eingang findet in das Halbdunkel der Stuben. Von Millet und Israels und an= deren holländischen Künstlern, vor allem von Mauve, hatte Lie= bermann gelernt, ein= fache Menschen in ihrer Alltäglichkeit darzustel= len. Turch fie angeregt, malte er die lange Reihe seiner Prole= tarierbilder, Menschen, die in Dumpfheit da= hinleben, mit der Na= tur noch verwachsen

oder Maschinenteile in dem großen Räderwerf der modernen Zivilisation. Arbeiter, die im Felde mit dem Spaten schaffen, Fuhrleute und Holzträger, den emfigen Schufter in ber Wertstatt, Lastträger und Zeiler, Konfervenmacherinnen (Tafel XIII) und Ganferupferinnen, Negeflikerinnen und Flachsspinnerinnen, hirten und Bauern, oder die Ausgedienten im Altmännerhaus und die Refruten der Arbeit: die Waisenkinder der Armen. In der Zeit des mächtig aufsteigenden Sozialismus wendet sich seine Teilnahme diesen Enterbten der Gesellschaft zu, ein tiefes Mitleiden mit den glücklojen Menschen steigt empor. Ginzig um eine ehrfurchtsvolle Betrachtung der neuen Stoffe fann es sich handeln und um ein Erfaffen der malerischen Probleme, die jie bergen. Bu jolchen Menschen pagt nur eine einfache Natur. Schlichte braune Ader, eintönige Dünenlandschaften, spärlich bewachsene Heidestriche sind ihre Heimat. Es beginnt die Zeit, da man sich mit einer besonderen Vorliebe in der Landschaft der anspruchslosen Ebene zuwandte. Liebermann malte fie mit seinem in Holland und Frankreich geschulten Auge in all ihrer Herbheit und ihrem phrasenlosen Ernst. Und von den sozialen Themen der Frühzeit steigt er dann langjam auf zu Borwürfen, die jedes andere Interesse als das rein malerische ausschließen. Immer stärker wird nun der Einfluß Manets. Liebermanns malerischer Vortrag zeugte anfangs von heftigen Rampfen mit der widerspenstigen Olfarbe, die er als ein Deutscher, und ein Berliner zumal, zu bestehen hatte. Gewaltsam und stoffweise rang er sich aus den tiefen und schweren Munfaciptonen gur Sonne durch. Dann aber ward seine Technif immer freier und leichter und wenn sich auch seine eigenste Natur oft am reinsten und unmittelbarften da ausspricht wo er von der Farbe abiieht, in seinen Zeichnungen, Studien und Radierungen (Abb. 361), in denen jeder Strich reichstes Leben in sich birgt, jo ist er doch auch im malerischen Bortrag weiter gefommen als fin anderer Künftler in Teutschland. In seinen glänzend hingestrichenen, verblüffend lebepersoathon Borträts (Abb. 365), die jo wenig zu schmeicheln suchen und gerade darum die Charattere in lief ausschöpfen, in der weichen Delikateffe feiner fleinen Paftellbilder, namentlich aus der Umgenand von Samburg, in den hollandischen Studien von der Kufte (Abb. 362), von



Max Eiebermann: Konservenmadyerinnen.

Ceipzig, Mufeum.



den kleinen Häusern in Zandvoort oder Noordvijk, in den glänzenden Impressionen aus der Amsterdamer Judenstraße, zeigt sich ein Künstler, in dem tiefdringende Intelligenz und geistreiche Schärfe des Sehens durch ein malerisches Temperament ohnezleichen ergänzt und zu gehorsamen Dienern der künstlerischen Absicht erzogen werden.

Um Liebermann gruppierten sich die deutschen Künstler, die nunmehr den Kampf mit der Tradition und mit dem eingerosteten Betrieb des Kunstlebens aufnahmen. Es zeigte sich, daß Berlin selbst, die Geburtsstadt des deutsichen Realismus, zunächst doch nicht den geeigneten Boden besaß, nm die neuen Keime rasch zur Entfaltung zu bringen. Seine besten Mitkämpfer sand Liebermann wiederum in München, von wo aus sie sich durch Deutschland verbreiteten, um überall die Parole der modernen Malerci auszugeben. Die Münchner Internationale von 1888



363. Gerhart Hauptmann. Bon Mag Liebermann.

brachte noch den Beweis, daß fast alle Bölfer die Aufnahme des modernen Lebens und der neuen Farbenanschauung durchgeführt hatten, während bei uns nur der schwache Ansab dazu vorhanden war. Run fam eine Zeit des Aleinfriegs, der Borpostengefechte und Berschwörungen, bis 1893 der Auszug der Jüngeren aus dem alten Glaspalaft, der seit Jahrzehnten die Hochburg der deutschen Runft war, erfolgte und die erste Ausstellung der "Sezeision", oder, wie fie sich offiziell nannte, der "Bereinigung bildender Runftler Münchens", in einem fleinen neuen Saufe am Englischen Garten eröffnet wurde. Auch diese Tat stütte fich auf einen Borgang in Frankreich; dort hatte sich einige Jahre vorher die reinliche Scheidung vollzogen: die "Mobernen" waren dem offiziellen "Zalon", der sich allsommerlich in den Champs Elnjees im Inbustriepalast einquartierte, fern gebtieben, um den freien "Salon du Champs de Mars" gu begrunden - wie sich in der jungsten Zeit in dem schon genannten "Salon d'automne" wieder eine neue Jugend nunmehr von den beiden alteren Bereinigungen abgetrennt hat. Das Wort "Sezession", das von nun ab den Brennpunkt aller Munftfampse n Teutschland bildete, war außerordentlich glüdlich erfunden und verdiente die gastliche Aufnahme, die es überall fand. Dieser Name gab nicht allein ein auschauliches Bild des äußeren Borganges, der Trennung, sondern bezeichnete flar die Stellung, welche die fleine Gruppe der Aufrührer der Mehrheit ihrer kollegen gegenüber einnahm: der negative Charafter des Wortes deutete an, daß den Malern, die fich um Diefe Fahne scharten, mehr daran gelegen war, aus einer bestehenden Gemeinschaft auszutreten, als ein neues Befenntnis zu beschwören. Man wollte sich nicht auf ein positives Programm ver pflichten; denn man wußte, daß Programme in der Munft furze Beine haben. Meine neue Schule follte begründet werden; denn gerade dem Schulzwang wollte man entflichen. Einig waren fich



364. Der Gefreuzigte. Bon B. Piglhein.

die Stürmer und Dränger nur in bem, was jie verpönten: in ihrer Abkehr von der Ge= mächlichkeit des herrschenden Kunftbetriebes. Aber jeder sollte das Heil auf seinen eigenen Wegen erstreben, jeder nach seiner Fasson selig werden. So war eine Möglichfeit ge= geben, die verschiedenartigften Kräfte wirfjam zusammenzufassen und vor Zersplitterung zu bewahren. In Berlin war der Gedanke dieses notwendigen Zusammenschlusses der jüngeren Künstler noch früher aufgetaucht; schon 1892 bildete sich die Bereinigung der "XI". Aber es blieb hier bei diesem Borpostengefecht, und erst das Jahr 1899 führte auch in der Reichshaupt= stadt zur Gründung einer Sezession, nachdem ihr inzwischen außer München noch andere Städte, wie Dresben, Wien, Duffeldorf, vorangegangen waren. Wie in Wien gab schließlich auch in Berlin weniger die Entschlossenheit der Jüngeren, als vielmehr die mißtrauische Behandlung, die sie von seiten der unsicher gewordenen akademisch= genoffenschaftlichen Partei erfuhren, den Ausschlag. Natürlich blieb der Einfluß der

neuen Lehre nicht auf die Mitglieder der Sezessionen beschränkt. Aber es ist das große Verdienst dieser Vereinigungen, die sich im Jahre 1903 zu dem "Deutschen Künstlerbund" zusammenschlossen, um so der älteren (1856 gegründeten) "Allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft" ein Paroli zu bieten, daß sie unser gesamtes Kunstleben in vordem ungeahnter Weise erfrischten und versingten, dem Ausstellungswesen einen ungeahnten Ausschwung gaben und die Künstler ermutigten, ohne Rücksicht auf das Urteil der Menge lediglich der Stimme in der eigenen Brust zu gehorchen.

Ju den eifrigsten Förderern des Sezessionsgedankens in München gehörte Brund Piglschein (1848—1894). Sein leicht bewegliches Talent hat in der kurzen Lebenszeit, die ihm gesönnt war, eine so vielseitige Tätigkeit entfaltet, daß es schwer ist, sie zu überdlicken. Um stärkken entwickelt war wohl seine deforative Begabung; aber das Unglück wollte, daß seine schönste Leistung, das Rundbild von der Kreuzigung Christi, das der üblen Panoramenmalerei neue Ziele wies, ein Raub der Flammen wurde. Piglheins sonstige Werke geben Kunde von einer etwas sprunghaften Tätigkeit; wir sehen pikante Frauengestalten von einem Chik, den man sonst in Teutschland nicht oft sindet, liebenswürdige Figuren und Gruppen, die die Klippe des Genreshaften nicht immer umsegeln, religiöse Gemälde von tieser Innigkeit (Abb. 364), Porträts von einsten malerischen Qualitäten.

Ter verehrte Präsident der Münchner Sezession war lange Jahre Frit von Uhde (1848 die 1911), der bedeutendste Vorfämpser der Freilichtmalerei neben Liebermann, zugleich der gesteierte Erneuerer des Meligionsbildes. Die historische Epoche hatte sich auf diesem Gebiete entsweder den Italienern der Renaissance iflavisch angeschlossen oder aus dem biblischen Gemälde ein orientalisches Kostümstück gemacht: der Sinn für "Echtheit" hatte verlangt, die Vorgänge



365. Nähichule. Federzeichnung von Fris v. Uhde.



366. Laffet die Mindlein zu mir kommen. Von Frit v. Uhde. Leipzig, Mufeum.



367. Im Lübecker Waisenhaus. Von Gotthard Kuehl. Tresden, Gemäldegalerie.

der heiligen Überlieferung mit aller Exaktheit geschichtlicher und ethnogra= phischer Kenntnisse zu schildern, und fie damit des Zaubers der Legende ent= fleidet. Bon der Innigfeit der Nazarener war nur wenig übriggeblieben, ein Restchen von der kindlichen Frommigfeit Dverbeds hatte sich höchstens noch in die funftlosen Stiche und Bunt= druckbilder geflüchtet, die das Zimmer der Bauern und fleinen Leute ichmudten. Run fand der Realismus wieder ben Weg zur religiösen Malerei zurud. Eduard von Gebhardt hatte ihn zuerst betreten, Uhde ging ihn zu Ende. Er hatte den Mut, urchristliche Einfachheit mit schlichten Abbildern der modernen Welt unmittelbar zu verbinden. Seine heilige Familie ist eine Handwerker= familie der Gegenwart, seine Apostel find schlichte Leute unserer Zeit. Sein Christus tritt in das niedrige Zimmer des deutschen Bauern und segnet sein Mahl. Er läßt im schmudlosen Raum des deutschen Volksschulzimmers die Kleinen

ju jich fommen. Er predigt auf dem Berge wacern Landleuten, die von der Feldarbeit herbeieilen, brunten am See bahrischen Mädchen mit blonden Defreggerzöpfchen - ein Chriftus ber armen Leute, ein Tröfter der Mühjeligen und Beladenen bom Ende des neunzehnten Jahrhunderts, ein edler Prophet der Nachstenliebe in der Zeit des Sozialismus. Uhde war erst ipat zur Aunst gefommen. Als junger jächsischer Offizier hatte er ben französischen Krieg mitgemacht, als Premierleutnant, fast dreißigjährig, seinen Abschied genommen. Er ging nach Wien und München, um Malerei zu studieren. Wie Liebermann war er eine Zeitlang bei Munksach in Paris, dann viel in Holland, wo damals so manche die Mitgift der Pilothschule abschüttelten (Abb. 365), und dort entwidelte fich Uhde zu einem Meister der treuen Beobachtung und der Freilichtmalerei. Realistische Szenen von hellen, frischen Farben aus Holland, aus München und seiner Umgebung ("Trommlerübung") stehen am Anfang seiner Berfe; sie machten burch die kühne Unbefangenheit ihres modernen Bortrags großes Aufschen. Bald aber ging Uhde zu seinen anfangs so heftig angegriffenen, dann jo ehrfurchtsvoll bewunderten biblifchen Bilbern über, in denen er, gang ähnlich wie Gerhart Hauptmann in "Hanneles Himmelfahrt", rudfichtslose Wahrheitsschilderungen und milde Phantafien, grobe Birflichfeit und traumhafte Erscheinungswelten, die rauhe Außenseite des Lebens und garteste Empfindung miteinander vermählte. Die Lehren der Lichtmalerei hat Uhbe dabei nicht vergessen. Die gedämpfte Zimmerbeleuchtung in seinem wundervollen großen "Abendmahl", in den Bildern "Nomm, Berr Zejus, jei unfer Gaft" (Nationalgalerie), "Lafjet die Kindlein zu mir kommen" (Leipzig, Mujeum, Abb. 366) oder in dem "Tischgebet" (Paris, Luxembourg), das verdreute Tageslicht ber Borgange im Freien, der strahlende himmelsglanz, der als ein leuchtendes Bunder den Sirten die Geburt des Herrn verkündet und in den Stall zu







Frik v. Uhde: heilige Nacht. Dresben, Gemälbegalerie.



Bethlebem dringt ("Beilige Nacht" in Tresden, Tafel XIV), zeigen, was der Künstler seiner impressionistischen Schulung verdanft. Epäter hat er in fluger Gelbstbeichräntung das Teld feiner größten Erfolge nicht immer wieder umgepflügt, sondern aufs neue sein malerisches Können in Zucht ge nommen und in zahlreichen vorzüg lichen Freilicht= und Interieurstudien, darunter besonders anziehenden Bilder aus der Kinderstube und dem Garten seines Hauses bewiesen, daß man auch bei einer Malerei von reichem gegenständlichen und seelischen Gehalt nicht aufzuhören braucht, ein rechter Maler im modernen Sinne zu sein.

In späteren Jahren war Hugo von Habermann (geb. 1849), der in seiner Entwicklung die Wandlungen der Münchner Malerei deutlich abspiegelt, Präsident der Sezession. Aus der Pilothschule gelangte er zuerst in eine altmeisterliche Tunkelmalerei, dann zu einer pessimistischen



368. d'Andrade als Don Juan. Bon M. Slevogt.

Wirklichkeitskunst (Das "Sorgenkind"); aber seine eigenste Art sand er erst, als er auch dem Naturalismus entwuchs. Nun entstanden seine allegorischen und mystischen Bilder in ihren seltssamen Stilisierungen, und nun traten auch Habermanns merkwürdige Frauen hervor, die an dekadenter und perverser Senzibilität nicht weiter hinter Degas zurückleiben, diese nichts weniger als "schönen" Weiber mit ihren überschlanken Gliedern, die in größter Freiheit und Sicherheit mit eigentümlich schlangenhaft geführten Pinselstrichen hingemalt sind, oft immer noch mit rafsinierter Benuzung eines dunklen Grundtons, oft auch in heller Freilichttechnik, und immer in einem prachtvollen Akfordklang gelockerter Farben.

Einige Mitbegründer der Münchner Sezession trugen die neuen Lehren alsbald nach anderrn Städten. Gotthard Kuchl (1850—1915) erhielt einen Ruf nach Dresden, wo er auf die Ernennung des Kunstlebens bedeutenden Einfluß gewann. Kuehl, ein geborner Lübecker, hat in seiner niederdeutschen Heimat die einfachen Themata studiert, zu denen die Zeit drängte. Er ward dort der Meister der hellen, freundlichen Interieurs ("Altmännerhaus", Nationalgalerie; "Baisenhaus", Dresdener Galerie, Abb. 367), der sauber gescheuerten Dielen, der roten Tächer und Ziegelböden. Seine Freude am malerischen Spiel der Lichter sührte ihn zu lustigen Rosossizenen, und in die schimmernde Pracht alter Kirchen, wo die Strahlen der Sonne über kunstvolles Gitterwerk, gewundene Säulen, sostbaren alten Schmuck und Priester in prächtigen Gewändern hüpfen. Seitdem Ruchl in Dresden an der Akademie wirkte, sand er vor allem in der launigen Barockherrlichkeit der sächsischen Hauptschen Terrasse über die Giebel und Dachgalerien der umliegenden



369. Arbeit. Driginallithographie von Graf L. v. Kaldreuth.

Gebäude und die alte Augustusbrücke, in seinen Ansichten von der zierlichen Hossische impressionistische Stadtbilder von hohem Reiz. In Tresden trat neben Kuehl vor allem Karl Banker (geb. 1857), der namentlich in seinen Porträts und seinen Bildern hessischer Bauern eine Kunst von tiesdringender Lebenswahrheit bewährte. Von der jüngeren Generation gesellte sich Robert Sterl (geb. 1867) zu ihnen, dessen eigentümlich schwere, doch ungemein eindringliche Farbensprache immer erfolgreicher nach Lockerung und Aushellung strebte. — Max Slevogt (geb. 1868) und Lovis Corinth (geb. 1858) gingen von München nach Berlin, um dort neben Liebermann den Impresisionismus zu stüßen. Slevogt ist der Gewandtere, Behendere, Corinth, ein statskoodiger Litureuße, der Schwerere, Buchtigere von beiden. Jener überwand die Fesseln der Konvention mit spielender Leichtigkeit und entwickelte in Pleinairbildern von geistreichster Lichtbehandlung, in breit und sicher hingesetzten Porträtstudien (der Sänger d'Andrade als Don Juan, Abb. 368), in phantossischen Farbenspielen (Triptychon vom Berlorenen Sohn) und in pikanten Beichnungen eine temperamentvolle Impressionistenkunst. Corinth zeigte sich vor allem als ein Ustmaler vor den kannt imperamentvolle Impressionistenkunst. Corinth zeigte sich vor allem als ein Ustmaler vor den Kulterkerneute (Salome mit dem Haupt des Täufers, Andromeda).

Graf Leop ich nen keinzenich (geb. 1855) ward von München nach Karlsruhe, später nach Stuttgart beruf in ist Mille unt er sich bei Hamburg niedergelassen. Auch er ging vom



370. Das Alter. Bon Graf L. v. Raldreuth. Dresben, Gemälbegalerie.

Naturalismus aus und hatte in Holland die Welt mit freien Augen betrachten gelernt. Zuerst malte er gern Seeleute und Bauern in ihrer ländlichen Einfachheit, doch sein Sinn war von vornscherein mehr auf monumentale Ruhe als auf Liebermanns nervöse Beweglichkeit gerichtet. Seine Farben sind nach der Natur gebildet, aber seine Linien deutlicher betont als die der Wirtlichkeit, so daß seine Gestalten troß aller Treue der Einzelbeobachtung oft zu Repräsentanten ihres ganzen



371. Hollanbiiche Madels. Bon S. v. Bartels.



372. Regenwetter. Lithographie von Franz Starbina.

Lebenskreises, fast zu inmbolischen Figuren wurden (Abb. 369). Er durfte mit Recht unter das Bild zweier ver= schrumpelter Bauernweiber den Titel "Das Alter" jegen (Abb. 370). Auch Kalckreuths Porträt und seine Freilicht= bilder, vor allem die Blicke auf den Ham= burger Hafen, haben eine persönliche Kraft des Ausdrucks, die aus dem Naturalismus in ein Neuland führt. Neben ihm in Stuttgart und dann wieder in München wirkte Lud= wig Herterich (geb. 1856), ber mit flottem Pinsel die Welt und die Jahrhunderte durch= streift hat und vornehm= lich durch einige Bilder breit gemalter ritter= licher Kraftgestalten be=

fannt geworden ist. Auch Hans von Bartels (1856—1913), der von vornherein zu dem Münchner Kreise gehörte, hatte sich in Holland die entscheidenden Anregungen für seine Schilderungen von der Küste und vom Leben der Fischer und Schiffer geholt, die er am liebsten in großen Aquarellbildern malte (Abb. 371).

In Berlin stand von Anfang an neben Liebermann Franz Starbina (1849—1910), der, mit einem eminenten technischen Geschieft und malerischen Sinn ausgestattet, als Schaffender wie als Lehrer in der Künstlerschaft und im Publikum dem Programm der Jugend Anhänger warb. Die Geschmeidigkeit seines Talents verlieh Starbina die Fähigkeit, sich mühelos die Lehren des Impressionismus anzueignen, und seine behende Virtuosität führte ihn durch alle Wandlungen des internationalen Geschmacks. Wie Liebermann ging auch er von Menzel aus. An den Verliner Altmeister erinnern seine Freude am geistreichen Spiel des Lichts, die Schärfe des Vlicks und die Hinneigung zur stiderizianischen Epoche, die immer wieder hervorbricht. Doch die Strömung der Zeit ris Starbina ganz ins moderne Fahrwasser hinein, und in Paris erward er sich eine Leichtgeit der Pinselsührung, wie man sie in Verlin dis dahin nicht kannte. Er malte zunächst, wie alle damats, Arbeiter und Landleute: doch sein eigentliches Gebiet fand er erst, als er reichere Farbenspiele und komplisierrere Beleuchtungsessesselbilder und, anfänglich in der französsischen, dann in der deutschlichen Sauptstadt, die bunte Bewegtheit des modernen Straßengetriebes schilderte, als er die Anteristischen Bilden schus (Albb. 372), die am liebsten zur Abends

zeit einen Blid ins Gewühl der Stadt festhalten, wie er sich dem flanierenden Spaziergänger darbietet. Einfache Themata aus dem Leben der Zeit, Gestalten aus dem Bolfe, bürgerliche Interieurs, ein Weihnachtsbaum im Rerzenschimmer, ein Blick in ein altes Schloß, Gesellschaftsizenen, alles ift ihm gleich lieb, wenn es ihm nur Gelegenheit gibt, den pikanten Tänzen des Lichts zu folgen und geschmackvolle Farbenspiele zu ent= falten, benen er mit einer flotten, eine Zeitlang etwas flüchtigen Technik nachgeht. Neben Liebermann und Starbina stritt und streitet in Berlin eine ganze Reihe von Talenten für die neuen Lehren. Einen Ehrenplatz unter den Bringern der modernen Farbenanschauung in den achtziger Sahren nimmt vor allem Leffer Urh (geb. 1862) ein, der aus Belgien und Paris eine glänzende male= rische Schulung mitbrachte und in ganz einfachen Vorwürfen, Landichaften, Dorf- und Arbeiterizenen



373. Studie. Bon Ludwig Dettmann.

(Abb. 374), Stadtbildern und Interieurs, eine außerordentliche Araft und Energie der Lichtbehandlung und bes breiten Bortrags betätigte. Später ging Urn gern vom DI jum Paftell über, von realistischen Darstellungen gu garten und schwärmerischen Stimmungsgedichten von einem Tuft der Farbe und einer Weichheit des Tons, die wenige andere in Deutschland erreicht haben. Jünger noch ist Ludwig Dettmann (geb. 1865, von 1902—1915 Direktor der Königsberger Afademie), ber Maler ber niederdeutschen Bauern (Abb. 373), daneben ein feiner Aquarellift, überdies der erste, der in Deutschland mit Erfolg gewagt hat, die moderne Bortragsart auf die deforative Monumentalmalerei zu übertragen (Rathaussaal in Altona). Hugo Bogel (geb. 1855), im Beginn seiner Tätigkeit herborragend als Porträtist und Figurenmaler, hat ähnliche deforative Versuche angestellt. Curt Herrmann (geb. 1854) entwickelte sich zu einem Künftler von außerordentlichem Geschmad, der gern den Reizen raffinierter Farbenzusammenstellungen nachging und fich, namentlich in feinen garten Stilleben, mit Erfolg neoimpressionistischen Erperimenten zuwandte. Urthur Rampf (geb. 1864) hat seine Abstammung von der Duffeldorfer Historienmalerei nie gang vergessen (Abb. 375), aber mit seinem technischen Können verband er oft einen überraschenden Geschmad für pitante Farbenwirkungen. Sans Baluschef (geb. 1870), einer der Begabtesten aus der nächsten Generation, schildert mit unerbittlicher iozialfritischer Schärfe, nicht ohne malerische Härten, aber in einer Kunft von überzeugender Eigenart die Proletarierwelt Berlins und die charafteristische Herbheit der Stadt.



374. Blämisches Dorf. Bon Leffer Urn.

Als ein Führer der Berliner Sezession galt neben Liebermann namentlich Walter Leistifow (1865—1908), dessen Ruhm vor allem an den schönen Bildern haftet, in denen er die ernsten Stimmungen und die verborgenen malerischen Reize des Grunewalds und der weiteren märki-



. in Boltzop'er 18'3. C. : A. Kampf. Leipzig, Städt. Mufeum.



376. Im Grunewald. Bon B. Leiftitow.

schen Landschaft der Kunst wie dem Berständnis des Publikums überhaupt erst erschlossen hat (Abb. 376). Leistissem hatte bei Gude in Berlin gelernt, die Natur unbefangen zu studieren. Im Kreise der "XI" hellte sich dann seine Farbe auf, und er ternte nun seine Landschaften von der beutschen Kuste, aus der Mark, aus Schweden und Tänemark in ein klares und seines Licht



377. Baldjee. Radierung von 28. Leiftitow.



378. Herbsttag. Bon Karl Buchholz. Et. Petersburg, Afademie der Künste.

zu stellen, sie aber doch nie analytisch, sondern als ein Synthetiker zu malen, der sich ihre Hauptzüge zwanglos aneinanderrückt und dadurch unversehens den Stimmungsgehalt aus der Wirklichkeit löst, ohne ihr Gewalt anzutun. Eine Zeitlang führte diese Tendenz



379. Bootsbrude. Bon D. B. Engel.

den Künstler in eine noch straffere Vereinfachung der Formen und Farbenwerte, die zu einer eigenartisgen freien Stillisierung wurde (Abb. 377) und Leistisch folgerecht auch zu rein dekorativen und sogar zu funstgewerblichen Entwürfen drängte.

Der Landschaftsfunst war überhaupt,
wie in den andern Ländern, so auch in Deutschland die reichste Blüte beschieden. Kein Zeitalter hat die Natur so geliebt wie

das unfre. Die Epoche der Weltstädte, des Dampfes und der Fabriten hat keinen Rouffeau nötig, der sie mit Donnerstimme zur Ratur zurüdrief. Als felbstverständliche Reaftion gegen den Lärm und das Saften des städtischen Alltags stellte sich die heiße Sehnsucht nach dem Frieden und der Ruhe ein, die draußen herrschten. Auch das unscheinbarste Motiv genügte schon, um dieser Lust zu fronen. Und über alles hin leuchtete der helle Tag und die Sterne. In Berlin hatte ichon vor Leistitow Eugen Bracht (geb. 1842), der seine Unschauung auf weiten Studienreisen bereichert hatte, eine Landschafts= malerei angebahnt, die realistische Eindringlichkeit mit deforativer Breite verband. Seine Art, den Gin= druck eines Naturausschnitts durch ein paar stark betonte Linien, die am lieb= sten das Bild quer durchschneiden, durch die Kontraste großer seuchten=



380. Die Lieblingshenne. Bon Anton Romako.

der Farbenflächen und die jorgjame Gruppierung der Licht- und Schattenmassen selbstherrlich zufammenzufassen, fand viele Unhänger. In Berlin wie in Tresben, wohin Bracht später berufen wurde, hat fich ihm eine große Schülerzahl angeschlossen. Doch die meisten jungeren Berliner, wie Ulrich Bübner (geb. 1872), Mag Uth (1863-1913), auch Otto B. Engel (geb. 1866), ber gern wie Dettmann das niederdeutsche Ruftenland aufjuchte (Abb. 379), franden unter dem Ginfluß ber durch Liebermann vermittelten Freilichtlehren; eine ganze Reihe tüchtiger Talente ichloß fich ihnen an. Früh hat ber Impreffionismus auch, wenngleich mehr in der Stille, eine Stätte in Beimar gefunden, wo Schillers Enkel, Freiherr Ludwig von Gleichen-Ruftwurm (1836 bis 1902), jugleich ein geiftreicher Radierer, fich in seinen feinen Landschaftsbildern besonders an Claude Monet anichloß, wo Chriftian Rohlfs (geb. 1849) in breitgemalten Waldigenerien fich aus Eigenem eine fraftige, etwas gewaltsame Analyse des Freilichts schuf, um dann seine eminente Begabung in den Dienst des Revimpressionismus zu stellen — ähnlich wie das Paul Baum (geb. 1859) mit seinen garten, von hellen Lichtern überflimmerten Landichaften getan hat —, und wo Theodor Hagen (1842—1919) seit Jahrzehnten einem großen Schülerfreise die Unschauungen eines soliden Realismus als ausgezeichneter Lehrer weitergab. Gin Schüler Hagens war Karl Buchholz (1849-1889), der nach fruchtlofen Kämpfen fich selbst den Tod gab und den Ruhm nicht mehr erlebte, den die leuchtende Luftmalerei seiner frischen Frühlingsbilder gefunden hat (Abb. 378). Sans Olde (1855-1917), der von 1903 bis 1910 die Weimarer Runftschule leitete, hatte sich vorher in niederdeutscher Ginjamfeit in die Luft- und Lichtgeheimnisse der Natur versenkt. In Stuttgart wirkte Otto Reiniger (1863), der in ungeduldigen Impressionistenstrichen die farbige Mannigfaltigkeit ber Natur nachzuschaffen ftrebt. In Duffelborf, bas



381. Znaim im Winter. Bon Ih. v. Hörmann.

sich am schwersten von der Überlieferung trennte, ragte Eugen Kampf (geb. 1861) als Maler der niederrheinischen Ebene und ihrer Törfer hervor. Von seiner an holländische Meister erinnerns den Art zu energischer Helligkeit führte in Tüsseldorf Clof Jernberg (geb. 1855), der dann mit Tettmann und Etto Heichert (geb. 1868) nach Königsberg ging, wo sie auf einigermaßen eins samer Varte dem sernen Often des Teutschtums die neue Kunst vertraut zu machen suchten.

In Wien flangen die Gedanken der Sezession in den merkwürdigen Gemälden Anton Momatos (1834–1889) vor, der, von einem unruhigen und zerfahrenen Leben hin und her geworsen, auch in seiner Kunst sprunghaft und undisziptiniert, aber überall als ein außerordentsliches Talent ericheint. Romafo malte Porträts und Akte von einer Kraft der Anschauung und von einem Meichtem des Lichts und der farbig belebten Schatten, die in ihrer Zeit unverstanden bleiben mußten (Mdr. 380): malte Landschaften und Märchenszenen von einer eigentümlichen, bald an Muntach, bald an Monticelli erinnernden Phantastit, ein Geschichtsbild ("Tegetthoff auf der Kommung wunte") von sabelhaster Lahrheit in der Schilderung einer modernen Seesschlachtzene, alleg nure Geschlachten nach Lalter Crane, doch von einer seltsamen und geheimnissvollen Wirstit, der der Schischen nach Laumier erinnert, und überall offenbart sich eine geniale Begahung ab Aussichen Albert Jimmermann (1801—1878), dessener Landsichaft ward nach aus der unwahren Albert Jimmermann (1801—1878), dessen Gebirgswasser um

Schüler Emil Jakob Schindler (1842 bis 1892) der Erneuerer, der sich von romanstischen Anfängen her auf weiten Reisen nachholländischen und

Fontainebleauer Borbildern zu einer intimen Stimmungsmalerei durcharbeitete (Friedhofslandichaft "Bar", Wiener

Gemäldegalerie), aber auch von dem dunkeln braun-graugrünen Ton dieser 3wijchenepoche noch einen Aufstieg zu friider Helligkeit nahm. Der Wiener Prater, der ichon Waldmüllers Freilicht entbunden hatte, ward auch für Schindler eine Fundstätte reizvoller Themata: von dort aus zog er weiter aufs Land, um die schlichte Schönheit Nieder-

österreichs zu studieren. Zein technisches Können und sein tie= fes Berftändnis für 382. In der Rirche. Bon R. Moll. Das innerite Weien eines einfachen Naturausschnitts, bas er oft burch ein unmerkliches Betonen ber hauptlinien gu bedeutungsvollem Gindrud fteigerte, entwickelte fich in der heimat immer freier; allgu früh ward er aus dieser auswarts jührenden Laufbahn abberusen. Schindler hat eine ganze Schar von Schülern und Schülerinnen hinterlaffen, unter benen Tina Blau (geb. 1845) mit ihren Praterbildern und Stilleben hervorgehoben werden mag. Auch Theodor von hörmann (1840-1895) gelangte durch ihn zu der flaren Frische seiner prachtvoll gemalten letten Winterbilder (Albb. 381). Der Einfluß ber Franzojen zeigte fich dann auch in Wien überall. Schindler verdanfte den Meiftern von Barbigon entscheidende Anregungen, hörmann hatte selbst im Balde von Jontainebleau gemalt, und Eugen Jettel (1845-1901), der Meister der fostbaren fleinen, von fern noch an Pettenkofen erinnernden Bildchen, in denen ein Blid über eine Ebene, einen Ruftenftrich, ein Stud Acer, mit gartefter Delifateise auf graublaue oder mattbraun blaue





383. Natur. Bon Frit Erler.

Harmonien gestimmt ist, war Sahr= zehnte hindurch ganz in Paris seß= haft. Ein getreuer Schüler Schindlers wieder war Karl Moll (geb. 1861), ein beweglicher Künstlergeist, dem das österreichische Kunstleben der letten Jahrzehnte viel dankt, und dessen or= ganisatorische Begabung an der Grün= dung der Wiener Sezession hervor= ragenden Unteil hat, zugleich ein ausgezeichneter Maler, der in lichten Landschaftsszenerien und Interieurs von flimmernder Helligkeit einen reifen Farbengeschmack bekundet (Abb. 382). In breiterem, mehr zu dekorativer Wirkung neigendem Vortrag und fräftig kontrastierenden Farben= flächen malt Ferdinand Andri (geb. 1871) seine Gouachebilder vom nieder= österreichischen Lande, realistisch stili= sierte Ausschnitte von blumigen Wiesen und braunen Ackern, noch lieber belebte Gruppen von Bauern, die jich auf dem Feldweg begegnen, zum Markt ziehen, sich auf der Kirmes

amüsieren, und deren Bolfstrachten unter heißer Sonne in fnalliger Buntheit vergnüglich hervorleuchten. Ein Nebenschößling der Wiener Sezession war der "Hagenbund", der ähnlich wie die "Luitpoldgruppe" in München, aber mit einem lebhafteren modernen Ginschlag, neuere und ältere Lehren zu verbinden suchte.

Die Münchner Sondergruppe der "Scholle" strebte vor allem zu einer Erneuerung der deforativen Malerei in freiem, breit und flächig gehaltenem Vortrag. Namentlich ihr Führer Fris Erler (geb. 1868, Abb. 383) hat dabei auf disher unbegangene Wege Wege gewiesen, ohne gleich schon das Ziel erreicht zu haben (Bandbilder im neuen Kurhause zu Wiesbaden). Wie Erler in seinen stillssierten Kompositionen, pflegt Walter Georgi, frästiger in der Farbe, in detorativ erfasten realistischen Szenen großen Formats die charakteristische breite Manier dieses Künstlerkreises, während Leo Puß sie zum Ausdruck seiner originellen, von barockem Humor gesborenen Phantasien benutzt.

Eine Stellung für sich nimmt die Landschaft der Karlsruher ein, die aus der Anschauung der Fontainebleauer zu einer Stimmungskunst von ausgesprochen deutschem Charakter überging. Zwei Lierschüler, Gustad Schönleber (1851—1917) und Hermann Baisch (1846—1894), waren die Stister dieser Schule, von deren bedeutendsten jüngeren Vertreter Hans von Volksmann (geb. 1860) sowie Friedrich Kaltmorgen (geb. 1856, Abb. 384), der nach Berlin, und Richard Pößelberger (geb. 1856) genannt seien, der, wie Schönleber, nach Stuttgart berufen wurde. Die weiten Flächen und das wellige Vorgebirgsland der oberrheinischen Hochebene sind die Lieblingspläße dieser Künster. Eine Verwandtschaft mit der Landschaft Thomas ist dabei oft unverkennbar: und in späterer Zeit war an der leisen Stilisierung, mit der sie die Katur besoft unverkennbar: und in späterer Zeit war an der leisen Stilisierung, mit der sie die Katur besoft unverkennbar:



384. Nachbars Kinder. Bon Fr. Kallmorgen.

handeln, auch ein Einfluß der mit breiten Flächen arbeitenden modernen Farbenlithographie zu erkennen, die gerade in Karlsruhe ihre erste und vornehmste Pflegestätte gefunden hat.

Wir besitzen in unserem Sprachschatz ein Wort, das man mit keiner Vokabel fremder Zunge übersetzen kann: "Stimmung". Wenn alle Einzelheiten eines Naturbildes oder eines Gemäldes zu einander "ftimmen", wenn ihre Teile wie auf das Gebot einer ordnenden höheren Kraft harmonisch ineinander greisen, daß alles einem größeren Zweck dient, fühlen wir das, was wir also bezeichnen, auf uns wirken. Die Landschaft der Karlsruher zeigte deutlich das Streben zu solchen Zielen, das andere mit ihnen teilten. Vor allem die Künstlergruppe, die sich unter der Führung Ludwig Dills (geb. 1848) aus der Unruhe Münchens in das nahe Tachau zurückzog und unter dem Einfluß der von ähnlichen Tendenzen erfüllten Landschaftskunst der Schotten stand. Dill war zuerst als Maler der Lagunen von Benedig bekannt geworden, die er aus der himmelblaurosigen Schönmalerei der italienischen Basarfünstler erlöste, indem er die weite Herrlichkeit jener



385. Benedig. Etizze von Ludwig Till.

Inselwelt und die Pracht des grünen Wassers, das sie umspült, gewissenhafter studierte und ernster betrachtete (Abb. 385). Tann schwenfte Till zum Schottentum ab und schwelgte in den weichen, verschwommenen Nebeltönen der Waler von Glasgow, in denen er die Hügel, Bäume und Büsche des Tachauer Moorlandes als dunfte graugrüne oder braungrüne Silhouetten gegen den helleren Tunst des Himmels stellt. Eine Mutelstellung etwa zwischen den Karlsruhern und den Tachauern nehmen die Künstler ein, die sich in das niederdeutsche Tors Worpswede nahe bei Bremen zurückzogen: Fris Mackensen (geb. 1866, Abb. 386), der 1908 (auf zehn Jahre)



286. Motte vienft im Freien. Bon Gr. Madenjen.

an die Weimarer Runftschule ging, Otto Moder: john (geb. 1865), Heinrich Bogeler (geb. 1872), Fris Overbed (1869 bis 1909), Sans am Ende (1864-1918), Rarl Binnen (geb. 1863). niederfächsische Ebene, der spröde Ernst ihrer flachen Kelder, ihre von üppi gen Bäumen bestandenen Sumpfreviere, das ift ihre Domane. Später find die Mitglieder der Kolonie nach verschiedenen Richtungen ausstrahlend ihre eigenen Wege gegangen. Interessant hat sich dabei besonders Vogeler entwickelt, der Romantifer der Gruppe, der in zarten, lichten Bildern und feinen Radierungen halb ritterliche, halb biedermeierische deutsche Märchenszenen voll feuscher



387. Berfündigung. Bon S. Bogeler.

Poesie hervorbrachte (Abb. 387), auch zu deforativen Malereien überging, die ihn schließlich ganz ins Kunstgewerbe führten.

Die Landschaftsmalerei beweift deutlich, daß die moderne Runft nicht lediglich eine neue Schablone an Stelle der alten gesetht hat; viele verschiedene Strömungen treffen sich in ihrem Bett. Tas zeigte sich bald überall, namentlich auch in der Behandlung des Lichtproblems. Nach dem altmeisterlichen Braun und nach der bunten Schönfarbigfeit der foloriftischen Zeit hatte man gern einfachste Beleuchtungen aufgesucht und die ganze Natur in ein freidiges Grau getaucht. Nun bricht fich die Erfenntnis Bahn, daß die Natur ebensowenig grau wie braun ist; man sucht mannigfaltigere Farben- und Beleuchtungsspiele. Julius Exter (geb. 1863) übte fich in Bes nardichen Farbenphantafien (Die Welle, Adam und Eva), schwentte aber zur rechten Zeit zu einem fräftigen Bortrag ub, der ihn davor schütte, ins Weichliche Guftliche binabzugleiten. Länd liche Bauernizenen halfen ihm dabei, aus den Extravaganzen eines immbolischen Farbenunfti gismus den Weg ins Freie zu gewinnen. Richt weit von Exter steht Albert von Reller (1845 bis 1920), deffen Malerei jich durch eine Weltmannsnobleffe auszeichnet, die für Teutschland un gewöhnlich ift (Abb. 388). Delitate Farbenwirfungen zu juchen, immer auf neue koloristische Senjationen zu fahnden, war jeine Luft. Er malte die Eleganz der vornehmen Welt, das Leben ber Gesellschaft, grazibse Damen in schillernden Toiletten, Zigaretten rauchende Ravaliere. Much in vergangene Zeiten ging Reller jurud und schilderte farbenprachtige Szenen aus bem orientalischen Urchristentum, da das Wunder lebendig war, aus dem Mittelalter, da man schöne



388. Tängerinnen. Bon Albert v. Reller.

Beren verbrannte, aus der Uppigfeit des alten Rom, da nacte Frauen unter blauem himmel im marmornen Baffin ihr Bad nehmen. Ein eigentümliches zartes Licht. das die Gestalten und Gesichter weich modelliert und die Köpfe mit einem blendenden Schein umidmeichelt, ist charakteristisch für ihn. Zugleich kehrten die Maler von der hellen Mittagssonne auch wieder zu der janften Beleuchtung des Abends zurud, wie P. B. Reller = Reutlingen (geb. 1854), der die geheimnisvollen Stunden der Tämmerung, oder Benno Beder (geb. 1860), der gar die Majestät der "bruna notte" zur Lieblingszeit für seine Phantasien aus südlichen Gärten wählte. Ebenso verlangte das Auge nach dem langen Aufenthalt in der freien Luft wieder nach der Ruhe des Interieurs. Paul Höcker (1854-1910), wie alle zulett die Genannten der Münchner Schule angehörig, ging auf diesem Wege voran.

Wie in Frankreich erneuerte sich in Deutschland neben der Landschaft auch die eng mit ihr verbundene Tiermalerei. Die Tronon=Schule hatte längst über die Grenze gewirkt; Albert Brendel (1827-1895) vor allem, der mehrere Jahre in Barbizon zugebracht hatte, ward wie sein Lehrer Charles Jacqe als "Schafmaler" berühmt. Von Schreher, Schmitson, Paul Meherheim war schon die Rede. Wie sie alle, verrät auch der Hamburger Thomas Herbit (1848-1915), der in feinen Bild= chen die niederdeutsche Landschaft mit Rühen und Pferden bevölkerte, die mittelbar und unmittelbar genossene französische Schulung. Kraftvoller setzten nun die

jüngeren Müchner ein. Neben Victor Weishaupt (1848—1905), der bald nach Karlsruhe gezogen wurde, war es in erster Linie Heinrich Zügel (geb. 1850), der in völlig origineller Aussiglung wit utächtiger, breiter Technik seine Kühe, Ochsen und Schafe im prallen Schein der Beitte sinne, aber im grünlich violetten Schatten dunkler Bäume beobachtete und damit zu schlier Underschlen Virkungen gelangte (Abb. 389). Sine ganze Schar von Schülern und Redenwähm u. zu denen nur Hubert von Henden (1860—1911) und Rudolf Schramm-Zitten und Kolosisch Jügel an und wies mit ihm der Tiermalerei ganz neue Wege.

Im Porträt blieb Lenbach bis zum Ende des Jahrhunderts herr= schend. Sein bester Schüler Leo Sam = berger (geb. 1861) forgte dafür, daß auch nach seinem Tode seine Art nicht ausstarb. Neben Lenbach hatte in München hauptsächlich F. A. von Kaulbach (1850-1920) bedeu= tende Erfolge, die sich nicht nur auf Deutsch= land beschränkten. Er ist ein eleganter Technifer und ein geschmackvoller Farbenarrangeur - namentlich in frühe= rer Zeit hat er kleine Rostümbildchen außerordentlicher De= likatesse gemalt (Abb. 391) -, aber in die Tiefen der Seele steigt er als Porträtist nicht hinab. In Wien war Beinrich von Angeli (geb. 1840) der bevor= zugte Maler der vor-Gesellschaft nehmen und des Hofes, später

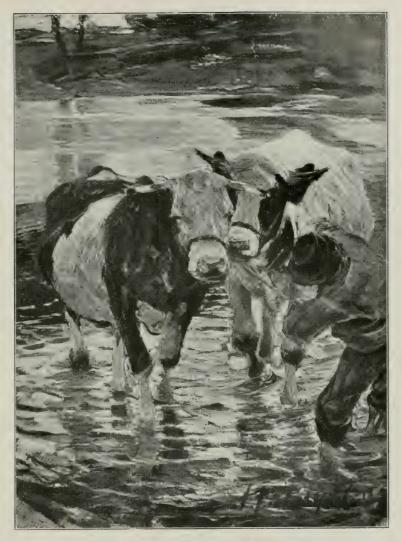

389. Ochsen im Wasser. Bon B. Zügel.

der Fürstenmaler ganz Europas, vor dessen glatten und konventionellen Spätsrüchten man die soliden Arbeiten seiner Frühzeit nicht vergessen darf. Die Impressionisten gaben dann auch der Bildnismalerei eine neue Wendung, indem sie die Köpfe ihrer geduldigen Modelle weniger als Selbstzweck denn als einen willkommenen Anlaß betrachteten, das Spiel des Lichts auch an diesem Problem zu studieren. Wir sahen schon, daß Liebermann, Slevogt, Kaldreuth, Habermann dabei zu bedeutenden Leistungen aufstiegen. Manche freilich bewiesen auch, daß das Artistentum des Impressionismus der Kunst der Menschendarstellung unter Umständen gefährstich werden kann. In Berlin machte sich daneben lange Zeit eine ehrlicherealistische, etwas trockene Bildniskunst gestend, deren angenehmster Vertreter Max Koner (1854—1900) war. Gestützt auf eine tüchtige französische Schulung aber schuf Dora Hit (geb. 1856) mit modernen Mitteln, früher oft mit Carrièreschem Helbunkel, später mit schön abgestimmten lebhafteren Farben, ihre entzückenden Frauens und Kinderporträts (Abb. 390). Eine der seinsten Erscheisnungen der Berliner Bildnismalerei ward Reinhold Lepsius (geb. 1857).



390. Bildnis eines fleinen Mädchens. Bon Dora Sit. Berlin, Nationalgalerie.



391. Just and the statement of the Bon of the statement o

Der Naturalismus war ein großes Reinigungs= had für die Runft gewesen, der energische Hinweis auf die Wirklichkeit hatte Anschauung und Technif einer radikalen Revision unterzogen. Nun war es möglich, auf dem umgepflügten Boden auch die Keime der großen deforativen Malerei und der Phantasiefunst anzupflanzen, die schon Jahrzehnte vorher von Böcklin und Marées ausgestreut worden waren. Was diese Meister gefordert hatten, fand jest endlich auch bei der jüngeren Bene= ration ein Echo. In Max Klinger (geb. 1857 in Leipzig, gest. 1920) vor allem erstand Böcklin ein Schüler, der seine Lehren weitergab; er hat selbst in einem Widmungsblatt an den Meister sein Berhältnis zu ihm in der Gruppe symbolifiert, da Aphrodite ihren Sohn Eros in der Kunst des Bogenschießens unterweist. Doch über diese Schule wuchs er hinaus zu einer Perfönlichkeit von eigenster Kraft. Wenn Böcklin sich lachend über das Getriebe der Gegenwart in eine zeitlose Welt der Schönheit und Dichtung erhebt, so gehört Alinger zu denen, die sich im tiefsten Herzen als Söhne ihrer Zeit fühlen und alle Kämpfe und Leidenschaften der Gegenwart am eigenen Leibe schmerzlich spüren. Mit Radierungen von heiterer und origineller Phantasie begann er (Ret= tungen ovidischer Opfer, Paraphrase auf den Fund eines Handschuhs), in graphischen Folgen von fortreißender, oft grotesker Wildheit hat er dann mit einem Reichtum der Erfindung, in dem ihm keiner gleichkommt, den Zweifeln und Schauern, der Unseligkeit und Zerriffenheit, den Qualen und der Sehnsucht der modernen Seele Gestalt zu geben versucht. Aus rücksichtslosen Schilderungen des Lebens (die Zyklen "Dramen", "Ein Leben", "Eine Liebe") und des Ringens mit der Leidenschaft ("Eva und die Bufunft", Abb. 393) fand Klinger den Weg gu einer Weltauffassung, die sich machtvoll über das Erdentreiben emporschwingt und den kosmischen Problemen des Werdens und Vergehens fühn ins Auge blickt ("Bom Tode" I und II). Aus einer vertieften Betrachtung religiöser Probleme (Zeichnungsfolge "Zum Thema Christus") und der unbegreiflichen Rätsel unserer Schickfals= fämpfe sucht er immer aufs neue ben Pfad zur



Max Klinger: Sommerglück. Im Besit ber Stadt Berlin-Schöneberg.





392. Pietà. Bon Max Klinger. Dresden, Gemälbegalerie. Rach der Radierung von Alb. Krüger.

Marheit und Läuterung, zur Ausschnung des Individuums mit dem All, die nur der Kunft gelingen kann (Brahms=Phantafien; "An die Schönheit", Abb. 393 a), zur "tragischen Weisheit" Nietsscheit, zur Heiterkeit und feierlichen Großartigkeit der Antike, die er bald in ihrem eignen Lande auffuchte, bald frisch in das wirre Leben der Gegenwart entbot. In Klinger sammeln fich alle Ströme ber modernen deutschen Runft. Neben seinem Widmungsblatt an Bodlin steht ein anderes an Menzel. In Karlsruhe ließ er sich von Gussow in den Realismus einführen, in Berlin (1875 bis 1879) ftudierte er das neue Leben der aufblühenden Großstadt, in Paris tritt er den Problemen ber Freilichtmalerei nahe, mit denen er fich in beißem Bemühen auseinanderset, in Rom kommt er in den Arcis, der durch Bödlin und Marees sein Gepräge erhalten hat. Und wie ein Meister ber Renaissance hat Kiinger als Zeichner und Radierer, als Maler und als Bildhauer und als Schriftsteller seiner Sehnsucht Ziel zugestrebt, ohne sich in dem oft unruhigen Wechsel der fünftlerischen Ausdrucksformen überall die letzte technische Reise zu erwerben, doch ununterbrochen Werke schaffend, die durch das Ringen einer mächtigen Persönlichkeit, eines unbändigen Künstlergeistes im Tiefsten ergreifen. Auch Alinger hat den deutschen Fluch der handwerklichen Unsicherheit und Schwerfälligfeit gespürt. Namentlich der Farbe hat er Schlachten geliefert und doch gewaltige Bildtompositionen geschaffen von feierlicher, herber Größe und ftolger Monumentalität (Bieta, Abb. 392; Kreugigung). Bon fruhen refoluten Freilicht- und Wirflichkeitestudien (Epaziergänger; Sommerglud, Tafel XV) bis zu den koloristischen Experimenten Besnards hat er alle Studien der modernen Farbenfunst durchlaufen (L'heure bleue), bis ihn das Bewustsein seiner überwiegenden Begabung für die lineare und plastische Form von der Radierung zur Bildhauerei trieb. Gine Berbindung von Malerei und Plaftif ftellt den Übergang her (Urteil des Paris, Chriftus im Olymp). Dann beginnt ein emfiges Bersenten in das Stulpturale. In einer Reibe



393. Eva und die Schlange. Radierung von Max Klinger.

wache, tönt alles zusammen, was Rlinger ersehnt: Wirkung für das Auge und Erregung des Geistes. Die Reliefs des Bronzeseisiels fünden wiederum von dem Kampf zwiichen Christentum und Antife, zwischen Innerlichkeit und Schönheitslust, der schon in der Begegnung von Chriftus und den Göttern des Olymp vorklang, und die gronartige Gestalt des sitzenden Beethoven felbst vertündet die Gehnjucht nach einem Ausgleich Dieser streitenden Elemente, nach dem "dritten Reich", von dem Ibiens Julian Apostata prophetisch sprach, durch den großen Rünftler, den schöpferischen Menichen.

Tie verheißene Schöllt itspielt, die Marées nur von fern iak, wie Mojes das Gelobte Land, ner vie

Mansander Aftjiguren (Badende, Amphitrite) übt er sich im Studium des Nackten. Doch auch hier reißt ihn die Aberialle des Gedanklichen in seinem Wesen von der Maturnachbildung zur Verkörperung von Ideen und zur Betonung des Seelischen im Körperlichen. Die Halbfiguren der Salome und der Kassandra halten noch ein= mal Abrechnung mit der Sinnlichkeit, die den Menichen zu ihrem Eklaven macht, und mit der unerbittlichen Graufamfeit des Schicksalf. Monumentale Porträtbuften (Lifzt, Abb. 394: Rietsiche: Wagner) spiegeln den Kampf mit diesen Mächten in den Köpfen großer Persönlichfeiten. Die Farben muffen helfen, das Weiß des Marmors ausdrucksvoller zu steigern; durch buntes, seltenes und kostbares Gestein, durch Schleifen und Aben des Marmors, durch Ginfügung von Elfenbein und Bernftein wird das Bildwerf im Sinne der Antike intensiver de= korativer Effekte fähig gemacht. Und in dem gewaltigen Werk des sitzenden Beethoven (Abb. 395), dem die Leip= ziger in ihrem Museum einen eigenen Raum hergerichtet haben wie die Amsterdamer der Rembrandtschen Nacht=



Aus. Un Die Echonheit. Rabierung. Bon Max Alinger.

Klinger ringt wie Jatob mit dem Engel, hat Ludwig von Hofmann (geb. 1861) mit leichtem Zauberstabe erschlossen. Der jüngere Künstler konnte freilich den Fort ichritt des malerischen Sandwerfs nüten, ihm gehorchten Pinjel und Palette, El farben und Pastellstifte ohne Widerstreben. So malte er denn mit leichter Hand die Natur in den trunkenen Farben, in denen iein Poetenauge sie erschaut. Wälder, Täter und blübende Gefilde von üppiger Pracht tauchen auf (Abb. 396). Schlanfe Jünglingsund Mädchengestalten wandeln darin um her, baden und tangen und trinfen am Quell in paradiesischer Nachtheit, oder fleiden sich in bunte, flatternde Gewänder, die ein Strahl der Sonne vergoldet. Ober der Rünstler zaubert einen Rausch von Farben und Arabesten auf die Leinwand, die sich jeltsant verschlingen und lösen, und aus deren phantastischem Gewirr ein Frauenkopf, ein schimmernder weißer Körper, eine Blume, ein Logel mit märchenhaftem Gefieder auftaucht. Hofmanns Kunst ist im schönsten Sinne dekorativ, eine schmückende



394. List. Bon Max Klinger.

Malerei, die den Raum in einen heiteren Festsaal wandelt (Wandbilder für das Standesamt an der Fischerbrücke, Berlin; für die bisher unausgeführte Museumshalle und das neue Hofstheater in Weimar).

Die deforativen Neigungen waren es, die Frang Stud (geb. 1863) von seinen leuchtenden Unfängen zu einer Vernachläffigung seines außerordentlichen Talents führten. Auch Stud stammt von Bödlin her, von dem er die ausdrudsvolle Farbe und die phantastischen Fabelwesen übernommen hat, die jo zügellos ausgelassen in vorgeschichtlicher Ginsamfeit ihr Wesen treiben und den Inftinkten ihrer Sinne folgen. Mit Klinger begegnet er fich in dem harten Umriß, der antifisierenden Linie, die in scharfen Winfeln seine Figuren wirfungsvoll umschreibt. Doch das alles erscheint bei Stud noch gesteigert. Seine große Runft der Zeichnung und seine koloristische Fertigfeit führten ihn zu einer eigentümlichen Urt strenger Stilifierung, hinter deren Ruhe sich ursprüngliche Leidenschaft verbirgt. Bon der flimmernden Helligkeit seines Paradiesesmächters, mit dem er nach zeichnerischen Anfängen (Abb. 399) zuerst Aufsehen erregte, und dem Farbenexperiment des Lugifer ging er in seinen späteren Gemälden auch zu einer Stilifierung der Farbe über. In den symbolischen Gestalten der Gunde (Abb. 397), des Arieges, in der berben Areuzigung, in den gang antififierend gehaltenen Reliefbildern des Siegers, der Pallas Athene steht sein Können auf der Sohe. Weniger sicher und außerlicher im Effett sind schon seine größeren Gemälde, wie die Vertreibung aus dem Paradiese oder das Prud'hon (vgl. S. 9) nachempfundene "Boje Gewiffen". Die letten Jahre haben dann Porträts und namentlich Frauenföpfe von bedenklicher Glätte und Sußlichkeit gebracht. Auch Stud hat fich von feiner zu flaren Formvorstellungen drängenden Stilisierung der Plastif zugewandt und ausgezeichnete



395. Beethoven. Bon Max Klinger. Leipzig, Museum.

kleine Bronzen in vonvojanischem Geschmack geschaffen. Die Reigung zu einer barocken Antike, die hier mitspricht, st ett dem oberbaherischen Bauernsohn mit dem dunklen Kömerkopf tief im Blute. Sie hat sich auch im Bau seines Hauses in München gezeigt, dessen Geschmack die neuere München Texpration vielsach beeinflußt hat.

Eine serwandischaft versindet Stuck mit dem Wiener Gustav Alimt (1862 bis 1918), dem stärtsten Tek ut der öfterreichlichen Sezession. Alimt hat sich aus der seltsamen Mischung seines Wesens, der den auch Urrasse. Raffinement und Gesundheit in einer Weise vereint, wie es nur und der Lescheden sein konnte, und aus dem Zusammenfluß aller möglichen



396. Adam und Eva. Bon L. v. Hofmann. Leipzig, Museum.



397. Die Gunde. Bon Frang Stud.



398. Judith. Bon Gustav Klimt. (Ars Nova.)



399. Thor. Zeichnung von Franz Stud.

Rulturstimmungen, japanischer Bikanterie, impressionistischer Auflösung des Lichts, orientalischer Farbengier, kunftgewerblicher Stilisierungen eine ganz eigne Welt erbaut (Abb. 398). Er hat Landschaften von kostbarer Einfachheit der Stimmung geschaffen, dann Frauenporträts von einem Reiz der flächigen Farben und sparsamen Linien, daß sie fast wie Übersetzungen ostasiatischer Holzschnitte in moderne Ölmalerei erscheinen, eine Altwiener Erinnerung von duftigster Farbenpoesie: "Schubert am Klavier", dekorative Bilder von schimmernden koloristischen Reizen ("Goldfische"), schließlich die an der Donau mit lautem Standal empfangenen Deckenbilder der vier Fakultäten für die Aula der Wiener Universität, die auf jede festgefügte Allegorie im älteren Sinne verzichten und in den Rhythmen zerfließender Linien, seltsamer Gebärden, phantastischer, schwebender, sinkender, steigender Gestalten, die wie aus Fieber= visionen geboren sind, unbestimmte Gedanken- und Empfindungsaffoziationen auf eigenwilligem Malerwege zu er= weden suchen.

Solbst den alten Meistern näherte man sich gelegentlich wieder, aber nicht mehr in demütiger Albhängigteit, sondern in freier Neigung. Der erfindungsreichen, fraus-phantastischen Zeichenkunst der Altdeutschen folgten der Böhme Hans Schwaiger (1854—1912) und der Berliner Rofef Sattler (geb. 1869). Mittelalterliche romanisch-gotische Motive flangen bei Melchior Lechter (geb. 1865) nach, wiederum vom Präraffaelismus der Engländer angeregt (Die Beibe am unftischen Quell, Runftgewerbemuseum in Köln). Überall trat der Farbe die Linie, dem Realismus eine neue Romantif entgegen, die ihre Anschauungen nicht nur dem äußeren, sondern auch dem inneren Blid verdantt, in Erinnerungen und Beziehungen des Nahen und Fernen schwelgt. Doch die strenge Zehulung, die der malerische Ausdruck durchgemacht hat, schuf für diese Träume und Phantasien gang nebe Bedingungen und schützte fie davor, daß sie fich in allzu luftige Soben verstiegen. Und schlesited nichte sich auch die Farbe wieder neue Bege, indem ein jungeres Geschlecht den Empressunge meinerführte und dann zu überwinden suchte. Vorstellungen und Gedankengänge, die ni munte unrausgeahnt hatte, meldeten sich zum Worte. Nicht der von vielen erwartete Rückzug zur allaum der mischen Runst trat ein, sondern wieder meldeten sich vordem ungeahnte Probleme um Sala I Entwicklung der modernen Malerei trat in eine neue Phase cin.



400. Berafles mit bem Tode ringend. Bon Fr. Leighton.

## 3. Die Malerei der übrigen Bölker.

Wenn auf den solgenden Seiten die Entwicklung der Malerei während des Menschensalters von 1870 bis 1900 in den übrigen Ländern, außerhalb Teutschlands und Frankreichs, in einem Überblick dargestellt werden soll, so gebietet die Rücksicht auf die Ökonomie dieses Handsbuchs eine Beschränkung auf das Wichtigkte. Die Ungerechtigkeit, die dadurch begangen wird — denn manche der anderen Nationen hat in der Kunstgeschichte dieses Zeitabschnitts keine geringere Rolle als Teutschland gespielt —, wird der deutsche Leser gern mit in den Kauf nehmen.

Die engrische Malerei allerdings hatte mit den großen Taten in der ersten Hälfte und um die Mitte des Jahrhunderts ihre höchste Kraft erschöpft. Gie hat ihre Stellung als Bahnbrecherin der modernen Aunst, die sie an Frankreich abgab, nicht mehr zurückerobert. Auch die Ausläufer der praraffaelitischen Bewegung stehen hinter den Begründern der Bruderichaft weit gurud, wenngleich ihnen noch am ehesten eine europäische Wirfung beschieden war. Das Werk des Rojjetti jegte Edward Burne-Jones (1833-1898) fort. Er hat es mit jeinen überichlanken, übergarten Frauengestalten (Abb. 401), mit der eigentümlichen Phantastif seiner idealen Traumwelt, mit dem gotisch strengen Stil seiner beforativen Linien zu großer Bolfstümlichkeit gebracht. Aber den Bildern seines Meisters und Borbildes gegenüber erscheinen die Arbeiten Burne-Jones' doch nur wie eine schwächere Rachahmung. Die finnliche Glut im Ausdruck der Wefichter und in ben garben, Die bei Roffetti gu finden mar, erscheint hier gedampft. Burne-Jones' Liebesbilder haben wohl noch den Typus der Roffettischen Köpfe und Figuren, aber die geheimnisvolle Erotif des italienischen Engländers ist einem fühlen deforativen Arrangement gewichen. Go ist es bei allen seinen berühmten Bildern, bei der poetischen Ruinensgenerie mit dem gartlich umschlungenen Paar, bei der Legende vom König Rophetua und der Bettlerin (Abb. 402), bei den jorgiam gruppierten ichonen Mädchengestalten der "Goldnen Treppe" und Des "Benusspiegels", bei ber Bergauberung Merlins oder ben Sibnllen ber Schöpfungstage und ber Jahreszeiten. Die unbegrenzte Berehrung, die Burne-Jones lange Zeit entgegengebracht wurde, bat später einer mehr fritischen Beurteilung Plat gemacht. Doch bleibt er ein Meister in ber Telifatesse seiner Linien, in der flugen Anordnung und Berteilung der Figuren über die Bildfläche, in dem harmonischen Rhothmus, den er den Bewegungen seiner Personen und dem



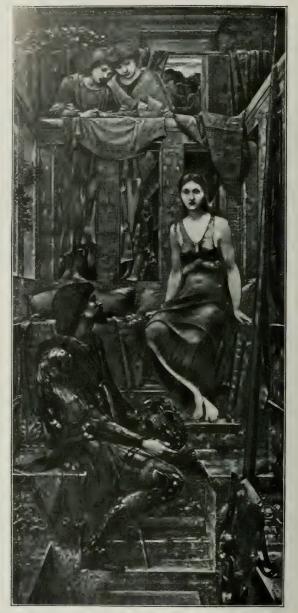

401. Flamma voftotie Ben Co. Burne Jones.

402. König Kophetua. Bon Ed. Burne-Jones.

Umrif; ihrer Umgebund ar Verleiben weiß. Das deforative Prinzip, auf das sich seine Kompositionen ausbauen, üt sin siezu Beronung der Bertifalen, die mit der erneuten Liebe des engstischen Munitgewerres aus an kombolika gotischen Traditionen aufs engste zusammenhängt. Wir sinden denn auch Bure Joseph und von eifrigsten Resormatoren des Kunsthandwerfs und den begeisterten Gelsern Läufen Laure, im dien prachtvoll gedruckte Bücher er Illustrationen in einem modernisierten konstnantlich bische, und auf dessen Anregung hin er Kartons zu Teppichen und Kirchensenstern schlie, des zum Indonsten gehören, was die moderne deforative Kunst hervorgebracht bat. Burne Koms dem besteht in erster Reihe mitgeholsen, den schlanken Thpus

der präraffaelitischen Frauengestalt populär zu machen. Die ätherische Botticelli-Magersteit ging von diesen Bildern und Zeichnungen als Zeben über und hat die Körperspslege wie die Mode des Kostüms auf Jahrzehnte hin beeinflußt.

Wie Burne - Jones zu Roffetti, jo fteht 28 al= ter Crane (1845--1915) zu Burne-Jones. Noch einmal erscheinen hier, nunmehr aus dritter Hand, die schlanken Ge= stalten mit den hoch gegürteten, lang herabwallenden Gewändern und der halb naiven, halb raffinierten Sinnlichfeit des schwärmeri= ichen Gesichtsausdrucks, in dem sich romantische und moderne Züge selt= sam mischen. Auch Walter Crane hat sich vielfach mit deforativen Arbeiten, namentlich mit dem Buchschmuck, be-



403. Tanz der Nymphen und Schnitter. Zeichnung von W. Erane zu Shakespeares "Sturm".

schäftigt (Abb. 403), und er ist hier glücklicher gewesen als in den großen mythologischen und allegorischen Gemätden, in denen er seit seinem Frühwerf, der "Geburt der Benus", einem schönen Bilde von matten, zarten Gobelinfarben, immer glatter und süßlicher geworden ist. Mit mehr Gesch mack hat sich später Albert Moore (1841—1893) in den Bahnen dieses Reos Prärafsaclismus bewegt, der sich eine zahlreiche Anhängerschaft erwarb. Doch alle treten zurück gegen die ehrwürdige Erscheinung von George Frederick Watts (1817—1904), der das mythologische und allegorische Spiel der "P. R. B." in einer ganz persönlichen Kunst noch einmal zu startem Ausdruck steigerte. Wie Millais war Watts zunächst ein Porträtmaler von außersordentlichen Eigenschaften, dessen imposante Vikduisreihe den Hauptanziehungspunkt der Natiosnalen Porträtgalerie in London bildet (Abb. 404). Er hat in diesen Arbeiten einen ganzen Katalog der berühmten Engländer seiner Zeit gegeben. Robert Browning und Carlyle, Gladstone und Salisbury, Rossett und Morris, Tennyson und Max Müller, Cardinal Manning und Sir Grant—sie alle hat Watts mit großem Können und ties dringender Charafteristis im Bilde seitgehalten. Doch von solchen Wirklichkeitsdingen zog es ihn hinauf zu einer Kunst der großen Ideen, in der



404. Selbstbildnis. Bon G. F. Watts.

er den Zeitgenoffen ein neues, unfirchliches Evangelium der Reinheit und Liebe predigen wollte. Schon bei Lebzeiten hat der greise Meister die Bilder, die aus solchen Gedanken entstanden, dem Staat geschenkt und aus seinem Atelier in Little Holland House ein öffent= liches Museum gemacht. Nun sind die Gemälde nach seinem Tode in die Tate Gallern überfiedelt. "Liebe und Leben" ist das Bild, in dem er selbst das Programm seiner dogmenlosen Predigten am reinsten verförpert jah: die Menschenliebe, die in Gestalt eines Engels mit dunklen Schwingen ein holdes junges Weib, das Leben, zu unbegriffenen Söhen emporführt. Andere Gemälde schildern die Bergänglichkeit des irdischen Ruhmes, die vernichtende Graufamkeit des Königs Mammon, die alles beficgende Macht der gläubigen Hoff= nung und besonders das Walten

des Todes (Abb. 405), der bei Watts ein milder Freund des Menschen ist. Doch alle Hoheit dieser fosmischen Allegorien würde eindruckslos bleiben, wenn nicht die malerische Reise Watts' sie auch zu Kunstwersen stempelte. Im Gegensatz zu den Präraffaeliten hat er einen breiten Bortrag, der an die Freskotechnik denken läßt, im Gegensatz zu ihrer peinlichen Detailnachbildung ist bei ihm alles auf die Kontraste mächtiger Farbslächen gestellt. Das verzärtelte Asthetentum der blassen Quattrocentogestalten weicht bei ihm einem gesunderen, volleren Tupus der Figuren, die gotische Strenge des Faltenwurses den freieren und leichteren Linien einer idealen Gewandung, die ihre Herfunst von den Torsi der Parthenonsfulpturen im Britischen Museum nicht verleugnet. Auch biblische Szenen hat Watts in der gleichen Art gemalt, und von Rossetti ließ er sich zu der dantessen Lision seines wundervollen Bildes von Paolo und Francesco leiten, neben der Arn Scheisers Tarstellung frostig und phantasielos erscheint. Aus allen diesen Korten seuchtet die reine Seele eines Mannes, der die Menschen wie seine Brüder liebte, dem es einst wan um seine Mission, sie einem höheren Leben der Schönheit und Güte entgegenzusühren.

Neben dem Processischemmen bielt sich in England noch geraume Zeit ein Spätklassissemus, der etwa in der Un der neheben antiquarisch-archäologischen Romane eine moderne Pseudosgriechenwelt aufdaute, nur de mit nackten Figuren oder mit (Vestalken in antiken Gewändern novellistisch zu beleden. Mass Findert Leighkon (1830—1896), der als Tirektor der Londoner Akademie lange sonne der und den der den der der der Vertreter dieser akademischen Kuchtung ackennen, die gewiß oft in ein recht kühles und glattes Kolorit versiel, aber doch auch unserer Kunstindung und lebhasteren Ausdrucks fähig war. Leighkons

Bilder von Orpheus und Eurydife, von Herfules, der mit dem Tode fampft (Abb. 400), von Romeo und Julia, oder die schöne Allegorie der "Goldenen Etunden" beweisen das. Um volfstümlichsten ist von seinen Werfen wohl das "Bad der Pinche" geworden (Abb. 408), nicht sein jchönstes Gemälde. Araft= voller denn als Maler ist Leighton in den wenigen Efulpturen aufgetreten, die wir von ihm besitzen: die Lehren des Klassizis= mus erscheinen hier mit frischer Naturwahrheit verbunden (Athlet und Ph= thon, Faulenzer Abb. 406]; Tate Gallern). Mehr Ruhm noch erntete unter dieien Nachtlassizisten Lawrence Ulma=Ta= dema (1836--1912), der in Holland geboren war, aber früh nach London



405. Der glüdliche Krieger. Bon G. &. Watts.

übersiedelte und dort ganz zum Engländer geworden ist. Seine Spezialität sind antife Sittenbilder in genrehafter Auffassung, in denen er das Leben der Griechen oder der vornehmen Römer von Pompeji mit virtuoser Kunst schilderte (Abb. 407). Es reizte die wohlhabenden Käufer, hier zwischen täuschend nachgeahmten Bronzesiguren und Marmorsäulen die reichen Richtstuck des Altertums zu beobachten, zu sehen, wie sie sich im Hause und auf der Straße bewegten, ihre Einfäuse beim Handwerfer machten, ihre luzuriösen Bäder nahmen, sich aus ihren Dichtern vorlasen und in antiken Gewändern miteinander flirteten.

Die große Tat der älteren englischen Malerei war die Eroberung des modernen Lebens gewesen. Doch die jüngere Generation hat auf diesem Wege wenig Hervorragendes geleistet. Unter den Malern, die sich überhaupt mit Szenen der Wirklichkeit abgaben, sie aber dabei stets mit einer empfindsamen Poesie übergossen, steht Frederick Walker (1840–1875) oberan. Wan erkennt seine Bilder an dem sansten goldbraunen Don, der ihnen eine sentimentale Note gibt, sich aber immer in den Grenzen der Bornehmheit hält. Mit dem Mlassizismus ist Walker noch verbunden durch die gemessen der Bornehmheit hält. Mit dem Mlassizismus ist Walker noch verbunden durch die gemessen. Alle diese Gruppen von badenden kinaben, von Bagabunden, die sich im Valde gelagert haben, von vornehmen Leuten und Arbeitergestalten haben einen Zug von leiser Melancholie. Gestalten und Szenen des käglichen Lebens sollen badurch in eine poetische Sphäre emporgehoben werden (Abb. 409). Manchmal klingt noch der Gesichts-



406. Der Faulenzer. Bon Fr. Leighton. London, Tates Galeric.

musdruck der Präraffacliten, die man übrigens auch bei A. Mion finden fann, in Walfers Bildern nach. Auch In orge Mason (1818—1872), der Vorgänger Walters in der Manier, den Realismus zu verklären, gibt von vieiem weitreichenden Einfluß der Bruderschaft Kunde. Biveifeltos war hier mit glücklicher Eingebung für die eigentümliche Urt des englischen Gefühlslebens ein über= aus treffender Ausdruck gefunden: für die träumerischsentimentale Empfindsamkeit, die bei den Angelsachsen das wunderliche Gegenstück zu der klaren Verständigkeit ihrer praftischen Lebensführung bildet. Man will in der Kunst nicht das Leben abgespielt sehen, sondern sich durch freundliche Erzählungen, Farbenspiele von musikalischem Alang, durch einen faßbaren ethischen, dichterischen oder philosophischen Inhalt über die Wirklichkeit hinwegtäuschen lassen. So ist es auch gekommen, daß die englische Landschaftstunft die Hoffnungen nicht erfüllte, die sie ein halbes Jahrhundert vorher erweckt hatte. Von der Andacht Constables vor der Natur war in diesen liebenswürdigen Schilderungen ländlichen Lebens nicht mehr viel zu spüren. Erst am Ende des Jahrhunderts ist hier eine Wandlung eingetreten. Gruppen jüngerer Künstler zogen sich aus dem Londoner Gewühl in kleine Nester zurück, um dort in täglichem Verkehr der Natur ins Auge zu blicken. Auch der Impressionismus kam

übers Meer, ohne freilich allzu große Eroberungen zu machen. Nur die kleine Schar, die fich im "New English Art Club" zusammenfand, gab vom Ginfluß der modernen französischen Malerei, dem man fich schließlich doch nicht gang entziehen konnte, Bericht. Mit außerordentlicher Munit hat vor allen andern Mark Fisher, ein geborener Amerikaner, der aber früh nach England fam, die Monetiche Freilichtanalpie mit englischer Empfindung verschmolzen. Seine großgesehenen Baumgruppen namentlich sind bewundernswert, in denen noch etwas von Moujseaus Naturauffassung durch die moderne Technik schimmert. Überhaupt lag die intime Stimmungsmalerei der Fontainebleauer ben Engländern stets näher als das Artistentum der Manet Schule. Ein Vermittler zwischen englischem und französischem Ampressionismus wurde Lucien Bijfarro, Camille Bijfarros Cohn, der nach London überfiedelte. In den Ausstollungen des New English Art Club fielen außerdem feine Landschaftsstimmungen von Bernhard Gider, von Charles Conder, von James 2. Senry, malerifche Interieurs von Henry Toute. die eine an Renoir und Buillard erinnerten, vor allem aber die brillanten orientalischen Etigen bes fent veritorbenen S. B. Brabagon auf, der mit Baffer- und Dedfarben die bipige Glut der indtimen Sonne und die phantastische Buntheit italienischer, ägyptischer, maroffanischer Szenerien mit enich bingesetten Strichen zu paden mußte.

Besser als die einem stellung at die englische Porträtmalerei die alte Überlieserung aufsrechterhalten. Mit welche einglische Kultur den eingewanderten Fremden in ihren Bann zieht, erfannte mun die deutscher als an Hubert Herfomer (1849—1914), der aus einer banrischen Handwerterzungs, munden und den breitesten europäischen Ruhm unter den Londoner Borrätniten annen.





407. Rojen, der Liebe Luft. Bon L. Alma-Tadema.

408. Bad der Pfnche. Von Fr. Leighton.

heit, alle hochstehenden, bedeutenden und berühmten Männer und schönen Frauen nicht nur der englischen Gesellschaft, sondern halb Europas in seinem Atelier empfangen. Kein Wunder, daß die ungeheuren Erfolge den hochbegabten Künstler schließlich zum Routinier machten. Seitdem Hell in Hell, 1885 und 1886 auf den Ausstellungen des Kontinents Triumphe geseiert hatte, war sein Rame überall geläusig, gehörte es zum guten Ton, von ihm gemalt zu werden. Schon vorher hatte Hertomer mit seinem Bilde "Die letzte Musterung", einer Schar alter Soldaten in roten Röcken im Halbdunkel einer Kirche, auf der Pariser Beltausstellung von 1878 eine Medaille erhalten, und in solchen Gruppenbildern, die er später oft wiederholte (Kuratoren des Charter-House, Magistrat und Stadtverordnete seiner Baterstadt Landsberg am Lech), sowie ähnlichen



409. Das Ial der Ruhe. Von Frederick Walker.

realistischen Szenen (Abb. 410) hat er im Grunde genommen malerisch Söheres geleistet als in den vielbegehrten Porträts. Das schönste seiner Bildnisse ift vielleicht das seines Baters, des alten Holzschnigers, den er im Sandwerfsfittel an der Hobelbank zwischen seinen Werfzengen gemalt hat. Auch die Bildniffe von Rusfin und Tennhfon, von Stanlen und Archibald Forbes, dann von Michard Wagner und hans Richter, sind der Vergangenheit des englischen Porträts nicht unwürdig. Herfomer hat sich aus fleinen Anfängen zu einem Malerfürsten emporgearbeitet. Sein Leben gleicht noch den romantischen Künftlerschicksalen früherer Jahrhunderte. Der Bater, ber ichon vom Handwerf zu allerlei fünstlerischen Neigungen sich erhob, ging früh mit ihm auf die Weltwanderschaft. In London suchte er sich zuerst durch Zeichnungen für den Graphic über Waffer zu halten und war froh, wenn er von heut auf morgen zu leben hatte. Ein Menschenalter ipater herrichte Herfomer auf feinem stolzen Landfig in Bushen bei London, wo er als ein Taufendfünftler sein Saus gebaut hatte und immer noch erweiterte, wo er baneben schnitzte, bilbhauerte, radierte (Albb. 411), sich mit deforativen Arbeiten, wie mit der Emailmalerei, befaßte, dichtete, Theaterstüde inizenierte, mujizierte und eine ganze Kolonie von Schülern um sich vereinte, die er in allen Zweigen der Runft unterwies. Zwischen Herkomer und Watts steht als Porträtist 28. B. Dulefi (geb. 1840). In späterer Zeit find vor allem P. Wilson Steer (geb. 1860) und neben ihm 21. E. John mit Bildniffen in brillanter moderner Technif in die erste Reihe gerudt.

Gine wichtige Erganzung stweet die moderne englische Malerei durch die Kunst der Schotten und der Ameritaner. Tie schottischen Maler der Schule von Glasgow waren es, die seit den achtziger Jahren zie mesten Landschaft aus den Farbenspielen der Impressionisten wieder mehr der Stimmung tunft um Fontamerkenner annäherten. Corot hauptsächlich wurde hier verschrt, und durch Beckultung von Barbizon ging man auch wieder auf Constable zurück, nur daß der malerische Bortrag ische innight Jahren von einert und aufgehellt hatte. Die Landschaften dieser Künstler wollen einen Erregel ihrer eigenen schwärmerischen, verträumten Art geben.

Melancholische Nebel überdeden Bäume und Busche, Telder und Wiesen mit einem feuchten, dunftigen Schleier. Die Teile des Bildes rücken einander näher. Tiefe, weiche Farben, in die hellere und buntere Flede von ungefähr hineingesetzt werden - das hatte man von den Japanern gelernt —, verschwommene, lockere Ronturen und die verhaltenen Lichter der Dämmerung dienten dazu, den Gefühlsinhalt des Raturbildes poetisch zu deuten. Fast wie im Traum erscheinen Beideflächen, Gebirgsizenerien, Waldpartien mit rauschenden Bäu men, aus denen die Tiere einer Herde, die Gestalten der Hirten, die hellen Dorfhäuser und ihre Dächer als feste Bunkte für das Auge herausleuchten. In ähnlicher Weise wird auch das Porträt von den Schotten behandelt: die Gesichter schimmern aus vollen und dunkeln Afforden des Hintergrundescheraus, so daß sie aussehen, als habe der Künstler sie mit einem Zauberspruch beschworen. Graue, braune und schwärzliche Töne werden bevorzugt, denen die Palette nur selten ein gedämpftes Blau, ein mattes Grün ober auch einmal ein verschleiertes Rot beimischt. Den Mittelpunkt des Glasgower Kreises bildete Robert Mac Gregor (Abb. 412); unter seinen Genossen ragten George Henry (Abb. 413), Macau= lah Stevenson (geb. 1864), Grosvenor Thomas (geb. 1856), James Paterson



410. Streif. Bon Subert Herfomer.

(geb. 1854) hervor. Sie alle malen verträumte Corot-Landschaften, die von Disianischen Nebeln durchzogen sind, stille Mondscheinszenerien, aber ohne sentimentale Süßlichkeit, Törser und Mühlen, deren Silhouetten sich dunkel vom hellen Abendhimmel abheben, regungslose Wasserstächen, in denen sich die schweren Wolken des Himmels spiegeln. Oder es blist ein Sonnenschein durch den Dunst und läßt hier und dort eine Lokalsarbe ausblinken. Die Meister des schotstischen Porträts sind John Laverh (geb. 1856, Abb. 414), der auch in Teutschland viel gemalt hat, und James Guthrie (geb. 1859). Neben den "Bons of Glasgow" steht dann eine ältere Edinburgher Gruppe, aus der William Duiller Orchardson (1835—1910) hervorragt. Er ist hauptsächlich bekannt geworden durch seine Index durchschungen mit genremäßig zusammensgeseten Versonen, auch durch moderne Vider Inlicher Art. Alle diese Arbeiten zeichnen sich durch den noblen braunen Ton aus, der aus dem mit modernen Mitteln aufgehellten Helbunkel der alten Niederländer stammt und für die Malerei der Insel überhaupt charafteristisch ist. Wie dei Walker übernimmt dies gedämpste (Voldbraun auch dei Orchardson das Amt, die Anestoten, die der Künstler erzählt, in eine künstlerische Sphäre zu heben und dadurch erträglich zu machen.



411. Araberkopf. Radierung von Hubert Herkomer.

Die Amerikaner haben sich im Gegensatz zu der schot= tischen Heimatskunst ganz international entwickelt. der ersten Hälfte des Jahr= hunderts zogen sie wie so viele Ausländer gern nach Düsseldorf, um dort an der Afademie zu lernen, später treffen sie sich in Paris, wo fie alle modernen Raffine= ments in sich aufnehmen. Auch in Amerika gab es vor= her eine klassistische Kunst (Washington Allston, 1778—1834), gab es auch eine Geschichtsmalerei, in der, wie wir schon sahen, ein Deut= icher: Emanuel Leube, eine Rolle spielte (f. o. S. 202). Daß in dem großen Lande der reich gewordenen Bourgevis daneben die Anekdoten= malerei üppig blühte, bedarf keiner Erwähnung. William

Sidney Mount (1807—1868) war einer der beliebtesten Schilderer des amerikanischen Lebens in leicht faßlichen, am liedsten humoristischen Interpretationen. Einen bedeutenden Schritt vorwärts ging dann die amerikanische Kunst durch die Wirksamkeit von William Morris Hunt (1824—1879), der zuerst den Anschluß an die Fontainebleauer empfahl und so den Anstois zu den bald offiziellen Studienreisen seiner Landsleute nach Frankreich gab. George Juneß (1825—1897) ward der Führer der Landschafter (Abb. 415), dem sich Homer Martin (1836—1897) und D. W. Trhon mit sein empfundenen Stimmungsbildern anschlossen. Einige Jüngere hatten Beziehungen zu Holland, wie George Hitchers (geb. 1850, Abb. 416), der fröhliche Maler der grellbunten Tulpenbeete, oder Gari Melchers (geb. 1860), der, selbst einer holländischen Familie entsprossen, Gestalten aus niederländischen Fischers und Bauernhäusern mit leuchtenden Farben und plastischer Charakteristik malte. Alexander Harrison (geb. 1853) führte in die träumerischen Schatten sommerlicher Wälder, wo am User stiller Weiher und Seen zurte nackte Frauen erscheinen, deren Körper von den gedämpsten Strahlen der Sonne getieblost werden.

Noch Größens allen eis Künstler der Vereinigten Staaten im Porträt geleistet. John Singer Sargent (zuh. 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996), der dann in London heimisch wurde, ward nicht nur einer der besten lebenden ölliche mehre Amerikas und Englands, sondern der ganzen Welt. John W. Alexander kommt ibm in am Meganz und Desistatesse seiner Frauendischnisse sehr nahe, ja er übertrifft ibr im Glanz und Ian. der Farben; aber Sargent und neben ihm J. J. Shansnon (geb. 1863, Alb. 1986) sehen als Berschenschilderer höher als dieser geschickte Routinier. Es ist erstaunlich, mit welche Kalischen Amerikaner sich die flotte Technis der Pariser ans

geeignet haben: alle Neckheiten und Bizarrerien der Franzosen werden von ihnen als den
gelehrigiten Schülern aufgesangen und nachgeahmt. Auch Wilhelm T. Tannats (geb.
1853) Bilder von spanischen Tänzerinnen
und Sängerinnen, die vom Nampenlicht der
Bühne von unten her grelt beleuchtet werden, sind ein Beweis hierfür.

Der Ruhm der modernen amerikani= ichen Runft aber ist James Me. Reill Ashiftler (1834--1903). Jenseits des Dzeans geboren, aber aus irischem Beschlecht entsprossen, von den Londoner und Pariser Künstfern zu den Ihrigen gerechnet, ist Whistler eine Erscheinung von internationalem Bepräge, der in der Tat alle letten Teinheiten der modernen Malerei in sich vereinigte. Er hat von Belazquez die fühlen Tone, von den Fontainebleauern die poetische Stimmung übernommen, die er verfeinerte und an die Schotten weitergab, die sich vielfach an ihm gebildet haben; er hat die Luft= und Licht= malerei der Impressionisten und die launische Anordnung der Japaner mit Ruten stu-

diert und aus allen diesen Elementen sich eine persönliche Aunst gewoben, die imstande ist, die zartesten Empfin= dungen auszudrüf= fen. Ishistler hebt alle Erscheinungen der Wirklichkeit in eine träumerisch= poetische Tämmeriphäre empor. Die Stunde, in der er malt, ist die nach Sonnenuntergang, das Wetter, das er liebt, ist das nebli= ger und dunstiger Tage. Die realisti= sche Deutlichkeit der Dinge fümmert ihn



412. Arbeiterinnen. Bon Rob. Mac Gregor.



413. Goldfische. Bon George Henry.



414. Mary in Grün. Bon John Lavery.

nicht; er sucht ihre lette malerische Essenz, die sich ihm darbietet, wenn alle festen Formen undeutlich werden und im Raume verschwimmen. wenn die grauschwarzen Silhouetten der Häuser und Schornsteine wie Beisterschlösser und Märchentürme unsicher in der Luft stehen. Whistlers Landschaften sind wie Visionen aus einem Reich, in dem allein die Farbe herrscht, und allein auf ein Verbinden schwebender Übergangs= töne zu weichen Mollakkorden, die wie Erinnerungen an einst Erlebtes klingen, ist sein Sinn gerichtet. Auch das Porträt hat Whistler so aufge= faßt. Als ein Geisterbeschwörer hat er seine Gestalten aus bagen Sin= tergründen hervortreten lassen, daß wir durch die Hülle des Körpers in die Tiefe ihrer Seele blicken (Bildnis seiner Mutter; Carlyle, Abb. 419). Der besondere Stimmungs= gehalt der Zeit vor 1900, die aus tausend widerstrebenden Elementen zusammengesetzte undefinierbare Atmosphäre dieser seltsamen Über= gangsepoche, wo alles Alte an Geltung verlor und fragende Augen

ratlos in die Zukunft blickten, ist von keinem so empsunden und gestaltet worden wie von Whistler. Er hat Porträts wie Landschaften und Marinen oft ein wenig preziös lediglich nach ihrem koloristischen Gehalt benannt, etwa "Harmonie in Schwarz und Grau", oder "Arrangement in Blau und Rosa", "Phantasie in Braun und Gold", "in Gelb und Weiß", um damit anzudeuten, daß es ihm nicht auf die Gegenstände und Personen selbst ankomme, sondern lediglich auf die Art, wie seine maserische Phantasie auf die Erscheinungen reagiert (Abb. 420). Selbst das Bildnis wird ihm ein Farbenspiel von selbständiger Bedeutung, ein Etücknen Lurif, ein persönliches Bekenntnis, ein "état d'âme", wie es die Landschaft schon längst geworden. Taneben ist Whistler ein Meister der modernen Kadierung, die er, namentlich in seinen Blättersotzen aus Benedig (Abb. 421), mit der geistreich andeutenden Manier leicht in die Platte geripter Striche ihrer höchsten malerischen Wirfung zugeführt hat

hat de: Miederlande, die aller dieser modernen Stimmungsmalerei Ahnherrin ist, hat der Geleicher Boden im neunzehnten Jahrhundert eine neue Blüte erfahren. Doch hat de: Geleicher und Belgier sich nur wenig an jenen zarten Verseinerungen beteiligt. Dah die Nähe der alten Meister niemals aufgehört zu wirken. Klassis



415. Herbstmorgen. Bon George Inneß. Holzschnitt von Fr. Juengling.



416. Mutterliebe. Bon G. Hitchcock. Holzschnitt von P. Davis.



417. Zigeunertanz. Sepiazeichnung von J. S. Sargent.

zismus und Romantif haben hier nur furze Gastrollen gegeben. Und als die impressionistische Welle über Europa schlug, hielt man sich mehr an den breiten Strich des Frans Hals, an das Hellbunkel Rembrandts, an das feine Licht des Bermeer van Telft als an die Parijer. Gin legis timer Rembrandtabfömmling war der große Maler, der Jahrzehnte hindurch an der Spige der hollandischen Runft gestanden hat: Jozef Jeraële (1824-1911), ein Schüler des vergötterten Meisters in der unnachahmlichen Behandlung weicher Schattenmassen, die von hellen Lichtfugeln durchschnitten werden. Aber ein ebenburtiger Schüler, ber nicht in der Kopie, sondern im selbständigen Erfassen des zeitgenössischen Lebens seine Aufgabe erblidte. Israels mar einer judischen Familie entsprossen, und diese Abstammung prägte sich beutlich aus in der weichen, empfindjamen, ein wenig melancholischen und milben Urt, wie er das Leben schlichter Menschen schilderte. Er hat auch jüdische Gestalten selbst dargestellt und alle Wehmut hineingemalt, die sich in den besten Röpsen des Ahasverusvolkes im Lause der Jahrhunderte angesammelt hat; sein Bild "Ein Sohn des alten Bolkes" (Amsterdam, Suassomuseum), der nachdenkliche Trödler aus dem Getto, der wie ein heruntergefommener Patriarch gwischen dem Kram seiner alten Meider sitt, ist eins seiner großartigsten Werfe. Aber Israëls mahre Beimat mar fein phantastisches Weldbies Land, sondern Holland selbst, das seit Rembrandts Zeiten aufrichtiger als andere Nationen den Juden Gaftfreundschaft und Heimatrecht gewährt hat. In Zandvoort, dem Seebade von Umiterdam, ging dem jungen Rünftler früh im Augenblick der wildbewegten See und inmitten der stillen uniftenbewohner die einfache Wahrheit des Lebens auf. Mit dem Bilde eines Zeemanns, der im beutenden Sturmwind mit seinen Aleinen den Strand hinunterschreitet, hatte er seinen ersten Ersolg. Und immer wieder hat Israëls mit unerbittlichem Realismus und tiefem inneren Unterl vom Leben diejer einfachen Menschen erzählt (Ubb. 422), von dem stillen Glüd, car in ihre Sillten einkehrt, von den trüben Stunden, die sich öfter bei ihnen zu Gaste laden, von aller Alleformen, die nichts mehr von der Welt erhoffen und in emsigem

Pflichteifer ihr Tagewerf verrichten, die am Totenbett ihrer Lieben fißen und in tiefer Verlassenheit schluchzend den Ropf in die Schürze ver graben, von den Rindern der Armen, die das Elend des Lebens noch nicht ahnen. Es ist viel von alten Leu ten, von Sterben und Begräbniffen in Jeraëls' Bildern die Rede; er gab jeme Menschen gern, wenn sie durch innere Erichütterungen über ihre Alltäglichkeit binauswachsen. gelangte er zu einem fast feierlichen Inpisieren, das ihn Millet nabebringt, und oft genug werden wir unmittelbar an den Bauernmaler von Barbigon erinnert, wenn sich die Silhouetten Jsraëlscher Landarbeiter und Kischer in großen Umriffen vom Horizont abbeben, daß die einzelnen Gestalten zu Vertretern ihrer ganzen Rafte aufsteigen. 35= raëls war fein Meister der Farbe, und in seinen wundervollen Kohle zeichnungen und Radierungen hat er oft alles ausgesprochen, was er zu sagen hatte. Doch das Künstlerisch Menschliche war bei ihm so stark, daß sich der malerische Vortrag der Empfindung von selbst unterordnete und dienstbar machte.

Neben Israëls sesselt eine ganze Reihe hervorragender hollandischer Künstler, die alle einander nahestehen durch eine tiese, warme Tonmalerei und eine heimliche Stimmungstunkt, bei der das lyrische Empfinden ohne weiteres auch den richtigen Ausdruck in der Farbe trifft. Sauptsächlich ist es die Hagger Schule gewesen, in der sich seite Vandes sammelten. An ihrer Spike steht, als eine Ergänzung zu Israëls, Jakob Maris (1837–1899), sein Tichter, sein Philosoph wie der ältere Meistenber Meisten Weiseln weiden Artischen wie der ältere Meisten eine Philosoph wie der ältere Meisten eine Philosoph wie der ältere Meisten eine Meisten weiden wie der ältere Meisten eine Ergänzung wie der ältere Meisten eine Ergänzung der Schule eine Philosoph wie der ältere Meisten eine Ergänzung der Schule eine Philosoph wie der ältere Meisten eine Ergänzung der Schule eine eine Ergänzung der Ergänzung der Schule eine Ergänzung der Ergänzung der Ergänzung der Schule eine Ergänzung der Ergänzung der Ergänzung der Ergänzung



418 Tas Opfer. Bon J. J. Shannon.



419. Bildnis Thomas Carlules. Bon J. Mc. N. Whiftler.



420. Balparaiso, Nocturno in Blau und Gold. Bon J. Mc. N. Whistler.

iter, sondern ein Maler im eigentlichen Sinne, der in der liebevollen Beobachtung der hollan= dischen Natur, des wolfigen Himmels, der eigen= tümlichen, über Wiesen, Ackern, Dörfern, Fluffen und Kanälen schwebenden Atmosphäre, in dem tiefen Erfassen des farbigen Spiels der Wirklichfeit wie ein moderner Nachfolger des Delftschen Bermeer erscheint. Nur daß der Künstler des neunzehnten Jahrhunderts, der nicht mehr über die klare, in sich ruhende Geschlossenheit des alten Meisters gebietet, dafür die reichere Baletten= sprache, den bewegteren, breiteren Vortrag ein= sett. Jakob Maris' Blide über Städte und Häfen, über den Nordseestrand mit seiner feierlichen Einsamkeit, über die weiten Ebenen, aus denen sich die monumentalen Umrisse der Mühlen erheben, find die klaffischen Werke der neuen hollandischen Malerei (Abb. 423). Bon seinen Brüdern ift Willem Maris (1844—1910) Jafobs realistischen Spuren mit einer derberen, erdhafteren Auffassung gefolgt fruchtbare Weiden und stille Wassertümpel mit fettem Vieh sind für ihn besonders charakteristisch —, während Matths Maris (1839—1917) vom gleichen Ausgangspunkt wie seine Brüder unter dem Ein-

fluß der englischen Präraffaeliten zu zarten Phantafien, bunten, schillernden Märchenwäldern, träumerischen Frauen- und Kinderköpfen in einer gedämpften Farbensprache überging. Einen Gegensatz zu den fräftig gemalten Bildern von Jakob und Willem Maris bilden die von Anton Mauve (1838-1888), der mit zaghafteren, leichter hingesetzten Strichen die Herden des fruchtbaren holländischen Wiesenlandes und ihre Hirten schilderte. Hendrif Willem Mesdag (1831 bis 1915) war der Kührer der modernen Marinemaler, der nicht mude ward, in fräftigem, breitem Bortrag die Schönheiten des Meeres zu preisen, auf dem die Segelboote der Fischer schaufeln (Abb. 424). Neben Fraëls hat Mesdag durch seine Persönlichkeit auf das hollandische Kunftleben ber letten Jahrzehnte bedeutenden Ginfluß ausgeübt; er ift zugleich der Schöpfer einer ber schönsten Privatsammlungen moderner Gemalde, zu deren Erben er freigebig schon bei Lebzeiten sein Baterland eingesetzt hatte. Unter den Interieurmalern ist aus der älteren Generation vor allem Jean Bosboom (1817-1891) zu nennen, der Maler schummeriger Rembrandtstimmungen, der zumal das Spiel der Lichter und Schatten in balbdunklen Kirchen studiert hat. Auch Adolf Ary (1837-1990) war ein Interieurmaler von großer Feinheit, der gern ein helles, frohes, oft etwas tubles Licht durch die breiten Fenster seiner freundlichen Stuben strömen ließ. Un die Spige der jinigien die ration aber trat H. G. Breitner (geb. 1875), der am liebsten auf die Straße hinausgeht und Aleimen glänzend erfaßten Bildern von den häufern und Grachten Amsterdams bei Regen, Emple und Tauwetter Werke von hochsten malerischen Qualitäten geschaffen hat. Zu den Merrestell eiche frästigen holländischen Realismus gehört auch eine Frau, Therefe Schwarp, 1964 1851), de als Bildnismalerin einen bedeutenden Rang einnimmt. Abieits steht Jan Beile land. 1864), der in seinen Porträts mit der Treue und Intimität der flandrischen Primitivalle . . Linken der natürlichen Erscheinung folgt, und den eine unersätts liche Freude an zeichnerischer Alarheit und Bestimmtheit zu der eraften Technik seiner kostbaren Lithographien führte. Beth ist auch mit geistreichen schriftstellerischen Abhandlungen hervorgetreten und hat namentlich für die künstlerische Berbindung zwischen seinem Baterland und Deutschland viel getan (Abb. 425).

Es wurde darauf hingewiesen, daß der Impressionismus französischen Geprages in Holland niemals recht heimisch geworden ist. Tennoch sind auch hier Namen von Bedeutung zu nennen. Vor allem J. L. Jongfind (1819 bis 1891), der allerdings früh nach Frankreich übersiedelte, wo er zu den Borfämpfern der modernen Malerei zählte. Von der jüngeren Generation ist Jaak Israëls (geb. 1868), des Altmeisters Sohn, mit sehr reizvollen impressionistischen Landschaften und Szenen hervorgetreten. Der Bertreter des Sym= bolismus in Holland ward Jan Toorop (geb. 1860), der aus der alten Kunft seiner javanischen Heimat und modernen Maeterlind-Stimmungen mnstische Bisionen von origineller, in der seltsamen



421. In Benedig. Radierung von J. Mc. N. Whiftler.

Logif ihres Linienspiels eigentümlich fesselnder Wirfung geschaffen, mehr aber als durch diese geheimnisvollen Phantasien, die großes Aufsehen machten, durch seine späteren malerischen Studien sein außerordentliches Talent bekundet hat. —

Gine größere Rolle als die holfandische Malerei hat in der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts die belgische gespielt. Zwar der Ruhm der geseierten Historienmaler Gustav Wappers, Biefve, Ricaije de Renger, Louis Gallait welfte gar bald. Wappers founte fich in seiner Stellung als Direftor ber Antwerpener Afademie nicht halten und überfiedelte nach Baris. Gallait hatte nach der "Abdanfung Karls V." noch mit seinen Gemälden aus der Geschichte Egmonts einen vorübergehenden Erfolg. Aber schon die Aufnahme seines riefigen Bildes "Die Beft von Tournai" zeigte, daß feine Zeit vorüber war. Mit gediegenerem Malerfinn und icharferem Blid für das Wirkliche versenfte sich hendrif Lens (1815-1860) in die alten Zeiten. Er steht neben den Historienmalern der Antwerpener Schule wie Menzel neben Piloty, oder Meiffonier neben Telaroche, als ein Mann, ber fich mit bem Beift eines Forschers ein unvergleichliches Biffen ber Vergangenheit angeeignet hatte und ihre Gestalten zu überzeugendem Leben erweckte. Lebs hielt sich dabei gang an die alten deutschen und niederländischen Meister des sechzehnten Jahrhunderts, studierte Türer, Holbein, Cranach, Memling, Quentin Masins nach Physiognomien und Bewegungen durch. Geine Lutherbilder (Abb. 426), fein "Spaziergang vor dem Tore" und ähnliche historische Genreszenen, auch seine Fresken im Antwerpener Rathaus zeigen in ihren octigen Linien, ihren steilen Perspettiven und ihrer unnachahmtich sauberen Tetailmalerei, was



422. Das Mahl. Bon Jozef Jsraëls.

er von jenen Großmeistern gelernt hatte. Unter Lebs' Schülern ragt Henri de Brackeleer (1830 -1888) hervor, der in überaus feinen Interieurbildern aus alten Säufern und Stuben ctwas von der disfreten Art des Pieter de Hoogh ins neunzehnte Jahrhundert hinüberrettete. Aber wie in Teutschland Menzels Borbild zunächst ohne Nachsolge blieb, so bedurfte es auch in Belgien erst des französischen Einflusses, um dem durch Leps vorbereiteten Realismus in weiterem Umfang Unhänger zu werben. Die Entwicklung ging dann der französischen parallel. Courbet erregte das soziale Interesse, dem namentlich Charles de Groux (1825—1870) mit seinen rüchichtslofen Schilderungen aus dem Leben der Armen und Unglücklichen entgegenkam (Abb. 427). Ein ferner Nachklang seiner Arbeiterbilder ist noch bei Eugene Laermans (geb. 1864) zu finden, der die schweren Gestalten seiner Proletarier in eigener Weise mit breiten Farbenflächen und harten Konturen stilisiert (Abb. 428) — eine großartige Mischung altniederländischer Art und moderner Wedanken - , und in den ähnlichen Szenen des fruh verstorbenen Benri J. E. Evenepoel (1872 1899), der das moderne Leben von allen Seiten als ein glänzender Kolorist zu paden wußte. Der führende belgische Impressionist war Alfred Stevens (1828-1906), der in den sechziger Jahren in Baris dem Manetfreise angehörte und die modernen Lehren auf die eleganten und geschmodvollen Vorträts übertrug, die er von den Schönheiten der Napoleonzeit malte, und durch die er eine Larifer Berühmtheit wurde (Abb. 429). Ein Impressionist der Landschaft war Emile Claus web 1849, der seine jungfräulich-garten Frühlingsbilder in ein Geflimmer heller Farben badete (2014, 121). Taneben stehen andere Landschaftsmaler, die den schlichten Reiz der belgischen Ebeng mit and inglicher Kunft und treuer Naturbeobachtung festhalten: aus einer älteren Generation Siehe Boulenger (1873-1878), der von den Fontainebleauern beeinflußt war, Théadar W etc (1851—1907) und Fidore Berhenden (1846—1905), die der Wirklichkeit mit dertier Ulle. 3u Leibe gingen; von den Jüngeren Albert Baertson, der, auch als Radier ; um tieligen in Industriegebiet verweilt, Victor Gilsoul (geb. 1867), dessen träumerische Einem und Baillendschaften an Cazin und Corot erinnern (Abb. 430),

Frans Courtens, für den die breiten, von herbstlichen Bäumen eingefaßten Waldwege, die sich tief in den Bildhintergrund hineinziehen, charafteristisch jind. Das Tierbild vertreten Joseph Stevens (1819 -1892), Alfred Stevens' Bruder, und Alfred Verwee (1838-1895), der Maler der fetten flämiichen Triften, auf denen Trononiche Ochjen weiden; in jüngfter Zeit Georges Parmentier (geb. 1870).

Die belgische Kunst erhält ihr Gepräge hauptsächtich durch einen handsesten, überzeugten Realismus. In diesem fleinen Lande, das alle Elemente und Probleme des modernen Staatswesens wie in



423. Sommer am Strande. Bon Jafob Maris.

einer Reinfultur vereinigt, das die größte Bevölferungsdichtigkeit besitzt und vom engsten Schieneunes übersponnen ist, mußte sich ein Gegenwarts- und Wirklichkeitsgefühl von bes sonderer Araft ent-vickeln. Die Fruchtbarkeit und der Reuchtum des Bodens wies auf eine erdenfrohe Landschaftskunst. Die wohlhabenden Törser repräsentierten einen prächtigen Bauernsichtag. Die gewaltigen Judustriebezirke legten das Studium der Arbeiterwelt nahe, die sich als neues Glied in die Kette der alten Gesellschaftsordnung einschob. Die blühenden Städte, an der Spise das fröhliche Besüsel, führten in die elegante Buntheit des Großstadtlebens. Das alles reiste zur Beobachtung und Schilderung, und die alten Meister der Heinachten. Das alles reiste zur Beobachtung und Schilderung, und die alten Meister der Heinachten und die Kotoristen des siebzehnten Jahrhunderts, wiesen im Verein mit der künstlerüchen Pionierarbeit des nahen Frankreichs den Weg, dies starke Lebensgefühl in die Sprache der Farbe umzusezen. Auch die Phantasie und das Streben nach Stil bauen sich darauf auf. Selbst das wirre Genie des wundertichen Antoine Viery (1806—1865), dessen Ateliermuseum in Brüsel uns heute als eine kuriose Sehenswürdigkeit, als eine Art Schreckensfammer erscheint, suchte seine barocken Ersindungen an Eindrücke der Virtlichkeit anzuknüpsen. Er glaubte das Aörpergewimmel Rubensscher Schlachtenbilder und Hollenstürze zu übertrumvsen,



424. Nach dem Regen. Bon S. W. Mesbag.

als er seine muften Sensationsbilder von den "Gedanken und Bisionen eines Enthaupteten", von der "Letten Kanone", von dem Kampf um die Leiche des Patroflos (Abb. 432), von den Szenen in der Hölle malte. Er glaubte mit Michelangelo in die Schranken zu treten, wenn er wildgeschwungene Pinfelftriche auf riefigen Leinwandflächen fich austoben ließ. Er glaubte Die Schäden der modernen Kultur zu befiegen, wenn er in seinen lärmenden, auf alle naiven Instintte spefulierenden Tendenzmalereien von den Schreden des Krieges und der Todesftrafe, von hunger, Wahnsinn und Verbrechen, vom verderblichen Ginfluß schlechter Lekture (bie Momanteferin, der Selbstmörder) und anderen üblen Dingen erzählte. Gine unzweifelhaft starke Begabung wollte bier die Malerei ju einer Rolle zwingen, die nicht in ihrer Natur liegt, und der Mangel an fünftlicher Alarheit und Ginficht, solchen Konzeptionen Gestalt zu geben, trieb Wierh zu einer brutalen Vergewaltigung seiner ursprünglich großen Fähigkeiten, die in den ungeheuren, wahnwitigen Bergerrungen seiner monftrosen und blutrunftigen Spettalstude schließlich völlig untergingen. Die jozialen Phantajien, die hier mit unzulänglichen Mitteln vorgetragen wurden, regten jufter in neuen Formen ein jungeres Geschlecht an. Es wurde schon darauf hingewiesen, wie aus den ötteren Arbeiterbildern die eigentumlichen Stilifierungen Laermans hervorwuchien. Die belanden Mastif, von der an anderer Stelle die Rede ift, führte dann diefe Tendengen gum bollft if Mestreif. Bon den Malern nahm Leon Frederic (geb. 1856) das Thema auf, indem er Simmer mer Sem Bolfe, gang realistisch behandelt und von hellem Freilicht übergoffen, zu gebeinschen, wer ichmen fast sprengenden Massen zusammenschloß, die aus einer Summe alltäglicher Continue auf inpischen Gruppen von symbolischer Bedeutung emporwachsen (Abb. 433). Incomis Jarn von Triptychons, die Frédéric gern wählt ("Die Lebensalter des Bauern", "Das Auff unte elast die Sonne jehen"), unterstütt dieje Wirkung, und wie die altflandrischen Meister . . . . inde: er die Westalt des Altarbildes mit der minutiosesten, liebevollsten Detailmalerei. Ahnliche Absichten verfolgt mit geringerer Kraft Jef Leempoels (geb. 1867), der wie ein moderner Quinten Mafins, aber ohne deffen innige Empfindung, jedem Härchen, jeder Rungel und jeder Falte seiner Bersonen nachgeht und fie zu inmbolischen Bildern vom Hoffen und Sehnen der Menschheit arrangiert. Auch auf das Porträt hat Leempoels diese virtuoje Technif angewandt (Abb. 434). Aber Belgien ist zugleich das Land der stillen, verlassenen alten Städte, des "toten Brügge", wo träumerische Erinnerungen an verklungene Größe durch verlassen Straßen schweben. Aus solchen Stimmungen sind die rätselhaften Sibyllengestalten Ger= nand Ahnopffs (geb. 1858) ent= standen, unheimliche Erscheinungen aus einem unbekannten Reich, mit geheimnisvollen Bliden und strengen Zügen, wie Figuren aus Maeterlinkschen Tramen, die ins Leere starren, als sei alles Weh der Welt in ihnen verförpert (Abb. 436). Frans Melchers zog sich aus dem Tumult



425. Wilhelm Bode. Lithographie von Jan Beth.

der Städte in die Einsamkeit verlorener Inseldörfer zuruck, deren Landschaft, Häuser und Menschen er wie Teile einer Rindermärchenwelt mit stilissierender Primitivität wiedergibt. —

Spanien, das durch Belazquez und durch Gona der modernen Kunst ganz Europas seit Jahrhunderten und namentlich wieder in der Impressionistenzeit mächtige Impulse gegeben hat, ist selhst erst nach langer Pause wieder bedeutsamer hervorgetreten. Die Malerei der Pprenäenhalbinsel ist nicht auf dem großen Wege weitergeschritten, den Gona ihr um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts gewiesen hatte. Ihr Ziel war seitdem nicht eine Erweiterung der malerischen Anschauung auf breiter Basis, sondern die Ausbildung einer virtuosen Technik für die Wiedergabe bunter Kostüme und prickelnden Lichts, schimmernder Geräte und charafteristischer Gestalten aus dem Bolksleben. In winzigen Amateurstücken und Volksbelustugungen erzählt. Man hat seine Freude an blivendem Flitterfram, an Spisentüchern und Kächern, an gestickten Altardecken und sildernen Schalen, an leuchtenden Blumen und dunten Teppichen, an der populären Tracht der Toreros, der Tänzer und Gitarrespieler.

Mariano Fortung (1838—1874), der in jungen Jahren nach Rom fam, wo er bis zu seinem frühen Tode heimisch blieb und die italienische Nunst vielsach beeinstlußte, war der erste.



426. Luther in Gijenach. Bon Bendrit Lens. Et. Petersburg, Elg. Rodocanachis.

der den zu Beginn des Jahrhunderts von Franfreich her nach Spanien importierten Klaffigismus durch den hinweis auf die malerische Gulle des Lebens ringsum und ber glanzenden Bergangenheit der Rofotozeit befämpfte. Er hatte seine entscheidenden Unregungen durch bas Studium Gavarnischer Zeichnungen und durch einen Aufenthalt in Maroffo erfahren, der ihn in die orientalische Zauberwelt einführte und ihm auch für die Reize ber spanischen Seimat erft die Augen öffnete. Zeine Bilder erinnern oft an Meissonier (Abb. 435), der "Kupferstichliebhaber", der "Antiquar", der "Bibliophile" mahnen in der Behandlung des Koftums wie in der Keinheit der physiognomischen Charafteristif lebhaft an den französischen Kleinmeister, dem Fortunn in Paris auch persönlich nabetrat; doch hat er eine scharfe zugespitzte Zeichnung und mehr pridelnden Glang in der Farbe. Es leuchtet und funkelt auf jeinen Bilbern ber Hochzeit des angejahrten Edelmannes mit der ichwarzäugigen Schönen ("La Vicaria"), der "Theaterprobe", des Echlangenzauberers, der hockenden, betenden, bettelnden Araber, der bezopiten Runftkenner aus der Louis-XV. Zeit, die eine kostbare Chinavase oder ein nacktes Modell mit dem Blid des Experten muftern, in dem Gemalde des "Strandes von Portici", wo er die elegante Gesellichaft der Gegenwart aufjuchte. Aus taufend Ruancen und Reflegen, taufend Sonnenirrablen und bilipenden Aleinigkeiten scheinen diese Bilder zusammengesetzt, daß das Auge geblendet ist von dem Wirbeltanz der Farben und Lichter.

Tas B. it., was die ivaniiche Malerei seit Fortums Auftreten geleistet hat, bewegt sich auf seinen Bahnen. Ti. Westungstunft, die auch die Kurenäen überschritt und am Manzanares ihre Standarte ausvistunge, rommt dagegen nicht in Betracht, soviel tüchtiges Können manche der Historienmaler an ein Schlin rungen großartiger und noch lieber schrecklicher Ereignisse der Bersgangenheit verschwandelen. Dan wern die Geschichtsitlustration schon überall sich mit besonderer Borliebe dem Furantarun, Lodintanden und Grausigen zuwandte, den "Unglücksfällen", wie Schwurd sagte. In der Anno ar Inquisition und der Stiergesechte in der realistischen Ausmalung solcher Tude andaru gesament. Francisco Pradisla (geb. 1847) malte neben

der Übergabe von Granada (Abb. 437) die wahnsinnige Johanna, Casado (1832 bis 1887) das bluttriefende Bild der "Glocke von Huesca" mit den abgeschlagenen Rebellenföpfen, die König Don Romiro den trotigen Bafallen vor die Füße wirft, Manuel Ramires die Sinrichtung des Ton Alvaro de Luna, Jojé Bentliure n Gil (geb. 1855) schuf seine gewaltigen Bisionen vom Kolojjeum und dem Tal Jojaphat am Jüngsten Tage: Enthauptungen, Blut, Gespenster, halbverweste Leichen spielen auf allen die= sen großen Leinwandflächen eine wichtige Rolle. Luis Albarez' (1841—1901) ernst und solide gemaltes, nur viel zu großes Bild Philipps II. auf seinem Felsensit gibt in der Berliner Nationalgalerie Kunde von dieser Seite der neuen spanischen Kunft. Doch nicht hierin liegt ihre Bedeutung, sondern in den munteren Szenen aus dem Leben und den kleinen Kostümbildchen. Das ist ihre Domane, und wenn auch José Billegas (geb. 1848) mit seinen brillanten großen Ezenen von der "Taufe", die Banderbilt faufte, und dem "Tod des Matador", Biniegra n Lasso mit seinen riesigen Prozessionen äußere Erfolge hatten, das Schönste leisten sie alle, Villegas, Bentliure, vor allen Pradilla und Eo = rollan Bajtida (geb.



427. Die Bitwe. Aquarell von Charles de Groug. Bruffel, Privatbefit.



428. Abendgebet. Bon E. Laersmans. Dresden, Gemäldegalerie.



429. Im Atelier. Bon Alfred Stevens. Brüjfel, Modernes Mujeum.

1862), wenn sie sich im Raum beschränten, in Szenen bom Karne= val, vom Meeresstrand, von der Arena, von firchlichen Festen ein prasselndes Feuerwerk von leuchtenden Farben abbrennen, den tapriziösen Ornamenten altmaurischer Architekturen nachgehen oder einen malerischen Winkel aus einem ehrwürdigen Kloster mit verblaßten Wandgemälden aufsuchen. moderne französische Kunst hat selt= samerweise trot der Rähe feinen nennenswerten Einfluß auf bas benachbarte Spanien ausgeübt. Höchstens Antonio della Gan= dara (geb. 1862) ift zu nennen, der aber ganz zum Pariser ge= worden und mit seinen delikaten Frauenbildnissen in die Nähe von Whistler und Carrière gerückt ist. Eine Einwirfung des Pleinairis= mus ist bann etwa in einigen Studien von Sorolla y Bastida zu spüren. Später hat sich vor allem Ignacio Zulvaga (geb. 1870) einen Namen gemacht, der in breit gemalten, ganz deforativ gehal-

tenen Lildern von glutäugigen Zigeunerinnen, Bettlern, Musikanten und allerlei ähnlichen Gestalten aus Madrid und vom Lande Belazquez und Goha mit modernen Mitteln zu erneuern strebt (Abb. 438). Die analhsierende, unruhige Buntheit der sonstigen spanischen Malerei, die oft genug in ein leeres Virtuosentum führte, ist hier endlich überwunden. Vielleicht ist es der Beginn einer neuen Farbenanschauung, auf den auch noch einige andere jüngere Künstler von Pariser Schulung hinweisen. Es wird sich für die Spanier darum handeln, diese ernstere Aussaliung mit ihrer nationalen Art zu verbinden.

Auch Italien ist in die frische Kunstbewegung des neunzehnten Jahrhunderts ziemlich spät eingetreten. Auf den Weltausstellungen der fünfziger und sechziger Jahre standen die Nachsfahren Massachen Wusdelangelos noch hinter den Künstlern der anderen Nationen weit zurück; ein französischer Kritifer nannte ihre Heimat damals verächtlich das "Grab der Malerei". Jahrzehnte hindurch macht, sich jenseits der Alpen sast ausschließlich jene industrielle Betriebsamkeit breit, die in erster Ande aus Durchschnittsgeschmack des Reisepublikums zu gefallen suchte. Diese Publikumennste und wente noch ihre Kolle, aber seit einigen Jahrzehnten ist doch eine jüngere kannte mehren wirdestiegen, die ernstere Ziele ins Auge saßt, nachdem bereits um 1850 in Flore



430. Dune bei Nieuport. Bon Bictor Gilfoul.

stil, der neben der Bedutenmalerei den Herrn spielte, den Arieg erklärt hatte, ohne eine tiefersgehende Wirkung auszuüben. Die größten Hoffnungen sette man lange Zeit auf die Künstlersschaft Neapels. Dort trat Domenico Morelli (1826—1901) auf, ein Meister scharfer realistischer Beobachtung und ein glänzender Virtuose der Lichtmalerei. Er wies zuerst auf ein strenges Studium der Natur, das er dann in historischen Szenen betätigte (Abb. 439), und in seinen christlichen Bildern, wie der Versuchung des heiligen Antonius oder der Erweckung von Jairi Töchterlein, mit einem eigentümlichen Sinn für die ekstatischen Außerungen religiöser Verzückung verband. Morellis Schüler Francesco Paolo Michetti (geb. 1851) ist eines der glänzendsten Talente



431. Ruhe, die Lene durchschreitend. Bon Emile Claus. Bruffel, Modernes Mufeum.



432. Der Kampf um Patroflos' Leichnam. Bon Antoine Biert. Bruffel, Biert-Mujeum.

der neueren italienischen Kunst. Michetti, der sich nach einem bewegten Leben in einem kleinen Abruzzenneste, in Francavilla a Mare bei Astone, niedergelassen hatte, gab sich gern als ein Künstler von naiver Ursprünglichkeit. Toch er beherrscht als einer der gewandtesten und raffi-



137. Der Bach. Bon Léon Frédéric.

niertesten Technifer die gange Stufenleiter der modernen Mittel und weiß je nach Bedarf seine Register zu ziehen. Seine Bilber, Szenen aus dem Bolfsleben, Prozessionen, Hochzeitsfeste, Landichaften, sind hervorragende Leistungen in der le= beniprühenden Mom= position wie in der foloristischen Bravour. Er verrät darin oft ebenso wie die anderen Mit= alieder der neapolitani= schen Schule den Ein= fluß Fortunns neben dem Morellis; ganz un=



434. Freur De. Bon Zef Leempols.

abhängig aber ist er in seinen kleineren Landschaften, namentlich in den Pastellen, die mit ungewöhnlichem Geschick in schnell hingeworfenen, sast japanisch anmutenden Improvisationen irgendeinen Eindruck sesthalten. Die italienische Landschaft erscheint hier in einer originellen Bariation, ganz anders, als wir sie sonst zu sehen gewohnt sind; alle glatten, süßlichen, "blühen» den" Palettentöne sallen sort. In anderen Arbeiten wieder, zumal in den überlebensgroßen Einzelköpsen, kann Michetti sehr oberstächlich sein.

Der Schwerpunft der italienischen Malerei aber lag gegen Ende des Jahrhunderts nicht im Suben, auch nicht in Rom, unter beffen Runftlern Ariftibe Cartorio (geb. 1861) mit feinen großen, umftändlichen Allegorien und seinen besseren fleineren Studien, namenilich flotten Tierifiggen, am meisten Erfolg hatte — von den jüngeren Malern der Hauptstadt ragen Antonio Mancini mit seinen geschickt arrangierten, doch virtuosenhaften Lichterspielen, und Camillo Innocenti, eine glänzende foloristische Begabung, bervor -, jondern in Benedig, deijen ewige Schönhen anderseits den schrecklichen Bedutenmalern auch heute noch die meisten Angriffsflächen bietet. Der Ahnherr der modernen venezianischen Runft war Giacomo Favretto (1849—1887), deffen früher Tod mahrhaft ein Unglud für fein Baterland war. Favretto war Benegianer vom Echeitel bis gur Sohle; die gange reiche Tätigfeit der furgen Laufbahn, die ihm beschieden war, widmete er der Verherrlichung seiner Beimat. Was alle seine Bilder miteinander verbindet, ift die Bornehmheit des Tons, der nie ichwantende Geschmad ber Farbengebung, die breite, duftige Leichtigfeit des Bortrags. Er verschmähte es nicht, auch humoriftische und ans Genrehafte ftreisende Szenen zu verwerten, und mit besonderer Borliebe behandelte er das Treiben der Lagunenstadt, auf der Piaggetta, auf dem Mialto, vor der Marfusfirche, namentlich gur zierlichen Rofofozeit; aber nie drängt fich das Stoffliche vor, alles ift nur ein Suchen nach neuen Garben- und Lichteripielen (Abb. 440). Trop feinem frühen hinscheiden war Favrettos wohltätiger Ginfluß bedeutsam. Gein Bermächtnis verwalteten Bartolommeo Beggi (geb. 1851), ein liebenswürdiger Schilderer der Märchenftadt, neben ihm Giujeppe Miti Zanetti (geb. 1860), als Radierer noch tüchtiger benn als Maler,



435. Studie von Mariano Fortuny.

Emilio Gola (geb. 1851), der in breitem, frischem Bortrag Szenen aus Benedig und Mailand malte, und Guglielmo Ciardi (geb. 1843).

Wie aus allen Nachbarländern Frankreichs, kamen auch aus Italien einige Künstler nach Paris, die dort seshaft blieben. Zu ihnen gehört Giuseppe de Nittis (1846—1884), den wir schon als einen Freund Manets kennenlernten, und der als ein früher Impressionist, ein wenig mit Nassault verwandt, am liebsten städtische Straßen und Pläße mit ungemein lebendiger Kunst wiedergab. Ein anderer Italiener, Giovanni Boldini (geb. 1845), ist in Paris einer der geschicktesten Frauzosen, ein eleganter und kapriziöser Boulevardmensch geworden, ein Allesskönner, der jedes Thoma mit der gleichen Virtuosität und derselben Freude an hell flimmerndem, in tausend Kuancen unviervem Sonnenlicht hinzaubert: Blicke aus dem Park von Versailles, venezianische nichtun, Nordin unreinen und Bildnisse. Namentlich die pikanten, tief ausgesschnittenen Vill dam, die in kusten Kinder der reichen Leute, die er so oft gemalt hat, sind seine Spezialität. In Univ anch ein charafteristischer Männersopf wohl gelingen konnte, beweist sein glänzendes kunde der andzigiährigen Menzel, das bei einem Besuch Boldinis in Berlin entstand.

Doch auch die heimische Entwicklung der italienischen Kunft nahm einen weiteren Aufstieg. Immer mehr verschob sich dabei der Schwerpunkt vom Enden des Landes nach dem Norden. Die Maler erfannten die Gefahr, welche die Schönheit ihres Vaterlandes für sie mit sich bringt. So suchten fie denn neue Stätten auf. Aus der weichen Farbenpracht der Ebene flüchten sie nun gern in die herbere Landschaft des Ge= birges, aus der lauen Luft und der Lieblichkeit des Arnotals und des Golfs von Salerno in die wilden Schluchten der Abruzzen oder in die unfruchtbare Dde der römischen Campagna oder gar in die Hochtäler der Alpen. Hier ward Giovanni Segantini (1858—1899) der Herricher und Kührer. Die Österreicher rechneten Segantini gern zu den Ihren, weil er im südtirolischen Arco geboren war; doch er gehört nach Abstammung und Art durchaus der Apenninenhalbinsel an. Sein Name steht auf der Tafel der Besten des Jahrhunderts mit goldnen Lettern eingegraben. In Mailand, wo Segantini, ber Bauernsohn, den Übergang vom Schafhirten zum Künstler vollzog, lernte er die große Bauernwelt Millets kennen, auch Favrettos Einfluß ist in den Erstlingsarbeiten zu bemerken, und vielleicht gar ein Abglanz der ersten fran-



436, Sphing. Bon Fernand Khnopff.

zösischen Impressionistenbilder. Doch aus alledem schuf Segantini sich eine eigene Welt und eine neue Technif gleich dazu. Er zog fich in das Oberengadin zurud, in die Nähe des Malojapasses, wo er die Großartigkeit des Hochgebirges malte, seine fahlen Bergketten, die keinen Baumidmud mehr tragen, und deren Umriffe fich fo feltsam icharf in der flaren, harten Luft abheben, seine stillen, arbeitsamen Bewohner, die in schwerer Arbeit der Natur ihren Lebensunterhalt abringen muffen, malte die verlorenen Sutten der Sirten, die spärlichen, gelbgrunen Beiden, über denen blendendweiße Gletscher zum Simmel ragen, die Felsen und die verschneiten Höhenzüge, und malte in seinen Schilderungen, die dieses ganze unverbrauchte Stoffgebiet mit realistischer Chrischfeit ausschöpften, boch zugleich auch die geheime Seele des Landes mit hinein (Abb. 441). Bas er gab, war fein Nachbilden der Birflichkeit, sondern ein tieses Erleben und Neuschaffen. Alles erhält eine höhere Bedeutung, und die Menschen erscheinen wie lebendige Berkörperungen des Bodens, auf dem fie fteben. Go gelangte auch Segantini gu der homerischbiblischen Epif Millets, zu der Stilisierung von innen heraus, die hier die Bewohner des Engadins in ihrer schlichten Natürlichkeit und zugleich zu Inpen gesteigert vor unser Auge führt. Die malerijche Technif, in der diese Bilder von der Arbeit, von der beschaulichen Ruhe des hirtenvolkes dort oben, von seinem Zusammenleben mit den Tieren des Stalls und der Weide, von seinen kargen Freuden und trüben Stunden gemalt sind, beruht auf einer Analyse der natürlichen Farben, die an Monet erinnern würde, wenn nicht an die Stelle des Leichten und Flüssigen hier eine massive, fast gemauerte Testigfeit trate. Diese Aufteilung der Birklichkeitsfarben in ihre



437. Die Übergabe von Granada. Bon Francisco Prabilla.

Elemente muß in jener Zeit in der Luft gelegen haben. Auch ein anderer, wenig alterer Mailänder Künftler, Gaetano Previati (geb. 1852), beschäftigte sich mit dem gleichen Problem. Segantini führte die Lösung mit eiserner Konsequenz durch und erfand sich jene eigentumliche Manier der fest aneinandergefügten biden kleinen Farbenwülfte, an denen feine Bilder fenntlich find. In diefer Spachteltechnif konnte er die flare, fuhle Belligfeit der Engadiner Conne chenjogut wiedergeben wie die blajjen Schatten der Commernachte oder die schillernden Reflere des Winterabends, wenn eine unendliche Schneedecke das Hochtal einhüllt. Er erreichte dadurch eine wundersame Mischung des bewegten Lebens, das diese durcheinandersließenden, miteinander fontrastierenden, sich auflösenden Farbenteilchen in sich bergen, mit der monumentalen Rube, Die der Umrif seiner Figuren zeigt. Gine Zeitlang versuchte es Segantini, somboliftische Bifionen ummittelbar in seine Malojawelt zu entbieten. Aber sein lettes großes Werf, der unvollendet gebliebene, ergreifende Zuflus der drei großen Bilder "Natur — Leben — Tod", führte ihn von Diesen oft etwas gewaltsamen Mompositionen wieder auf den festen Boden seiner früheren Urbeiten gurud, in denen die Poefie aus dem Birflichen unmerflich hervorwächst. Wie in einer Vorabnung seines tragischen frühen Endes hat Segantini hier noch einmal das ganze Wesen feiner Runit bedeutungsvoll zusammengefaßt.

\* \*

Die Nationen Sid- und Westeuropas dürsen sich alle einer jahrhundertealten Kunsttradition rühmen, sie seken nur soct oder beginnen wieder mit neuen Mitteln, was die Bäter geschaffen haben. Anders ist es mit dem Norden und Osten, die erst im neunzehnten Jahrhundert überhaupt in die uropäische Runstdewenung eintraten. Die nordischen Bölfer haben in dieser kurzen Zeit Erstaum wie verhähren Numben sie gleich bei den älteren Kulturen in die Schule gehen, so haben sie dennoch das in die den in der Kunst charafterungen der die Lieben. Anders als Teutschland, das in einer Epoche politischer Berschaften der Gesche und der Berschaften der Gesche politischer Berschaften der Gesche und der Berschaften der Gesche politischer Berschaften der Gesche gesche gesche Gesche Berschaften der Gesche geschaften Gesche gesch gesche gesch gesche gesch gesche ges

wirrung den Einflüssen von allen Himmelsrichtungen her unterworfen war, haben diese nordischen Germanen sich eine eigene Aultur von einer Geschlossenheit der Weltanschauung wie der äußeren Lebensformen geschaffen, um die wir sie beneiden dürsen.

Die Geschichte der danischen Malerei reicht noch am weitesten zurud. Doch was fie schuf,



438. Spanische Gesellschaft. Von Ignacio Zulvaga.

blieb belanglos, bis im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts die charaftervolle Kunst Christoph Wilhelm Edersbergs (1783—1853, Abb. 442) und seiner Nachsolger auftrat, von deren starkem Einfluß auf die norddeutsche Malerei schon die Rede war (s. v. S. 179). Wie die Angehörigen dieser Schule, haben auch die späteren Tänen eine wunderbare Fertigkeit gezeigt, im Ausland



439. Graf Lara. Bon Domenico Morelli.

zu lernen und zu Hause nachher doch wieder eine rechte Heimatskunst zu treiben. Sie schildern am liebsten ihr eigenes Land, ihre Städte, ihre Volksgenossen mit schlichter Natürlichkeit und Wahrsheit. Tabei haben sie stets in der ersten Reihe unter den Vorkämpfern einer immer freieren malerischen Anschauung gestanden. Von Edersberg und den Seinen hatten Runge und Friedrich ihr kühles, helles Licht gelernt. Und wie der Meister selbst, besaßen auch Wilhelm Marstrand (1810—1873) und Christen Koebke (1810—1848) die lustige Helligkeit dieser zarten Malerei, durch die ihre einsachen Ausschnitte aus der Landschaft und aus dem Volksleben in den seinen Schimmer srischesker Farben getaucht erscheinen.

Für die ganze dänische Kunstentwicklung wurden dann die politischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entscheidend. Hatte das Land sich dis dahin eng an deutsche Kultur angeschlossen, so begann man sich jest nach Frankreich hin zu orientieren. Wie die deutschen Künstler nicht mehr nach Kopenhagen in die Lehre gingen, so zogen auch die dänischen lieber nach Paris als aus die deutschen Atademien. Turchwandert man heute die Kopenhagener Musieen, so sindet man die deutsche Kunst nur spärlich vertreten; wohl aber stößt man überall auf hersvorragende Werte iranzösischen Ursprungs, und ein Sammler von internationalem Ruf wie der Brauereitzsinker Josephin bat sich ganz und gar an Frankreich gehalten. Tiese Verschiebung sindet ihren Asweischen in von Werken der jüngeren Tänen. Ihre Landschaften, ihre Aktbilder, ihre Interieurs wohlen antielt auf die Pariser Schulung hin. Auch ein Historienmaler wie Christian Zabrt wond sode. 1843), deisen Werke ganz aus dem Rahmen der konventionellen Weichichtsmalerei bermstallen, anist sie Behutsamkeit der Farben, wie man sie in Frankreich erlernen kann. Tas Kolut:

Modernen dänischen Kunst war lange Zeit Peter Severin Kröner (1851–1909), und die ins sor die utendsten Talente der gesamten neueren Malerei. Kröner hat Porträts, La involution, dann vor allem Küstenpartien von einer bezaubernden Schön-



440. Der Echirmflider. Bon G. Favretto.

heit des Lichtes gemalt. Das scharf geschnittene Dichterprofil Björnsons, der zwischen den Wänden hoher Berge weit ins Land hinaus blidt, der helle Germanenkopf Holger Trachmanns, der vom rojigen Echein des Sonnenuntergangs überglangt ift, die Bilber, die Aroner von fich felbit und seiner blonden Gattin gemalt hat - das sind Meisterleiftungen moderner Bildnisfunst. Nordische Strandstimmungen gelangen ihm ebenso wie Menschengruppen im Zimmer, die vom gelben Lampenlicht beleuchtet find. Berühmt geworden find von Kröners Berfen namentlich die beiden großen Gruppenbilder der Jurn der frangofischen Runftausstellung, die Jakobsen 1888 in Mopenhagen veranftaltet hatte (Abb. 443), und der Sigung der Ropenhagener Afademie. Für die Runft, mit der bier wie dort eine große Schar scharf charafterisierter Männer zwanglos und doch mit flügster Anordnung gruppiert ist, wie jeder einzelne zu seinem Rechte kommt und doch mur ein Teil des Gangen bleibt, ift tein Wort der Bewunderung zu hoch. Die Begabung für folche Thomata gejellschaftlichen Charafters, für das Zusammenstimmen mehrerer Kiguren, die beratend, ichmausend, plandernd, bei Bas- oder Lampenlicht um einen Tisch, oder etwa in der Dammerung im Garten zusammen jigen, ift in Danemark nicht auf Kröner beschränft. Auch Biggo Johanien (geb. 1851) weiß mit großer Runft Szenen diejer Art festzuhalten, in denen iich eine zarie malerische Behandlung mit feinstem Gefühl für den Stimmungszauber des 311timen und Jamiliaren verbindet (Abb. 444). Gin Interieurmaler voll heimlicher Poefie ift Bithelm Sammershöj (1864-1916), der vor allem die matten, gedämpften Farben der Dammerung, die leifen, flingenden Mollafforde des Abends liebt. Man blidt in Zimmer von anheimelnd-altmodischem Reig, in niedrige Raume, die vom Behagen jenes Spätbiedermeierstils erfüllt find, dem in Tänemark die trauliche Junenkunft des Architeften Bindesböll das Gepräge

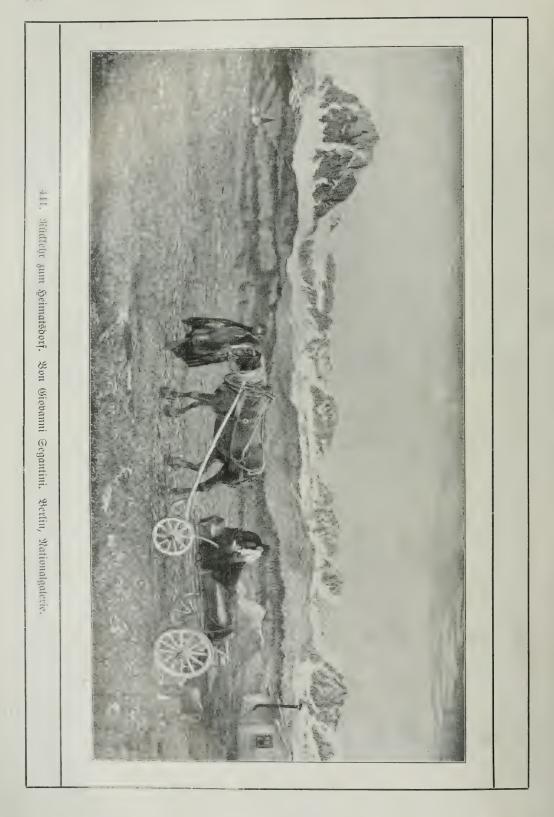

gegeben hat. Es find gang einfache Themata, ein Blid durch ein paar offene Türen oder über eine Wand, an der ein paar Aupferstiche hängen, oder in stille Zimmerecken, in denen junge Frauen lesen, mit einer Handarbeit beschäftigt sind oder leise vor sich hin träumen, Bilder von sparsamen Farben, in benen ein sanftes Braun, ein schimmerndes Weiß, ein dämmeriges Grau, ein trauriges Schwarz mit unsagbarer Feinheit zusammengestimmt find (Abb. 445). Mit schönen Interieurs trat auch Julius Paulsen (geb. 1860) auf, der sich in seinem berühmten Adam= und Eva Bilde als ein meisterhafter Aftmaler erwies und sich daneben, wie auch Hammers= höj und Kröner und R. L. Turen (geb. 1853), als Porträtmaler hervortrat. Die Wirklichkeit erscheint in allen diesen Tänenbildern niemals in ihrer rohen Realität; sie ist immer leise umgedichtei, so daß etwas wie eine innere Melodie aus ihnen mitflingt. Bon dieser Art führt dann ein direkter



442. Mädchenbildnis. Bon Chr. B. Edersberg.

Weg zu der freien Stilisierung der Natur, die manche jüngere Künstler vornehmen, um die Sehnsucht ihrer malerischen Phantaise unmittelbar auszudrücken. —

Glangender noch prajentierte fich die moderne Malerei der Schweden, der "Frangojen des Nordens", die, ähnlich wie die Amerikaner, gang in der Parifer Runftwelt wurzelten, die aber ben Tänen barin folgten, daß sie das Fremde mit der eigenfümlichen Naturanschauung ihres Volkes verbanden. Betrat man in den internationalen Ausstellungen einen schwedischen Saal, jo führte man fich von einem Reichtum umgeben, der entzudte. Aus diesen Landschaften iprach ein modernes Empfinden von höchster Zartheit und Innigfeit, ein pantheistisches Naturgefühl, das Berge und Seen zum Spiegel unferer Stimmungen machte und alle Zweifel und Ahnungen der Seele in die geheimnisvolle Belle der nordischen Sommernacht überftrömen ließ. Gin pridelnder Reis durchdrang daneben die Weltbilder der Echweden, die von der luftigen Romodie des Lebens ergabler Auch dort droben gab es eine Suftorien- und Genrefunft, Baron Guftav von Cederström namentlich (geb. 1845) und Graf Georg von Rosen (geb. 1843), der Direftor der Stockholmer Akademie, haben sich mit Begeisterung in die beimische Vergangenbeit versenft (Abb. 446). Rosen ift außerdem ein tüchtiger Porträtmaler, deisen Bildnis Nordenftölds vejonders berühmt wurde. In den fiedziger Jahren waren es dann vor allem drei Künftler, Die von Paris moderne Anrequigen mit nach Sause brachten und jo in ihrer Seimat eine neue Epoche ber Malerei einleiteten: Sugo Salmfon (1843-1894), Adolf Hagborg (geb. 1852) und Withelm de Gegerfelt (geb. 1844), drei Landichaftsmaler von frischer Empfindung und großem Können. Ihnen schloß sich die jungere Generation an, um ihre Lehren in einem mehr national ichwedischen Ginn weiter auszubauen. Run erft erscheint die charafteristische nordische Landschaft mit den schwermütigen Linien ihrer unendlichen Gbenen und Bergzüge,



443. Das Preisgericht ber französischen Aunstausstellung in Kopenhagen. Bon P. E. Kröper.

mit dem gespenstischen Zauber ihrer Tämmerung und der fristallhellen Klarheit ihrer fühlen Tage. Nils Kreuger (geb. 1858) und Karl Nordström (geb. 1855), die später ihre Landschaften gern mit archaistischen Linien und primitiven Konturen stilisierten, Edvard Berg (1828—1880), der aus einer älteren Generation in diese moderne Schule hineinragt, Gustav Hjaestad (geb. 1868), der virtuose Schneemaler, und ein Angehöriger des Hauses Bernadotte: Prinz Eugen (geb. 1865; Abb. 448), sind die vorzüglichsten, aber nicht die einzigen Meister dieser ernsten Malerei. Ter Porträtist des Kreises ist Oskar Bjoerk (geb. 1860); neben ihm steht der



444. Zameton Ibend. Ben &. Johanien.

feine Richard Bergh (1858—1919). Als Tier= maler von origineller Araft kommen hinzu Georg Arfenius (geb. 1855), ein glänzender Technifer, der mit flot= tem, breitem Pinsel prachtvolle Wirkungen erzielt, und Bruno Liljefors (geb. 1860), der als Maler und Jäger die einsamen Bebirgspartien und Küstenstriche seiner Seimat durchzog und wie fein anderer die Tiere belauscht hat, die seine Büchse und sein Pinsel

gleich sicher zu treifen wiffen (Abb. 447). Namentlich seine Eidervögel, sein Adler und Geier, seine Lummen und wilden Gänse, de= ren Flügelichtag Lilje= fors mit fühnem 3mpreffionismus festge= halten hat, erregen bei jeder neuen Begegnung Staunen. Reicher ist der Erfindung und nicht minder glänzend in der Meisterschaft des male= rischen Ausdrucks ist Ernit Josephjon (1851—1906), der sich in seinen außerordent= tichen Porträts, in jeinen Erinnerungen an Frankreich und Epanien, in dem Rem= brandtschen Lichterspiel seiner Interieurszenen und in dem reifen Naturshmbolismus seiner großen Bilder ("Räf-



445. Connenstäubchen. Bon B. Hammershoj.

fen", "Strömfarlen") als einer der Führer Jungschwedens erweist. Alle diese Künstler treiben eine eigentümlich aristofratische Malerei; ein Naturalismus im Schulsinne, eine Proletarierfunst wollte hier nie gedeihen. In jolder Luft aber konnten fich um jo eher zwei glänzende Talente entwickeln, wie Carl Larijon (1853-1919) und Anders Jorn (geb. 1860), die an blendender Geschicklichkeit ihresgleichen juden. Gie gehen gang verschiedene Wege. Larijon hat Wandmalereien mit hellen, lichten Farben und einem Deforationssinn von japanischer Feinheit gemalt, hat in entzudenden Uquarellen fein schwedisches Holzhaus, das er fich in weltverlorener Einfamkeit baute, und feine gange stattliche blondföpfige, blauäugige Familie porträtiert (Abb. 449). Die Sammlung biefer Blätter in dem Album "Set hem" ift das schönste haus- und Bilderbuch der letten Jahrzehnte. Born aber ift ein Parijer geworden vom Scheitel feines runden Bauernschädels bis in feine fenfiblen Fingerspiken. Besonders liebt er in seinen Porträts und Figurenstudien ein von der Seite icharf einfallendes Licht, das die Gestalten in schummerigem Halbdunfel trifft und fie aus dem Hintergrunde plastisch herausmodelliert. Red hingestrichene Lokalfarben, ein leuchtendes Rot, ein glanzendes Brun, ein blanfes Belb, werden geiftreich in diesen Lichterfampf gesett. Geine Bauernbilder vor allem gaben Unlag zu jolchen luftig-bunten Effeften. Doch Born ift im Boulevardcafé (Abb. 450) ebenjo zu Hauje wie in der schwedischen Landschaft, bei der Kirchweih im Torje oder im Hause des behaglichen Bourgeois. Eine Rofotte, die aus hell beleuchtetem Hause auf die bunfle Strage tritt, der weiche Schmelz eines garten Frauenforpers, den üppiges Pelgwerf



446. Der verlorene Sohn. Bon G. Graf Rosen. Stochholm, Nationalmuseum.

umschmeichelt (Tafel XVI), ein Blick in einen dicht besetzten Omnibus, eine Dämmerstimmung am Spiegel eines Sees, spanische Bettler und Zigeuner, blonde Kinder, die tobende Brandung des Meeres, das alles gelingt ihm mit der gleichen sieghaften Sicherheit und wird zu einem genialen Malerwerk voll flimmernden Lichtes. So steht Zorn vor uns als die äußerste Spitze der schwedischen Impressionistenkunst.

Die Aunst der Finnländer ist der schwedischen eng verwandt. Albert Edelfelt (1854 bis 1905) war wie Zorn durchaus ein Franzose in der glänzenden Malerei seiner Porträts (die Sängerin Ufté), seiner Bauerngruppen (Ubb. 451) und seiner Szenen aus der Geschichte und



4 7. Buche und Cein. gie. Bon B. Liljefors. Dresden, Gemälbegalerie.



Anders 3orn: Maja. Berlin, Nationalgalerie.





448. Das stille Baffer. Bom Prinzen Eugen von Schweden. Stochholm, Nationalmufeum.

Legende. Axel Gallén (geb. 1865) ist gleichfalls von der Pariser Hellmalerei ausgegangen, die in leuchtendem Glanz über seine realistischen Bilder strahlte, dis er im Anschluß an die alte Trasdition der primitiven nordischen Kunst zu eckigsherben Stilisierungen überging (Szenen aus dem finnischen Nationalepos Kalewala). —

Die Norweger haben wie die Danen lange Zeit in engem Berkehr mit Teutschland gestanden. Wir sahen schon in einem früheren Abschnitt, wie J. C. A. Tahl die Tresdner Landschaft zu Unfang des Jahrhunderts beeinflußt hat (3. 185). Auch von dem Genremaler Adolf Tidemand war schon die Rede (S. 51). Abulich war Hans Frederif Gude (1825-1903), ber früh nach Duffeldorf zu Schirmer fam, ipäter an der Kunstichule in Karlsruhe und zulett in Berlin unterrichtete, fast zum Deutschen geworden. Gude hat sich durch seine tüchtigen Bilder aus der norwegischen Landichaft, zumal durch seine Fjorde, ausgezeichnet (Abb. 452); weit bebeutender aber war feine Wirksamfeit als Lehrer: in seinem Atelier ift gahlreichen jungen Deutschen die Schönheit der einfachen Ratur aufgegangen. In Tuffeldorf wurde auch Ludwig Munthe (1841—1896) heimisch, der in fräftig gemalten impressionistischen Landschaften namentlich Waldund Winterstimmungen von hohem Reig wiedergegeben hat. Der Realismus fand bei den derberen Norwegern überhaupt mehr Antlang als bei den eleganten Schweden. Chriftian Arogh (geb. 1852), ber in den fiebziger Sabren in Berlin ftudierte und Mag Alinger nabestand (deffen Zeichnungsfolge "Zum Thema Chriftus" mit einer Jugendarbeit Kroghs in äußerlichem Zusammenhang fteht), ging als Schriftsteller wie als Maler den naturalistischen Problemen der modernen Welt nach. In seiner Heimat hat er später vor allem das Meer und das Leben der Seeleute in prachtvollen Bildern studiert. Ein glänzendes, vielseitiges Talent ift Erif Werenstiöld



449. Die kleine Susanne. Von Carl Larison. Göteborg, Museum.



450. Auf dem Pariser Boulevard. Bon Anders 3orn.

(geb. 1855), der in Paris gelernt hat, die annutigsten Lichterspiele vorzutragen, Freiluftbilder von frappanter Wirfung zu schaffen, dann wieder die zarte Poesie der Abenddämmerung aufzusuchen, nordische Volksbücher, wie Andersens Märchen und Ashjörnsens Erzählungen, mit freier phantastischer Laune zu illustrieren und, nicht zulett, ein meisterhafter Porträtist zu werden. Werenstisch hat uns die schönsten Bildnisse von Ihsen und Björnson (Abb. 454) geschenkt und hat wie niemand sonst die verträumte Junigkeit Edvards Griegs wunderbar eindringlich wiederzgegeben. Ganz zum Franzosen ist Fris Thaulow (1847—1906) geworden, ein Meister gesichmackvoller Landschaftsmalerei. Aleine Ausschnitte aus ebenen Kevieren mit den leicht bewegten Welken gligernder Flüsse, mit einsamen Häusern, aus deren Fenstern Lichter durch die Tämmerung blinzeln, dann namentlich Winterbestimmungen mit Schnee und Gis, oder Tauwetter mit seuchter Nebellust sind seine Lieblingsthemata (Abb. 453). In Frankreich wie in seiner norwegischen Heimat und an der Etschbrücke in Verona hat er diese Motive aufgesucht. Liebt Thaulow den Winter und die Tämmerung, so war Gerhard Munthe (geb. 1849) der Maler des Frühlings und der sonnigen Hunenkil des altnordischen Kunsthandwerfs überging.



451. Trauer. Bon Albert Edelfelt.

Die nichtdeutschen Bölfer der früheren habsburgischen Monarchie, deren Kunst gleichsalls erst jest in den europäischen Kreis eintrat, hatten es bis zum Ende des Jahrhunderts noch nicht verstanden, die Lehren des Auslands zur Ausbildung einer nationalen Eigenart zu benutzen. Sinige von ihnen sinden wir in München, wo sie dei Piloty Geschichtsmalerei sernten. So vor allem den Polen Jan Mateisto (1838—1893, Abb. 455), der dann Tirestor der Kunstschule in Krasau ward und in ungeheuren, mit einem Übersluß an Farbe gemalten Bildern, die von kostümierten Figuren wimmeln, von der Vergangenheit seines Volkes erzählte (Reichstag zu Warschau, Koscziusko bei Maclawice: daneben Jungfrau von Trseans). Der den Ungarn Julius Benezur (geb. 1847), der später die Leitung der Budapester Atademie übernahm. Der den Tschechen Vaclav Brozik (1851—1899; Gesandtschaft des Königs Władisław). Tem Düsseldorser Kreise gehörte der Ungar Michael Munkacsy (1846—1900) an, der mit außersordentlichem koloristischen Können und genialer Benuzung des altmeisterlichen Helbunkels



452. Geeftud. Bon S. F. Gube.

Motive aus dem Bolfsleben feiner Heimat, dann in Paris Ausschnitte aus dem Leben der französischen Hauptstadt malte, am liebsten aber pathetische Historien= bilder schuf (Abb. 456), von denen die Kreuzigung und der Christus vor Pilatus weithin berühmt ge= worden sind. Wir sahen schon, wie stark der Ungar während seines Pariser Aufenthalts durch die wuchtige Breite seines Vortrags und sein malerisches Sand= werk auf viele jungere Deutsche, darunter Liebermann und Uhde, wirkte. Für seine prachtvollen Landschaften hat Munkacsh viel

von seinem Altersgenossen Ladislaus de Páal (1846—1879) prositiert, der in Barbizon selbst die Art der Fontainebleauer studiert hatte. Aus der Leiblzeit ragt unter den ungarischen Malern Paul Merse von Szinhei (geb. 1845), aus der impressionistischen Ara Rippl-Ronai (geb. 1870) hervor. Von den Polen und Ungarn haben später einige als Bildnismaler in Wien eine Rolle gespielt. So Leopold Horvorit (geb. 1848), der die vornehme Gesellschaft der österereichischen und der ungarischen Hauptstadt (Kaiser Franz Joseph, Koloman Tisza, Fürstin Sapieha) zuerst in breit hingestrichenen, sockeren Farben, später immer klarer und fühler por



453. Rote Tächer. Bot frie I gulero.

Oder Rasimir Pochwalski trätierte. (geb. 1856), ein Schüler Matejkos, der die derbe Technif seines Meisters auf das Por= trät übertrug und damit Wirkungen von verblüffender Lebendigkeit erreichte. Der Nachfolger Matejfos an der Krakauer Kunstichule ward Julian Falat (geb. 1853), ein Maler frischer Winterlandschaf= ten. Paris und München verdankt Waclav Sahmanowski (geb. 1859) feine Ausbildung, der die Lichtmalerei des Impressionismus und das Monetsche Komma auf riefige Bilder aus dem Landleben fei= ner Heimat in Anwendung brachte und später zu einer von Rodin beeinflußten bildhauerischen Tätigkeit überging. — Bon den deutsch=böhmischen Künstlern, deren Beros in früherer Zeit Josef Manes (1821—1871) war, ist später besonders Emil Orlik (geb. 1870) hervorgetreten, ein Genie in allen dekorativen Künsten, mit allen graphischen Techniken und Aufgaben



454. Björnstjerne Björnson. Bon G. Berenstiöld.

vertraut (j. auch Abb. 524) und ein Meister in der Kunst, eine Fläche mit pikanten Farbenreizen zu schmücken. Auf eine solche Begabung mußte die japanische Kunst besonderen Einsluß üben, und Orlik vertieste seine Kenntnisse von den Meistern von Nippon, indem er selbst eine Reise nach Ostasien machte, von der er noch mutiger und in seiner deforativen Sprache gesesteter wiedersehrte. Seine Schaffenskraft umfaßt viele Gebiete, böhmische Aleinstadtszenen von realistischem Humor, Landschaften und Wandbilder von seiner Stimmung, Plakate und Buchschmuckarbeiten von graziöser Leichtigkeit, meisterliche Radierungen, Bildnisse von klarer Charakteristik. Seit 1904 sehrt Orlik am Berliner Kunstgewerbenuseum. Von den böhmischen Landschaftern sei Lactav Radir sti (geb. 1868), der wiederum in Paris die Lichtmalerei der Impressionisten mit allen ihren Verseinerungen studiert hat, von den jüngeren Polen, die sich der modernen Malerei mit Enthusiasmus in die Arme warfen, Foseph Mehoffer (geb. 1869) genannt.

In lebhaftem Tempo war Außland vorwärts geschritten. Porträtisten, Soldatenmaler und Genrekünstler von mittleren Graden hatten im Zarenreiche lange Zeit das Bedürsnis der Aunstsfreunde gedeckt, die sich im übrigen an das Ausland hielten. Unter den Militärmalern ist Alexansder Orlowskh (1777—1832) zu nennen, ein redlicher Beobachter des Lebens und der Birklich keit, unter den Porträtisten Tmitri Lewizki (1735—1822), aus dessen Werken namentlich sein Inklus von Bildnissen der Pensionärinnen des adligen Smothns-Stifts berühmt geworden ist



459. Phryne. Bon &. Siemiradzti. Et. Petersburg, Staatsbefig.

bis 1876), die beide an den Gemälden der Jaafsfathedrale in Petersburg beteiligt sind, und ein ganzes Bataillon kleinerer Geister schloß sich Brüllov an. Einen großen Ersolg hatte erst wieder Hendrif Siemiradzkh (1843—1902) mit seiner Phrhne (Abb. 459) und seinem Sensationsbild "Die Fackeln des Nero", das eine Rundreise über den ganzen Kontinent antrat. Eine Verinnerlichung und Vertiesung des rasch schablonenmäßig gewordenen Betriebes hatte schon vorher Alexander Jwanow (1806—1858) angestrebt, der an Stelle der Oberslächlichkeit und Außerlichkeit gewissenhaftes Studium und Eindringen in das Wesen des Gegenstandes predigen wollte. Ein Beispiel sucht er selbst in seinem großen Gemälde "Die erste Erscheinung des Messias



460. Die Avelyceit Les Arieges. Bon W. Wereichtichagin. Mostau, Tretjatow-Galerie.

im Bolke" zu geben, an dem er länger als fünfundzwanzig Jahre mit eisernem Fleiß arbeitete, und deisen Vorstudien noch mehr als das Werk selbst einen Künstler von großem Zuge und eminenter Begabung erkennen laffen; weiterhin in seinen eigentümlich modern anmutenden Freilichtaftstudien. Der Realismus jeste dann auch in Rußland mit der Genremalerei ein, die schon im Beginn des Jahrhunderts durch die wahrheitsgetreuen, schlichten Schilderungen aus dem Bauernleben von Alexis Wenetianow (1779-1847) eingeleitet worden war, aber erst später durch Wassilh Sternberg (1818—1845) und namentlichdurch Paul Andreewitsch Fedotow (1815—1852) das Publi= kum eroberte, der durch geschickt vorgetragene Humoristika und Morali= täten ("Der Major auf Freiersfüßen", "Der Morgen nach dem Hochzeits= tage", "Die Mausefalle" usw.) seine Leute zu fesseln wußte. Schärfere Töne wurden angeschlagen, als die politische Bewegung langfam in Fluß geriet. Run wollte man nicht nur



461. Leo Tolstoi. Bon J. Rjepin. St. Petersburg, Privatbesit.

unterhalten, sondern erziehen, warnen, auftlären. Das lauteste Echo fand bei dieser mehr ethischen als fünstlerischen Tätigfeit Wassiln Wereschtschagin (1842—1904), der neben Tolstoi die Parole "Krieg dem Kriege" ausgab, zu diesem Zwecke die ausgesuchtesten Greuel mit rücksichtslosem Realismus malte und, selbst ein Kriegsheld von unerschrockener Kampflust, sich so lange im Zeuer der Schlachten tummelte, bis er vor Port Arthur auf dem Petropawlowst ein tragisches Ende nahm. Wereschtschagins Bilder aus dem russisch-türksischen Kriege ("Die Schädelsporamide" [Abb. 460], "Vergessen", "Straße nach Plewna", "Stobeless auf dem Schipkapaß" u. a.) erregten troß ihren rohen Qualitäten in ganz Europa Aussehen, nicht minder seine Gemälde aus Turtestan und Indien. Doch schon die Insten seiner realistischen Christusbilder und des Napoleonzuges nach Rußland hatten seinen Ersolg mehr; die Ansorderungen, die man an die Malerei stellte, waren inzwischen gewachsen. Dennoch ist Wereschtschagin nicht nur durch seine Bersönlichseit interessant. Sein radikaler, beherzter Wirklichseitsssinn ermutigte die ganze süngere Generation in ihrem Kampse gegen die akademische Konvention.

Es war im Jahre 1869, als diese Jüngeren ihr Haupt erhoben, eine Gruppe von dreizehn Schülern der Moskauer Akademie, die ihrer Nährmutter offen den Krieg erklärten. Zu ihnen geshörte der Mann, der seitdem Jahrzehnte hindurch als das Haupt der modernen russischen Kunst verehrt ward: Isja Rjepin (get. 1844). Er war es, der die Malerei des Zarenreiches wieder



459. Phryne. Bon &. Siemiradzfi. St. Petersburg, Staatsbesit.

bis 1876), die beide an den Gemälden der Jaafsfathedrale in Petersburg beteiligt sind, und ein ganzes Bataillon kleinerer Geister schloß sich Brüllov an. Einen großen Erfolg hatte erst wieder Hendrif Siemiradzkh (1843—1902) mit seiner Phrhne (Abb. 459) und seinem Sensationsbild "Die Fackeln des Nero", das eine Rundreise über den ganzen Kontinent antrat. Eine Verinnerlichung und Vertiefung des rasch schablonenmäßig gewordenen Betriebes hatte schon vorher Alexander Fwanow (1806—1858) angestrebt, der an Stelle der Sberflächlichkeit und Außerlichkeit gewissenhaftes Studium und Sindringen in das Wesen des Gegenstandes predigen wollte. Ein Beispiel sucht er selbst in seinem großen Gemälde "Die erste Erscheinung des Messigias



460. Die Apotheoje des Mrieges. Ben & Wereichtichagin. Mostau, Trétjatow-Galerie.

im Bolfe" zu geben, an dem er länger als fünfundzwanzig Jahre mit eisernem Fleiß arbeitete, und deisen Vorstudien noch mehr als das Werk selbst einen Künstler von großem Zuge und eminenter Begabung erfennen laffen; weiterhin in seinen eigentümlich modern anmutenden Freilichtaftstudien. Der Realismus jeste dann auch in Rußland mit der Genremalerei ein, die schon im Beginn des Jahrhunderts durch die wahrheitsgetreuen, schlich: ten Schilderungen aus dem Bauernleben von Alexis Benetianow (1779—1847) eingeleitet worden war, aber erft fpater durch Waffilh Sternberg (1818—1845) und namentlich durch Baul Andree witsch Kedotow (1815—1852) das Publifum eroberte, der durch geschickt vorgetragene Humoristika und Morali= täten ("Der Major auf Freiersfüßen", "Der Morgen nach dem Hochzeitstage", "Die Mausefalle" usw.) seine Leute zu fesseln wußte. Schärfere Töne wurden angeschlagen, als die politische Bewegung langsam in Fluß geriet. Nun wollte man nicht nur



461. Leo Tolftoi. Bon J. Rjepin. St. Petersburg, Privatbesit.

unterhalten, sondern erziehen, warnen, auftlären. Das lauteste Echo fand bei dieser mehr ethischen als fünstlerischen Tätigkeit Wassilly Wereschtschagin (1842—1904), der neben Tolstoi die Parole "Krieg dem Kriege" ausgab, zu diesem Zwecke die ausgesuchtesten Greuel mit rücksichtslosem Realismus malte und, selbst ein Kriegsheld von unerschrockener Kampslust, sich so lange im Zeuer der Schlachten tummelte, bis er vor Port Arthur auf dem Petropawlowst ein tragisches Ende nahm. Wereschtschagins Bilder aus dem russisch-türkschen Kriege ("Die Schädelporramide" [Abb. 460], "Vergessen", "Straße nach Plewna", "Skobeless auf dem Schipkapaß" u. a.) erregten troß ihren rohen Qualitäten in ganz Europa Aussehen, nicht minder seine Gesmälde aus Turtestan und Indien. Doch schon die Insten seiner realistischen Christusbilder und des Napoleonzuges nach Rußland hatten keinen Ersolg mehr; die Ansorderungen, die man an die Malerei stellte, waren inzwischen gewachsen. Dennoch ist Wereschtschagin nicht nur durch seine Persönlichkeit interessant. Sein radikeler, beherzter Wirklichkeitsssinn ermutigte die ganze jüngere Generation in ihrem Kampse gegen die akademische Konvention.

Es war im Jahre 1869, als diese Jüngeren ihr Haupt erhoben, eine Gruppe von dreizehn Schülern der Moskauer Akademie, die ihrer Kährmutter offen den Krieg erklärten. Zu ihnen geshörte der Mann, der seitdem Jahrzehnte hindurch als das Haupt der modernen russischen Kunst verehrt ward: Isja Rjepin (geb. 1844). Er war es, der die Malerei des Zarenreiches wieder



462. Kosafen, eine Antwort an den Sultan schreibend. Bon J. Rjepin. St. Petersburg, Staatsbesis.

auf nationalen Boden stellte. Selbst in Italien malte er eine russischer an der Wolga" sind ein ergreisendes Klagelied von der Qual und dem dumpsen Truck, der auf dem geknechteten Volke lastete. Seine Szenen aus dem Leben der niederen Leute, seine Porträts, unter denen sich die schönsten Bilder Tolstois (Abb. 461) befinden, sind Urkunden zur russischen Geschichte der jüngsten Epoche. Selbst seine Hahrheit, daß



463. Berrit. Bon 3. Lewithan. Et. Petersburg, Privatbefit.

die ähntichen Werfe nicht nur seiner Landsleute dagegen verblassen. Unter Mjepins Mitkämpfern von 1869 interessieren besonders die Brüder Constantin und Wlasdimir Makowsku mit ihren realistischen Aussichnitten aus dem Petersburger Leben.

Das Auftreten jener Gruppe war epochemachend: na= mentlich seitdem ihre Zezeffion von der Afademie den Anlaß zur Begründung der "Gesell= ichaft für Wanderausstellungen" gab, deren Veranstaltun= gen im ganzen Lande reformierend wirften. Aber der Realismus der "Wanderer", wie man sie furz taufte, war doch im Grunde zu troden und pro-

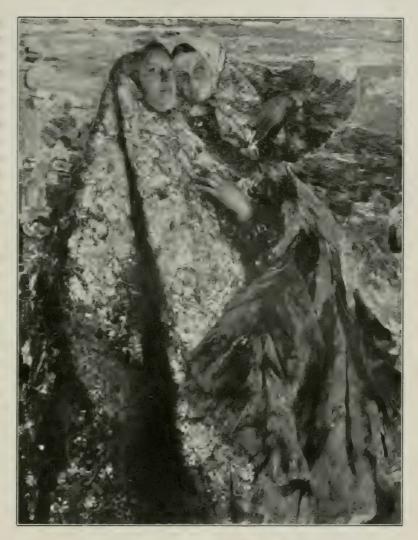

464. Rujijche Bäuerinnen. Von &. Maliavin.

saisch, um auf die Zauer zu befriedigen. Wie überall, waren es nun die Landschafter, die der Entwicklung neue Bahnen frei machten. Auf diesem Gebiete hatte im Anfang des Jahrhunderts noch eine vom Auslande beeinflußte dekorative Manier geherrscht. Tann machte sich ein mehr nationaler zug geltend; namentlich Jwan Schischkin (1831—1898) ging in seinen Bildern von der weiteren nordrussischen Ebene und ihren Bäldern zu einer ehrlichen, freilich nicht sehr poesievollen Raturaussassigung über. Erfolgreicher als er war der Marinemaler J. A. Aiwasiowsky (1817—1900), jahrzehntelang eine Kunstmarkt-Berühmtheit, der, wenn er sich Zeit ließ, neben seinen leeren Essethildern auch Meeresszenerien von großer Schönheit malen konnte. Tann meldeten sich mit Jaaf Lewithan (1861—1900), der von einem tonigen Dunkel zu melancholisch silbergrauen Harmonien überging (Abb. 463), mit Konstantin Korowin (geb. 1861, Abb. 465) und Valentin Serov (1865—1911), dem Meister stimmungsvoller Herbstilder echt russischen Charafters, die Lehren von Barbizon im Zarenreich zum Worte. Und nun waren die Schleusen geöffnet. Ungehindert stürmten die westeuropäischen



465. Der Sänger Schaliapin. Bon K. Korowin. Mosfau, Privatbesig.

Einslüsse über die Grenze, die unglaublichsten Gegensätze setzen sich nebeneinander sest, "Albrecht Türer und Claude Monet, Zurbaran und Beardslen, Claude Lorrain und van Gogh, Palestrina und Richard Strauß", wie Igor Grabar, ein junger Maler und Kunstschriftsteller es bezeichnet; und in der von Sergei Tiagilev begründeten Zeitschrift "Mir Zskußtwa" sanden die modernen Mräste einen Mittelvunst und eine Stüße, wie einst die Jungwiener in "Ver saerum". Serov entwickelte sich, abseits von seiner Landschaftskunst, als ein Porträtist von großen Dualitäten; daneben schuf er vrickelnd-malerische Szenen aus dem hösischen Leben des achtschnten Jahrbunderts, die an Menzel erinnern. Gleichfalls an Menzel, ja sast noch an Chodoswiecki sassen die sierlichen metoto Zeichnungen und Aquarelle von Alexander Benois (geb. 1870) denken. Noch rassungen zu daparter erscheint Konstantin Somov (geb. 1869), der in überaus reizvollen, leicht stadierten Szenen aus dem ancien régime, lieber noch aus der Biedermeierzeit, in graziose ontorativen Entwürsen und seinen Landschaftsstizzen einen Geschmack von höchster Tellan sie versät: er ist die russissie Parallelerscheinung zu Beardsleh

und Thomas Theodor Heine (Abb. 467). Zu dieser Gruppe preziöser Aquarellisten und Graphiter gehören endlich die Versaillesstudien von Stepan Naremitich. Doch auch die andere Seite des ruffischen Wejens, die derb barbarische Gesundheit der unverbrauchten Raffe, kommt in einem Areise jüngerer Aräfte zur Geltung. Bor allem in Tilipp Maliavins (geb. 1869) glänzend gemalten, von dem Schweden Born angeregten großen Bauernbildern, die besonders gern in einem grell aufgetragenen Rot schwelgen (Abb. 464). Und weiter sehen wir Spiegelungen und Reflexe aller modernen Strömungen. So ist Purvits Land= schaften, die von einer freien und starken Naturanschauung erfüllt sind. In den phantastischen und stilisier= ten Landschaften von Nikolai Röh= rich, die Anregungen von dem Finnen Gallen erkennen laffen. In den Bildern der Impressionisten Viftor Mussatov (1869-1895, Abb. 465) und Michael Brubel



466. Im Schlummer. Bon B. Muffatov.

(1856—1910), von dessen Werken das Bild des gesaltenen Engels ("Der Tämon") und die genialen, vom Publikum verhöhnten Stizzen für die Wladimirkirche in Kiew besonders berühmt geworden sind. Und in den Werken einer ganzen Schar leidenschaftlich um Ausdruck ringender junger Talente, deren Reichtum man erst in jener großen russischen Ausstellung erkannte, die 1906 und 1907 durch Europa wanderte und allenthalben Überraschung und Bewunderung erregte.



467 Zeichnung von C. Zomov.



468 Ter Märthrer Tarcisius. Bon A. Falguière. Marmor. Paris, Luxembourg.

## 4. Moderne Plastik und Architektur.

Die Malerei, als die führende Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, war in dem Befreiungskamps vorangegangen, die andern Künste solgten. Auch Plastist und Architektur fanden in seinen letzten Jahrzehnten neue Wege. Wir sahen schon früher, wie sich die Vildhauerkunst langsam aus der Umarmung des akademischen Stils besreite, wie der Anschluß an die Kunst der Barockeit eine neue Freude an sichchlich frastvollen Formen und stärkerer Bewegung mit sich gebracht hatte, und wie in Frankreich ein jüngeres Geschlecht aus intimerem Naturstudium zu neuen und freieren Ausdrucksmitteln gelangte. Das Problem, um das es sich bei der modernen Plastis handelte, war nicht so leicht zu lösen. Denn die Kunst der reinen Form, dies Shmbol alles Geschlechten, in sich Geschlossenen, stand von Hause aus in einem natürlichen Gegensatz zu dem Geist einer Zeit, in der sich alle sesten Formen der Anschauungen und Begriffe zu lösen begannen.

Frankreich blieb auch fernerhin eine Zeitlang an der Spiße. Zwar die Tenkmalssucht, die in Teutichland und Italien, wo sie mit der Herstellung der nationalen Einheit zusammenhing, wahre Orgien seierte, hat auch die Franzosen nicht verschont und in Paris wie in den Provinzstäden eine schwere Menge schwächlicher und phrasenhaster Monumentalskulpturen entstehen lassen. Toch die alte solide Technik der französischen Bildhauer schützte sie dabei immerhin vor den schlimmsten Entsteigungen. Überdies war man in Frankreich vorurteilslos genug, auch dem revolutionären Künster gelegentlich einen Tenkmalsaustrag anzuvertrauen, und eine neuerdings vielsach beliebt gerund worm, die man für die Ehrung bedeutender Männer fand: eine Büste, deren Sockel von wongen allegorischen Gestalten umgeben ist, hat manche reizvolle Restultate gezeitigt. So hat Kausell Berlet es sogar versucht, in seinem originellen Maupassant-Denkmal auf die Stusen des Volkmannts, das die Büste des Tichters trägt, als seine Personissischen seinen Feiner Poesie eine Pariserin in moderner Kleidung zu setzen.

Die temperamentvolle nunft Carpenleg' wurde von zwei Schülern seines Kreises, von Jules Dalou (1838—1902) und Alexandre Falguière (1831—1900), fortgesetzt. Zwar

ift auch Tatou in seinem riesigen "Triumph der Republit" dem rhetorischen Pathos nicht fern geblieben, aber in seinen Busten, seinen Etizzen zu einem "Dentmal der Arbeit" (Abb. 469) und andern Kompositionen (Triumph des Silen, Bacchische Szene) verbindet sich ein startes Formgefühl mit unbedingter Naturwahrheit. Eine Zeitlang hat Dalou in London gewirft (Abb. 470), wohin er als Rommunard von 1871 ge flohen war, und wo er der jüngeren englischen Plastik bedeutsame Anregungen vermittelte. Auch Falguière hat in seinen Denkmälern und großen Effektstücken oft etwas Theatralisches (Abb. 468). Toch auch er ist ein Meister des Porträts gewesen, und die berühmten Figuren seiner Diana und seiner Tänzerin sind hervorragende Leistungen einer Bildnerei, der die Ehrfurcht vor der Natur als das heiligste Gesetz gilt. Falguières Schüler Antonin Mercié (geb. 1845) hat nicht die unbedingte Sicherheit seines Meisters, doch auch er verfügt über ein bedeutendes Können. Mercié ist namentlich durch seine chauvinisch angehauchte "Quand mênie" Gruppe (Abb. 471) populär geworden. Auch eine zweite patriotische Erfindung, die Gruppe "Gloria victis" (im Hôtel de Bille), fnüpfte an den Arieg mit Teutsch= land an und brachte dem Künstler einen großen Erfolg.

Bon Carpeaux über Dalou und Falguière führt



469. Studie für das unvollendete "Tenkmal der Arbeit". Bon J. Talou. Bronze.

jedoch ein direkter Weg zu dem größten Genie der modernen französischen Plastif, zu August Robin (1840-1917). Seine Tat war es, die Brude zwischen der Rubelogigfeit des Geistes unserer Zeit und der Rube der Plaftik, zwischen bem Fliegenden und dem Festen zu finden. Es war natürlich und lag auch nur in der Ronfequeng ber technischen Entwicklung, daß diese Berbindung durch einen engeren Auschluß der Bildhauerei an die Pringipien des Malerischen hergestellt wurde. Rodin begründete diesen Bund fraft feiner Perfonlichkeit und schuf fich fo ein Mittel, alle Zerriffenheit und Sehnsucht der Gegenwart, ihr feufgendes Erfennen, ihre Schwäche und ihr unbegrenztes Wollen in den Rhothmus der Form zu bannen. Er nimmt dabei ebenso wie die impressionistischen Maler die Mitarbeit des Beschauers in Anspruch, indem er den Prozest des Werdens in seinen Werken offen darlegt, so daß wir seine personliche Arbeit miterleben. Teutlich sehen wir in Rodins Marmorwerten, wie die Figur sich aus dem Stein löst; gang wie die Impressionisten bleibt er vor dem "legten Stadium" der Ausführung stehen. Tabei wechselt er in der Behandlung der einzelnen Teite. Dort verschwimmt noch alles und geht in die unbelebte Materie über; dort ift mit meifer Berechnung die Ausführung abgebrochen, die Bohrlöcher der Maschine und die Spuren des Meißels sind nicht überarbeitet — aber hier ift ein Stück Marmor ganz frei geworden, der Sauch des Echöpferodems hat es getroffen, und menichliche Glieder, im Innerften belebt und bejeett, streben gum Lichte. Und diese Blieder und Figuren nun find völlig aus der Materie erlöft und in die Sphäre der reinen Form emporgehoben; fie tragen den Stempel des Beworbenen, nicht mehr des Werdenden, und zeigen die Formen der Natur in besonnenster Auswahl des Wesentlichen. Zeder Muskel zittert und spannt sich unter der Haut, die doppelt warm und





470. Brunnen in London. Bon J. Dalou.

471. "Quand meme". Bon Ant. Mercié. Marmor.

weich erscheint im Kontrast zu der Kälte und Härte des Steins; das Blut strömt und pocht in den Adern, die Rerven zucken und beben. Der ganze physische Organismus atmet und arbeitet, das Aleisch blüht und dustet, doch alles wächst über die Virtlichkeit hinaus und wird zum blühenden Sumbol der zeugenden Natur und des Lebens. Das ist Rodins unerhörte Wirfung: malerisch eingesührte Plastit; durch das Vibrierende und Verschwommene vorbereitete Klarheit; Bestimmtheit, die durch das Unbestimmte gegangen ist; das Unorganisch-Körperhaste, der Stein, erst gelockert und dann organisch körperhast geworden. Im Versolgen dieser Entwicklungsreihen, im Vergleichen der Kontrasie, welche die Endpunkte bilden, liegt der außerordentliche Reiz sür den Beschauer (Albb. 472). Ondurch, daß ringsum die viessagenden Andeutungen srüherer Stadien zu sinden sind, verlieren die I. Und, an denen die Formen ausgeglättet erscheinen, sede autoritative Arroganz. Sie stellen sin zu dieser Umgebung nicht als ein "Fertiges" dar, sondern nur als ein anderes, in gewissem Sinn Kolmres, aber noch immer nicht endgültiges Stadium der Formaussagen albeiten Ratiel eralis das, einen seinen Hungs am ahnenden Verstehen, am Lösen gebeimmisvoller Rätiel eralis das, einen seiten Halt. Es sieht das Heiligtum der Form,



472. Danaide. Bon August Robin. Marmor.

das aus dem Wogen des Chaos aufragt. Rodins Bronzen vollends fünden noch lauter von der Arbeit seiner Hand; denn in gehorsamer Treue folgt der Metallguß dem leisesten Truck jedes Fingers auf der weichen Tonmasse des Modells.

Langfam stieg Rodin zum Gipfel auf. Zwar ichon seine frühesten großen Werte, der "Mann der Urzeit" und der "Johannes", die beiden wundervollen Brongen des Luxembourg, ja auch seine Erstlingsarbeit, die Buste des "Homme au nez cassé", hoben ihn hoch empor über die zeitgenöffische Plastif. Ein Realismus lebt hier, der die Züge der Natur mit unvergleichlicher Schärfe festhält und fie bennoch zugleich aus der Bedingtheit des Einzelfalles zu höherer Weltung rettet. Und schon erscheint die Rodinsche Gebärde, die den Beschauer weit über das Runftwerk selbst hinausweist; schon erscheint der erschütternde Ausdruck des inneren schmerzvollen Erlebens, der flagende Sehnsuchtsruf des modernen Menschen nach einem Ausgleich seiner sinnlichen und geistigen Natur. Noch erklingt er milder und gedämpfter; aber dann wächst er, ichwillt an, bis er sich in dem grandiosen Monument Bictor Hugos (für den Garten des Luxembourg) zu ichrechafter Erfenntnis, in den leidenschaftlichen Kompositionen des Söllentors für das Musée des arts décoratifs zu wilder Verzweiflung, in der bizarren Statue des Balgac, die vom Sohn der Menge überschüttet wurde, ju schluchzender Efftase steigert. Robin sah Bewegungen, Bewegungsteilchen und Bewegungsübergänge, die man vor ihm nicht beachtete. Das geschärfte Auge der neuen Zeit entdedte hier wie überall einen unerschloffenen Reichtum. Und er war stark genug, an jeder Stelle das Gewimmel der flüchtig vorüberhuschenden, kaum bemerkbaren Teilerscheinungen zu bannen, sie zu einem Formelement zu verschmelzen, das keiner einzelnen von ihnen glich und doch sie alle enthielt. Diese Kraft gibt seinen Werken die innere Harmonie, die aller äußeren Harmonie der Nonvention spottet, ob sie sich ihr durch den zufälligen Charafter des Themas von außen nähert, wie in dem Menschenpaar des "Ausses" (Abb. 473), oder jie geradezu verhöhnt, wie in der scheinbar zerklüfteten, an gotische Sol-



473. Ter Kuß. Von A. Rodin. Marmor. Paris, Luxembourg.

ifulpturen erinnernden Gruppe der jechs Bürger von Calais, die im Büßerhemd, den Etrick um den Hals, den Todesgang zum Geinde antreten, um ihre Stadt von Belagerung und hunger au erlösen. Und der Künstler, der in solchen Werken den unheimlichen Bifionen und inneren Qualen der modernen Geele Ausdruck zu geben weiß, die zu gleicher Zeit in Baudelaires Gedichten und Sunsmans' Romanen literarischen Niederschlag fanden, ist in seinen Bronzebüsten (Dalou [Abb. 474], Falguière, Puvis de Chavannes u. a.) ein Meister schärfster und bestimmtester Charafteristif.

Modins Werke konnten nur auf dem Boden des soliden Handwerks, den die französische Bildhauerkunst ihr eigen nennt, erwachsen. Bo dieser sehlt, muß sein kühnes Modellieren zerstießender Formen Gesahr bringen. Selbst der Künstler, der Rodin vielsfach angeregt hat, der in Paris lebende Italiener Medardo Rosso, ist bei seinen Bersuchen, einen radisfalen Impressionismus der Plastif zu

begründen, geicheitert. Roffo, ber in feiner Jugend einer der harmlofen italienischen Bildhauer war, die nichts weniger als Revolutionäre find, begann plötlich mit seinen Experimenten. Die große Malerei der Franzosen hatte es ihm angetan, und er strebte danach, etwa ein Carrière der Plastif zu werden. Rembrandtiche Licht= und Schattenkontraste, verichleierte, in nebelhaften Umriffen, wie aus dem Chaos auftauchende menschliche Erscheinungen und grelle Zonnenspiele ins Tunkel hinein — das wollken seine Hände in Wachs und Ton ausdrücken! Bon dem verichwommenen Ropf eines Kindes, der wie ein Stück Materie in wunderjamem Übergangszustand zwischen unbelebter Erde und Menschenwesen aussah und in aller Zerflossenheit seiner Formen etwas von dem Musterium der Schöpfung ahnen ließ, ging er weiter zu schwantenden Nörperfragmenten, zu Köpfen, auf denen der Truck des Taumens tanzende Lichter andeuten will, it Arauengesichtern mit einem Schleier, der selbst als feste Form gegeben ift. Man ut nicht erstaum, zu boren, daß Roffo in seinem Atelier die Gruppe zweier Menschen aufbewahrte, Mann und Ainu, die auf der Straße dahingehen, und neben benen der Schatten plastisch dargestellt üt, der ise beglebtet Sier ist also das absolut Flächige, das wirklich Zweidimensionale, das einzige Zweidimensionale, bor wir kennen, körperhaft, dreidimenzional, nachgebildet! Die Theorie des malerischen (Schankens nat bei Rojjo weit über das hinausgeführt, was plastisch möglich ift.

Mit ganz anderer bildhauerijder Empfindung ging der ruffische Fürst Paul Troubenton (geb. 1866), wie es scheint, gleichfalls auch Rosso angeregt, dem Problem der impressionistischen



474. Bufte Talous. Bon August Robin. Bronze.

Plastif nach. Er ist in seiner Stofswahl Naturalist; die einsachsten Objekte genügen ihm, um durch sie zu den Geheimnissen der Natur und der Virtlichkeit vorzudringen. Ein Hund, ein altes Pserd, oder gar ein Petersburger Schlitten mit dem Kutscher auf dem Bock, der sich in seinen Mantel wickelt: daneben Gestalten in moderner Aleidung, in ganzer und halber Figur (Halbessigur Segantinis, Abb. 475). Auch Troubehkon suchte der Ausglättung der Form ebenso aus dem Wege zu gehen, wie die Maler auf die Ausglättung des sarbigen Vortrags verzichteten, um das durch die Beziehungen des umgebenden Kaumes zu seinen Figuren sestzuhalten, die Einwirkung des Fludiums der Atmosphäre und des Lichtes, das Zittern der Konturen, das Schwanken der Oberstäche, das Schillern der Resteze, die unaushörliche Bewegung der Körper, die genau gesnommen niemals aufhört. Er lockert alle Festigkeiten, sept die Unzahl der entschedenden Einzelsslächen und Einzelsormen unwertrieden nebeneinander und überläst es dem Auge des Beschauers, die Summe zu ziehen. Es bleibt genau an dem Punkte stehen, wo die Arbeit weit genug sortsgeschritten ist, um über die blosse Stizze, die Anlage, hinausgewachsen zu sein, aber noch nicht so weit gediehen ist, daß sie auf eine "Endzültigkeit" Anspruch macht, die ihr in Wahrheit doch nicht innewohnt. So erhalten Troubehkops Werke den Stempel ungeheurer Naturwahrheit. Das



475. Bufte Segantinis. Bon Fürst Troubetton. Bronze.

malerische Spiel von flüchtigem Licht und weichem Schatten verbindet sich mit dem harten Material der Bronze, für die er fast ausschließlich arbeitet, zu höchst komplizierten neuen Wirskungen.

Rodin hat auf die Bildhauer= funst ganz Europas einen umwälzenden Einfluß ausgeübt. Doch ha= ben sich die besten unter denen, die seinen Spuren gefolgt sind, wohl gehütet, sich auf die Wagnisse einzulassen, die nur seinem Genie ge= lingen konnten. In Frankreich folgte ihm aus einiger Entfernung Albert Bartholomé (geb. 1848), der in seinem schönen Totendenkmal für den Bère la Chaise=Friedhof in Baris sich Rodins Kunst leidenschaftlicher Beseelung und Belebung der Körperformen zum Muster nahm (Abb. 476). In der Art, wie diese Gruppen angstvoller, verzweifelnder, hoffender, verzückter und von furchtbarem Schmerz gepeinigter Gestalten dem dunklen Tor der Ewigkeit zugeführt werden, hat Bartholomé eine bewundernswerte Rundheit und Geschlossenheit der Komposition erreicht,

die doch den Ausdruck der Empfindung nirgends vergewaltigt.

Der bedeutendste Künstler aber, auf den Rodins Anregungen wirften, war der Belgier Conftantin Meunier (1831-1905). Auf einem weiten Umweg ift Meunier zu seinem Biel gelangt. Als junger Bilbhauer stand er, ein Schüler Fraifins, gang im Banne der akademischen Monvention. Die Sehnsucht, das Leben der Gegenwart in fünstlerischer Schilderung zu gestalten, trieb ihn zur Malerei hinüber. Er war damals eine Zeitlang ein Naturalist im Stile von de Groux und schilderte das Leben der Armen und Elenden, der Enterbten und Zerlumpten. Da führt den beinahe Tünfzigjährigen im Jahre 1880 eine Reise in das belgische Industrie- und Bergwerksrevier, und er fernte dies "ichwarze Land" des Borinage kennen, diesen geschlossenen Arcis von Arbeit, Zwang, Dumpsheit und jozialem Groll, wo das Blut der Gegenwart in lauten Schlägen pocht, wo nicht flagendes Entjagen, sondern eine positive Energie herrscht, die Werte schafft und in die Zutung homet. Er malte nun in Ölbildern und Pastellen, die wie Seitenstücke zu Millets Werken ersch iner nie Gestalten der Arbeiter und das Reich, in dem fich ihr Leben abspielt (Abb. 478), und wie Las Allset nahmen auch bei Meunier die Figuren trop ihrer Natur= wahrheit sofort den Charattee von & sonifitationen einer ganzen Kafte an, von Symbolen ihrer eigenen Existenz. Man fann bevisgelater, wie in Meuniers Bildern dann das Malerische allmählich vom Formalen zurückgedräugt wird, wie die Einzelgestalten größer und bestimmter werden und



476. Das Monument ber Toten. Bon A. Bartholomé. Sanbstein. Paris, Père Lachaije.

die Gruppen sich reliesmäßig aufreihen. So fehrt er, ein anderer als ehedem, langfam wieder zur Bildhauerei gurud. Und jeit dem Jahre 1886, da der "Martelleur" entsteht, die erste seiner Arbeiterbronzen, ichafft er die lange Reihe dieser Figuren, die seinen Ruhm begründeten. Auch hier klingt Millets Tendenz nach: vom realistischen Einzelbilde zum Typus sortzuschreiten. Diese Minenarbeiter, Bergleute, Buddler, Laftträger, Landarbeiter und Fischer sind aus redlichster Treue und Intimität der Beobachtung entstanden, und doch ist jeder einzelne gleichsam ein Tentmal für alle feine Genoffen, ein Sinnbild ihrer Tätigkeit und ihres Lebens (Abb. 477). Die bildhauerische Technif, die Meunier sich schuf, ermöglichte solche Wirfung. Er übernahm von Rodin das impressionistische Pringip, die jorgsame Durchbildung der Einzelheiten dem Eindrud des Gangen zu opfern, die Hauptelemente dieses Eindrucks mehr unvermittelt nebeneinanderzusetzen. Er lernte von dem Franzosen die breite Behandlung der Formen, diese Aunst des Andeutens, des Richtallessagens, die niemals starr wirfen fann, sondern das organische Leben der Natur unmittelbar übernimmt, die nicht nur die Tinge selbst wiedergibt, sondern auch ihren Duft noch bewahrt. Rodin nannte einmal seine Urt, Menschenförper wiederzugeben: voiler le nu. Auch Meunier kennt diese Verschleierung des Nackten, die die Korrektheit ausgibt, aber den also aufgefaßten Figuren ein eigentümliches, geheimnisvolles Leben verleiht. Doch dieser leichteren Behandlung der Dberfläche steht bei Meunier die strengste Gewissenhaftigfeit in der Durchdenfung des Mörperbaus gegenüber. In großartiger Logif bauen die Gestalten fich auf: ber gange Organismus ihres phyjicken Gerüfts schimmert flar durch das Erg. Und diese flajsische Solidarität der Arbeit halt jenem Impressionismus die Wage. Sie ist es, die auch den fleinsten Werfen Meuniers ihren monumentalen Zug verleiht. Die alte Liebe des Künstlers zur Antike spricht fich hier in einer Berehrung aus, die nicht Nachahmung ist, sondern eine Übertragung des Pringips der griechischen Plaftif auf moderne Aufgaben, eine Fortbildung ihrer Weieke (Abb. 479).



477. Das Schlagwetter. Bon Conft. Meunier. Bronze. Bruffel, Mufeum.

In dieser Verschmelzung des Klassischen und Impressionistischen, des rein Formalen und des malerischen Prinzips, in dieser zwanglosen Verbindung liegt Meuniers Eigenart. Sie ergibt sich ihm ganz natürlich, ebenso wie die Lösung der Kostümfrage, die sonst der modernen Plastis so viel Kopfzerbrechen macht. Meunier gab seine Arbeiter aus den Eisenhämmern, Hüttenswerfen, Minen und Schachten am liebsten mit nacktem Oberkörper, die Beine mit einer derben Hose bekleidet, an den Füßen ein Paar plumpe Holzschuhe, auf dem Kopf eine runde Müße mit ganz schmaler Krempe: das ergab einen realistischen Eindruck und ließ der Formenfreude des Bildhauers doch genug zu tun übrig. Tiese überzeugende Bekleidung trägt dazu bei, den Toppeleindruck zu verstärken: daß wir ein Wirklichkeits-Abbild zu sehen und doch zugleich Erscheinungen aus einer bedeutungsvolleren Welt vor uns zu haben glauben. Die Gewandung selbst wird nicht steinlich durchzischert, sondern in breiter, großzügiger Art behandelt; sie wird nicht um den nackten Körper gelegt, sondern mit dem Körper modelliert, der bekleidete Körper als Form aufgesaßt.

Die gauze Welt der Arbeit hat Meunier umschrieben. Bon der ruhigen Sicherheit des Tätigsieins, dem Stolz des Inrien, der die Araft seiner Muskeln spielen läßt, von der Anspannung und Konzentrierung der Mössen, die im Dienste menschlicher Kultur stehen, bis zum dürstenden Schmachten nach Stück und Inkland zur brutalen Entschlossenheit der geknechteten Areatur hat er allen Stimmungen Andeben, die hier verborgen ruhen. Und sein letztes großes Werk, das an Talous Plan erinnernk auf king der Arbeit", das einzelne ältere Figuren in monumenstaler Vergrößerung mit Retiesbarzustungen der Hauptgebiete menschlicher Tätigkeit vereinigt, sollte noch einmal die Summe sinne Rebenswerkes ziehen.

Die belaufche Bildhauerfunft hat auch neben Meunier bedeu tende Erscheinungen aufzuweisen, die sie der frangösischen fast eben bürtig machen. Charles van der Stappen (1843 1910) hat jich in seinen "Erbauern der Städte", zwei rubenden Ar beitergestalten, eng an Meunier angeschlossen, dann aber seine Tätigkeit weiter ausgedehnt und zwijchen realistischen Tiguren und deforativen Arbeiten (Abb. 480), bei denen er oft edles Metall und Elfenbein zu Silfe nahm, gewechielt. Bules Lagae (geb. 1862) erinnert in der Gruppe der beiden Berurteilten, die aneinandergekettet in die Wüste ge= ftoßen werden, an Rodins Burger von Calais; doch strebt er hier wie in seinen meisterhaften Porträtbüsten zu einer strengeren Einheit des jormalen Ausdrucks. 3ef Lambeaur (1852—1908) ist ein souveränder Beherrscher des nachten Menschenförpers.



478. Fabrifarbeiter. Zeichnung von Conft. Meunier.

Als ein echter Flame liebt er, wie einstens Rubens, volle, üppige Gestalten in seidenschaftlichen Bewegungen (Abb. 481) darzustellen. Carpeaux' sinnliches Ungestüm wird hier mit schwererem Germanenblut vermischt. Julien Tillens (1849 –1904) hat sich in seinen realistisch und monumental zugleich gehaltenen Figuren der Brüsseler Jünste gleichfalls an Meunier gebildet. Charsles Samuel (geb. 1862), der Schöpfer der saunigen Gruppe von Eulenspiegel und der Nele, Pierre Braecke, der gleichfalls in einigen Arbeiterfiguren an Meunier erinnert, Paul de Vigne (1843–1901), Thomas Vinçotte (geb. 1850), vor allem aber Victor Rousseau (geb. 1865), der in seinen ausgezeichneten Bronzen bis zu Rodins Höhe emporsteigt, und eine ganze Meihe weiterer Talente schließen den Kreis dieser modernen belgischen Schule.

Zugleich ging der Weg wieder von der Unruhe zur Ruhe, vom Impressionistischen zum rein Stulpturalen. Die deutsche Bildhauergruppe, die ihn betrat, bietet neben Künstlern wie Rodin und Meunier einen merkwürdigen Parallelismus zu dem zeitlichen Zusammentressien Böcklins, Teuerbachs und Marées' mit dem Manetkreise. Auch diese Plastiser haben ihre künstlerische Heimal in Rom gesunden, wo der Einstluß von Marées selbst start auf sie gewirkt hat, und wandern wieder dem Reich der Eriechenschönheit und der reinen Form entgegen, wie es nach den Hellenen die Frührenaissance betreten hat. Aber die Läussche vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts sind doch andere als die der alten Meister, andere auch als die der Klassischen um 1800. Zu viel Erkenntnis liegt dazwischen: sie treten nicht mehr naiv an die Leet der idealisierten Körperlichkeit, ein Hauch von Schwermut ruht über ihren besten Eschandelt sich bei ihnen



479. Der verlorene Sohn. Bon Conft. Meunier. Bronze.

weder um eine Nachahmung der alten Vorbilder, noch um ein gewaltsames Losreißen von der Tradition, sondern um eine Vertiefung der verslachten Anschauung von der Plastik bei den Künstlern und dem Publikum in Teutschland, um ein erneutes Ergründen der einsachsten und zugleich bedeutungsvollsten Raumgestaltungen.

Adolf Hilbebrand (1847 bis 1921) ist der Führer dieses Kreises, der zugleich in seinem geistvollen Buche vom "Problem der Form in der bildenden Kunst" die Anschauungen der Gruppe theoretisch zu begründen suchte. Ein Rest von spekulativem Denken und systematischer Selbsterziehung ist auch in Hilbebrands Werfen zu spüren, aber sein reines plastisches Empfinden und sein tieses Erkennen des inneren Lebens der großen Formgesetze hat ihn zu Werfen von höchstem Adel befähigt. Alles dient bei ihm dem einen

großen Zwedt: ein harmonisches Spiel ber Flächen und Linien gu fügen, bei bem fich jedes Teilchen dem Ganzen unterordnet. Bas er anstrebt, ift: "die ruhige, durch keinen äußeren Einfluß aus ihrem normalen Gleichgewicht gebrachte Existenz", ein Körperdasein, das die Zufälligkeiten der natürlichen Erscheinung abgestreift hat; keine leidenschaftliche Bewegung zicht die Aufmerkfamkeit vom eigentlich Plaftischen ab. Hilbebrands Reliefs weisen uns den Weg, den er als Künstler geht. Er sucht zuerst den Flächeninhalt, den der Umriß von einer bestimmten hauptansicht aus liefert. Aber eben diefer Umrig muß, fo lehrt er, schon ben vollen Eindruck des Körperlichen geben, in dieser Ansicht muß bereits die Anregung zum Tiefeneindruck liegen. So gelangen wir zur Anschauung des Räumlichen. Hildebrand arbeitet seine Meliefs nicht aus dem Grunde heraus, sondern vertieft die Fläche, und die Phantafie des Beschauers deutt selbständig weiter. Dann schreitet er auf demselben Wege vor zur Freifigur. Auch die Natur bietet sich uns ja zuerst in Bildwirfung, und hinter dem Flächigen erst liegt das Körverliche, dos des Laien ungeübtes Auge nur unklar erkennt, und das der Künstler nun rein herausarbeitet. Meisterhaft weiß hildebrand diesem Weg der Natur, den er theoretisch erkannt und dargelegt hijt, ichöpferisch zu folgen. Er geht dabei nicht vom Ton- oder Gipsmodell aus, sondern stets vom massiven Steinblod. Denn ähnlich wie Rodin, wenn auch aus anderer plastischer Anichauung betrolle, ericheint ihm die Tätigkeit des Bildhauers als eine Belebung der toten Erdmaffe, als eine Befechn a und Durchgeistigung der Materie. Doch nicht durch eine peinliche Wiedergabe des Außeren wied dies Ziel erreicht, vielmehr durch die Erkenntnis der entscheidenden Formelemente. Lediglich auf die Betonung der Form und ihre natürliche Schonheit kommt es dem Rünftler au eine hollenische Ruhe, ein fester männlicher Ernst ist über seine

Werke gebreitet (Nackter Züngling, National Galerie: Adam, Leipziger Minjeum: Muget ipieler, Wassergießer, Trinkender unabe). Auch Hildebrands Portratbuften von Böcklin (Abb. 483) und Bismard, von Siemens und Helmholy, von Zoachim und Alara Echumann, von Hillebrand und Homberger, find erfüllt von dieser gehaltenen Sicherheit, die individuelle Charafteristif mit höchster For mentlarbeit verbindet. Ebenjo fommt in den monumentalen Arbeiten alles auf die Geschlossenheit des Umrisses an, von dem un bedingte Einneit verlangt wird (Rheinbrunnen in Stragburg: Wittelsbacher Brunnen in München, Abb. 482: Brahmsdenfmal in Meiningen).

Während Hildebrand sich in Florenz ansiedelte, zog Arthur Bolfmann (geb. 1851) nach Rom, wo er sich ebenfalls dem Areise des Marées anschloß, an dessen Bildtompositionen Bolfmanns Reliess und Freifiguren in ihrer zeitlosen Fdealisierung unmittelbar erinnern. Auch Louis Tuaillon (1862—1919) weist in seiner schönen "Amazone" vor der Nationalgalerie (Abb. 484),



480. Ter Aunstunterricht. Allegorische Gruppe am Musée des Beaux Arts in Brüssel. Von Ch. v. d. Stappen.

ın seinem "Rosselenker" (Bremen), in seinem "Sieger" auf die nackten Reitergestalten zurück, die bei Marées eine bedeutsame Rolle spielen. Er fand von diesen Arbeiten ohne Zwang den Weg zu seinem Bremer Kaiser-Friedrich-Tenkmal, das den Kaiser in einer den Körper nur wenig verdeckenden Imperatorentracht auf mächtigem Renaissanceroß zeigt und in den Schematismus der deutschen Tenkmalskunst Bresche schoß. In Rom hat auch Max Alinger entscheidende Unregung für seine plastische Tätigkeit empfangen. Tort wollte Karl Stauffer-Bern seinen übertritt von der Malerei zur Plastis besiegeln.

Vokknann und Mlinger gingen indessen in ihrer aus modernem Geift geborenen Liebe der Antike noch einen Schritt weiter. Tie Forschung hatte ergeben, daß die Griechen mit tiesem Verständnis für die dekorativen Ausgaben der Plastik zu polychromen Bildhauerwerken vorsgeichritten ware .. Hildebrand, der gern zum Abstrakten neigt, und dem das Weiß des Marmors darum sast etwas Heiliges ist, verhielt sich diesen Gedanken gegenüber ablehnend. Doch in demsselben Jahre 1884, da seine Munst auf einer Berliner Sonderausstellung ihren ersten Triumph seierte, gab Georg Treu, der Tirektor des Tresdener Albertinums, eine Schrift heraus: "Sollen wir unsere Statuen bemalen?", die großes Aussiehen erregte und eine ganze Schar von Künstlern zu diesen neuen Versuchen anstachelte. Namentlich Volkmann übte sich in sarbig gekönten Resliese, Statuen und Gruppen von außerordentlicher Feinheit. Tann trat Klinger mit seinen polychromen Tkulpturen hervor, von denen schon an anderer Stelle die Kede war. Ter Münchener Rudolf Maison (1854–1904) verband das Prinzip der Übermalung mit einem naturwüchsigen Realismus. In bunten Statuetten von verblüffender Treue der Wirklichkeitsbeobachtung (Neger, Augur, Philosoph, Faun) zeigte er, daß auch vor solchen Vorwürsen Treus Vorschlag nicht halt



481. Die menschlichen Leidenschaften. Von Jef Lambeaux.

zumachen braucht. Maison hat daneben mit seinen berittenen Herolden auf der Attika des Reichstagshauses, mit seinen Brunnen in Fürth und Bremen (Abb. 485) bewiesen, daß er auch für monumentale Arbeiten Begabung mitbrachte. Tas Mißlingen seines letzten Bersuches auf diesem Gebiete, des Kaiser-Friedrich-Tenkmals zu Berlin, warf freilich einen Schatten auf seinen frühen Tod. Ahnlich verbindet sich bei dem Wiener Arthur Strasser (geb. 1854) Reigung und Geschick zu farbiger Kleinplastif (japanische, ägyptische, indische Genresiguren) mit einem starten monumentalen Talent (Triumphzug des Markus Antonius).

In Frankreich hatte man sich schon früher mit dem Problem der polychromen Plastik aus-



482. Der Wiltel . r Brunnen in München. Bon Ad. Sildebrand.

einandergesetzt. Bereits in den sechziger Jahren trat Charles Cordier (geb. 1827) mit den Figuren erotischer Volkstopen aus Bronze und sarbigem Marmor auf, die vielsach Rachfolger sanden. Ter Maler Léon Gérôme, der grimmige Impressionistenseind, bat sich gleichfalls an diesen Bestrebungen beteiligt, denen dann in der nächnen Generation wieder neue Freunde erwachsen sind, wie vor allem Théodore Rivière (geb. 1857). Auf die ähnlichen Bemühungen des Belgiers van der Stappen wurde schon hingewiesen.

In München, wo hitdebrand alljährlich eintehrte, sind seine Lehren auf den fruchtbarken Boden gesallen. Hermann Hahn (geb. 1868; Liszt-Tenkmal in Weimar), Georg Wrba (geb. 1872; Abb. 507), Hugo Kausmann (geb. 1868), Th. von Gosen (geb. 1873; Abb. 486), Fosef Flohmann (1862—1914) u. a. arbeiteten dort als Bertreter einer Bildnerei, der das Prinzip der monumentalen plastischen Muhe als höchstes Geseth galt. Besonders entwickelte sich in München neben der Porträtbildnerei (Abb. 487) die Bronze-Kleinplastik. In Berlin hat sich die jüngere



483. Arnold Bödlin. Bon Ad. Hildebrand. Bronze. Berlin, Nationalgalerie.

Bildhauergruppe um die Maler der Sezejjion geschart; neben Tuaillon Fris Alimsch (geb. 1870), Stanislaus Cauer (geb. 1864), Rif. Friedrich (geb. 1865), August Araus (geb. 1868), Georg Kolbe (geb. 1877), die zum Teil wiederum unter dem Einfluß des römischen

Hildebrand-Areises stehen, zum Teil auf Rodinsche Anregungen weisen, jodann August Gaut (geb. 1869), der beste lebende deutsche Tierbildhauer, der von fostbaren kleinen Bronzeabbildern alles möglichen Bierfüßler= und Geflügelvolks mit den lebens= großen Figuren einer Löwin und einer Bärengruppe zu monumentalen Leistungen von hoher Reife übergegangen ist (Abb. 488), und Max Aruse (geb. 1854), der namentlich durch seine den Bedingungen des Materials fein anc. paßten Holzbildwerfe Auffehen erregt hat. Aus einer älteren Gene= ration ragte Frit Schaper (1841 bis 1919), der Meister des schönen Berliner Goethedenkmals, mancher schlichten Büsten (Echleiermacher) und Porträtfiguren in



484. Amazone. Bon L. Tuaillon. Bronze. Berlin, Nationalgalerie. (Bergrößerte Wiederholung im Berliner Tiergarten.)



485. Brunnen in Bremen. Von R. Maison.

die Gegenwart hinein, ein Plastifer von sicherem und vornehmem Beschmad. Daneben steht die große Schar der Berliner Denkmalskünstler, deren mitunter tüchtige, öfter mittelmäßige und gleichgültige, wenn nicht schlimmere Arbeiten den Straßen und Pläten der Hauptstadt wie zahlloser anderer deuticher Städte nur in seltenen Fällen wahrhaft zum Schmuck gereichen. Gelbst Adolf Brütt (geb. 1855), der sich in einzelnen freien Arbeiten (Diana; Schwerttänzerin, Abb. 489) durch eine vorzügliche Behandlung des Nackten ausgezeichnet und für die unglückliche Anlage der Tenkmalsreihen in der Siegesallee die aus der eintönigen Menge hervorragenden Standbilder Ottos des Faulen und Friedrich Wilhelms II. geschaffen hat, ist bei anderer Gelegenheit wieder an den freilich nur schwer lösbaren Schwierigkeiten des realistischen Monumentalbildes in mo= berner Uniform gescheitert. Hugo Lederer (geb. 1871) hat darum in jeinem Bismardbentmal für hamburg

— das neben Tuaillons Kaiser Friedrich in Bremen und Erbas Reiterbild Cttos von Wittelbach in München als ein verheißungsvoller Vorbote der Erlösung aus der herrschenden Schablone begrüßt worden ist — seinen Helden zu einer gewaltigen, aus Granitquadern zussammengefügten Rolandsigur im Ritterpanzer stilissiert, die aus breitem Unterbau von gleichem Material (von dem Architesten Emil Schaudt) organisch hervorwächst (Abb. 490). Lederer rückte durch den großen Wurf dieses wundervoll gelungenen Verkes mit einem Schlage in die erste Neihe ein und stieg auch über seine eigenen älteren Arbeiten (Universitätsbrunnen in Breslau, Reliess an der Görliger Ruhmeshalle und andere dekorative Stulpturen) weit empor.

In Titerreich waren zugleich namentlich Franz Mehner (1870—1919) und Richard Lufsch (geb. 1872) hervorgetreten, der in seinem "Banderer" eine gute Charafterisierungsgabe und eine lebhaite, freilich etwas gewaltsame Phantasie an den Tag gelegt hat. Mehner entwickelte aus startem Empfinden einen eigenwilligen Monumentalstil, der sich oft gar zu kraftsstrouend gebärdete, aber in wichtiger Gestaltung der Figuren, die über den landläusigen Realismus weit binausgriff, auf eine neue Aunst zusammenfassenden, symbolhaften Ausdrucks hinswies. Reiner erreichte der Künstler sein Ziel in den kleineren Kompositionen, auch in den meisterslichen detorativen Arbeiten, die in der leidenschaftlichen Intensität, seelisches und geistiges Ersteben in Norverbildung umzugießen, weit in die Zukunft deutete. In Tresden hat Erich Hösele (geb. 1860), der später die attberühmte Meisner Porzellanmanusaktur leitete, in der Keiterfigur seines Hunte i Kationalzolerie) ein reiches Talent ossenbart. Leipzig besitzt in Karl Seffner (geb. 1861) um gesehmenkenten und zuversichtlichen Porträtisten. In Breslau wirkte Christian







487. Bufte Walter Rathenaus. Bon Hermann Sahn. Marmor.

Behrens (1853—1905), für beforative Aufgaben eines der temperamentvollsten und phantasiereichsten Talente, die in den letzten Jahrzehnten tätig waren, ein Künstler von außerordentlicher Kraft des bildhauerischen Formausdrucks und der geborene Mitarbeiter der modernen Architeften, die sich seine bedeutenden Fähigkeiten mit Eiser zunuße machten. Schmitz, Licht, Messel, Hoffmann haben sich Jahre hindurch der Unterstützung dieses stets bereiten Helfers bedieut, um ihre Bauten zu schmücken.

Das Streben nach einer ruhigen und gehaltenen Stilisierung erweckte in Deutschland auch die Ausmerksamkeit für einen lange verkimmerten Zweig der Aleinplastik: für die Medaille, um die es Jahrzehnte hindurch übel bestellt gewesen ist. Auch hier hatte Frankreich die Führung übernommen. Schon das Zeitalter Napoleons I. in seinem starken historischen Gesühl sür die besdeutungsvolle Gegenwart hatte für die künstlerische Schaumünze Interesse gezeigt, die, ihrer Korm nach ein Problem der Plastik, durch ihren Retiescharafter der Zeichenkunst nahe verwandt, durch den Zwang, sür einsachen gedanklichen Inhalt knappe, rasch verständliche Kormulierungen zu sinden, eine strasse konzentrierung künstlerischer und gestiger Arbeit ersordert und eben dadurch wie geschassen dazu ist, Sinn und Gesühl sür künstlerische Werte zu verbreiten. Indessen, der Ausschäften dazu ist, Sinn und Gesühl sür künstlerische Werte zu verbreiten. Indessen, der Ausschaften versuchte sich mit Glück auf diesem Kelde, indem er den Reliesstil Tavid d'Angers in das kleine Rund der Tenkmünze entbot. Zu bedeutsameren Leistungen aber stieg Jules Els ment Chaplain (1839—1910) empor, der Weister der Porträtmedaille, neben ihm Setar



488. Laufender Strauß. Bon A. Gaul. Bronze.

Roth (1846-1911), der mit enzückenden Reliefs auftrat (Abb. 491) und in der "Semeuse" sei= ner französischen Geld= stücke seinem Vaterlande einen wahrhaft großen Dienst geleistet hat; fer= ner Dudiné, Daniel Tupuis (1849-1899), Degeorge und Alex= andre Charpentier (geb. 1856), der beson= ders fostbare Plaketten geschaffen hat, auf denen er in seinen zarten, wie durch einen Zauberhauch aus dem Grunde gelockten Flachbildern die duftigsten Phantafien entfaltete. Bildhauer, wie Frémiet oder wie Jean

Tampt (geb. 1854), ein deforativer Tausenbfünstler von erlesenem Geschmack, auch Maler, wie Legros, Cazin, Raffaelli, Chéret, beteiligten sich an dieser schönen Kunst, um Zeugnis von der Verwandtschaft zwischen ihr und der Malerei abzulegen. Die neuen Prinzipien, die von ihnen durchgesührt wurden, waren hauptsächlich die, daß das Relief nicht wie aufgeklebt auf spiegelglatter Fläche, sondern wie aus der Fläche hervorgegangen, aus ihr herausgetrieben ersicheinen, daß Bild und Hintergrund eine Einheit bilden, der hohe, scharse Rand, der die Grenzen des Umsangs hestig betont, wegsallen, die Schrist wohl in monumentalen Versalien gehalten werden solle, aber nicht in einer starren und unpersönlichen Truckschrift, sondern in Lettern, die der Künstler selbst mit der Hand einsügte, daß sie etwas vom Charakter einer Handschrift annehmen und ein Teil des Reliesbildes werden kann. Hinzu kam eine Erneuerung in den Lorträtköpsen, in denen man energischer auf individuelle Charakteristif ausging, wie in den allegorischen Tarstellungen, in denen moderne Motive mit den Stilsormen, die sich hier von selbst empsehlen, eine Berbindung eingingen.

Außerbath Frankreichs haben sich namentlich die Wiener Künstler der Medaille mit Erfolg zugewandt: Stejan Schwarz (geb. 1851), Joseph Tautenhann d. Å. (1837—1911) und Anton Scharfs (1845—1903) vor allen haben Arbeiten geschaffen, die neben den Pariser Stücken ihre Gigenart behaden p. In Teutschland slossen siehen Bismarckmedaillen vorbildliche Werke dieser Art. Ihm se nan modellierte in seinen beiden Bismarckmedaillen vorbildliche Werke dieser Art. Ihm se nan mit großem Geschick Georg Kömer (geb. 1868; Gildemeister-Medaille), Hermann Hann schan schwenzen Wünze), auch E. M. Genger (geb. 1861), der sonst als tüchtiger Tierbildhauer in mit äußerst geschmackvollen deforativen Kleinarbeiten hervorgetreten ist. In Berlin nahmen sich Imaper, Bruno Kruse (geb. 1855), auch Lederer (Ehrensbürgermedaille der Stadt Berlin), in Tarmstadt Rudolf Bosselt (geb. 1871; Abb. 492), den man später erst nach Tüsseldons, dann nach Magdeburg berief, der allzulange vernachlässigten

schönen Aufgaben au, die hier zur Löjung reizen.

Von den Bildhauern der anderen Länder hat außer den schon Genannten feiner einen stärkeren internationalen Erfolg aufzuweisen als der in Ropen hagen lebende Rorweger Stephan Sin ding (geb. 1846). Geine großen Grup pen, die Barbarenmutter, die ihren ge fallenen Sohn aus der Schlacht trägt, die "Zwei Menschen": ein nachtes Paar, das sich im Ruß umschlungen hält, die Gefallene, die ihr Kind fäugt, die "An betung" des jungen Mannes vor der hot den Göttin seines Lebens, sind Erzeug nisse einer reifen Kunst, die nach einer Verbindung flarster Formanschauung und anordnung mit tiefer seelischer Empfindung strebt (Abb. 493). In Gindings Holzskulpturen der "Altesten ihres Geschlechts" und der einherstürmenden Walfüre flingen alte nordische Balladen an. Die Unruhe und Zerrissenheit des modernen Wefühls ift in diesen Werken durch eine hoheitsvolle Ruhe gebändigt. Bon den neueren Plastifern Echwedens ist Haffelberg (1850-1894) zu nennen, der Schöpfer überaus graziöser nachter Mädchengestalten, bei den Dänen intereffieren die flotten Porträtbuften des



489. Echwerttänzerin. Bon A. Brütt. Marmor.

Malers P. S. Kröner. Tiese Ausstüge der Künstler in die Nachbargebiete wurden überhaupt immer häufiger, auch in Teutschland, wo sich neben Ulinger Franz Stuck, seinen stilistischen Neigungen entsprechend, mit anschnlichem Können in kleineren Bronzen im Menaissancegeschmack versucht hat, während malerische Talente wie die Worpsweder Mackensen und H. am Ende, der Stuttgarter Pötelberger, der Berliner Arthur Kampf sich mehr von der impressionisstischen Strömung beeinslußt zeigten.

In Italien ist außer Rosso Leonardo Bistolsi (geb. 1859) hervorzuheben, der sich in Grabmenumenten von rubiger Schönheit weit über die behend-virtusse Trivialität des "Verismo" erhob. Tiese übermäßige Geschicklichkeit, in Marmor alles und jedes nachzubilden, ist ein Tanaergeschent des Schicksis für die italienischen Bildhauer geworden. Pietro Canonica (geb. 1869), der in Teutschland mit einigen delikat gearbeiteten Büsten Ersolge natte, hat in andern Werken wieder gezeigt, wie leicht solche technischen Künste zu Glattheit und Fadheit versühren. In England stehen unter den Angehörigen der jüngeren Generation Alfred Gilbert (geb. 1854, Abb. 494) als Monumentalbildhauer und Kunstgewerbler, J. M. Swan als vorzüg licher Tierplastifer, Henry Bates (1850–1899) als Schöpfer deforativer Reliess obenan, von den Amerikanern gilt Augustus Saint Gaudens (geb. 1848) als der Bedeutendste. Rustand



490. Bismard-Denkmal in Hamburg. Bon H. Lederer und E. Schaudt. Granit.



491. Platitte. Bon D. Roty.

endlich besaß neben Troubestoi in Markus Antokolsky (1842—1902) einen Bildhauer von europäischer Berühmtsheit, der in einem geseiselten Christus, einem sterbenden Sokrates, einer sißenden Statue Jwans des Schrecklichen und einer Kolosialfigur Peters des Großen die Hauptwerke seiner frastvoll-realistischen Kunst hinterlassen hat (Abb. 495).

Für die Baukunst bedeutet das letzte Menschenalter gleichfalls eine langsame Besteiung von der Tyrannis der historischen Stile. Es war natürtich, daß die Bewegung hier nicht so radikal auftreten konnte wie bei der Malerei und der Plastik, daß überdies die Kunstformen der Bergangenheit niemals ganz über den Hausen geworsen wurden. Mehr noch als die anderen Künste ist die Architektur durch die Erdenschwere ihres Materials dazu gezwungen, im behutsamen organischen Fortbilden ihre Ausdrucksmittel zu wandeln, um sie dem Geist der Zeiten anzupassen.



492. Platette. Bon R. Boffelt.

Auch die früheren Epochen, denen ein selbständiges Stilempfinden innewohnte, haben stets die baukünstlerische Sprache ihrer unmittelbaren Vorgängerin übernommen und aus neuem Geiste weiterentwickelt. Die besten Leistungen der modernen Architestur bewegen sich zum großen Teil auf gleichem Wege, soweit nicht technische Bedingungen, die früheren Zeiten unbefannt waren, von selbst zu einem durchaus neuen Stil drängten. Richt also um eine souveräne Versachtung alles dessen handelt es sich, was die Vergangenheit geschafsen hatte, sondern um ein vertiestes Ersassen ihrer Kunst, Baumassen zu ordnen, zu gliedern und zu schmücken; daraus mußte sich dann zwanglos ein selbständiges Auswählen und Verbinden derzenigen Elemente ergeben, die sich unter den veränderten Bedürsnissen der Gegenwart noch als brauchbar erwiesen.



493. Die Nacht. Bon St. Sinding. Marmor.



494. Bronze=Wachsguß. Von Alfred Gilbert.

Das war keine Nachahmung mehr, sondern ein schöpferisches Schalten mit überkommenem Gut.

Der erste Schritt, den die neue Baukunst tat, war demgemäß eine selbständigere Unwendung noch unveranderter alterer Stilformen, die, noch nicht frei von einer Neigung zur Kopie im einzelnen, im ganzen doch zu einer individuellen Lösung der neuen Aufgaben führte. Wenn in Frankreich Paul Abadie (1812-1884) die Sacré Coeur-Kirche auf dem Montmartre, deren Vollendung er nicht erleben sollte, im Anschluß an by= zantinische Formen und romanischen Auppelstil errichtete, oder wenn Léon Baudoper (1803-1872) den Plan zu der mächtigen Kathedrale von Marseille in ähnlichen Formen entwarf, so ist, namentlich bei der Pariser Kirche, die Wirkung doch nicht die einer Ab= schrift. Die "Sühne"-Kirche Sacré Coeur, die heute schimmernd hell Paris überstrahlt, und deren Bau nach dem schweren Schlage von 1870 als ein Trost

für Frankreich und ein
Zeichen sei=
nerreligiösen
Einkehr be=
gonnen wur=
de, mußte

selbstverftändlich in einem historischen Stil gehalten sein. Dennoch ist etwas in der Fügung ihrer Formen, das den Geist unserer wiederum nach großen Empfindungen und nach Einheit strebenden Zeit atmet. Uhnlich steht es bei einem merkwürdigen Profanbau: dem neuen Juftizpalast in Bruffel, den der Belgier Joseph Boelaert (1816—1879) durch eine eigentümliche Mischung von altassprischer Bauweise und griechisch-römischen Formen errichtete (1866 begonnen, erst 1883 vollendet; Abb. 496). Der breit gelagerte Unterbau mit den vier mächtigen Edrisaliten, die fast den Charafter von Türmen annehmen, wie die hochragende, von doppelten Säulenarkaben getragene Auppel über dem Zentrum der weitläufigen Anlage sind in allen Einzelheiten durch die historischen Studien des Architekten bedingt und geben zusammen doch einen Eindruck von Bucht und Ernst, wie er auf solchem Wege früher nicht erreicht worden ist. Zugleich zeigt sich hier ein umfassenderes Heranziehen älterer Stile und ein Durchbrechen des Renaissancezwanges. Aus früherer Zeit ist solchen Bersuchen höchstens das eigentümliche Thor=



495. Mephisto. Bon M. Antokolsky. Marmor. St. Petersburg, Museum Alexanders'III.



496. Der Juftispalaft in Bruffel. Bon 3. Boelaert.

walden-Museum in Kopenhagen anzureihen, das der Täne M. G. E. Bindesbött (1800 bis 1856) im Anschluß an etruskische Borbilder errichtete, ein Bau von großen, seierlichen Linien, der sich um einen offenen Hof mit dem eseuübersponnenen Grabe Thorwaldsens zieht und so das Amt eines Museums mit dem eines Mausoleums verbindet (Abb. 499).

Auch in Teutschland lernten die Architesten mit den alten Motiven freier schalten, um sie kühn miteinander zu vermischen und dadurch nicht nur zu einer frästigeren, frischeren Art, sondern schon an die Grenzen eines neuen Stils zu gelangen, was noch zur Zeit der Münchner Bauten unter König Maximilian II. nicht gelungen war. Ter Mittelpunst dieser versüngten historischen Baufunst ward Franksurt a. M., wo keine Bauakademie die Entwicklung mit dem Kodex der Stillehre überwachte, während eine wohlhabende Bürgerschaft und eine reiche Gemeinde vielssache Ausfträge zu vergeben hatte. Tort wirkte Rud. Heinr. Burnin (1827—1880), gesolgt



497. Der Justizpalast in München. Bon Friedr. v. Thierich.



498. Das Reichstagsgebäude in Berlin. Bon P. Wallot.

von einer ganzen Schar begabter Architekten, unter denen Oskar Sommer (1840—1894), besonders aber Alb. Friedr. Bluntschli, ein geborener Schweizer (1842), und Karl Mylius (1839—1883) hervorragten. Von Frankfurt nahm Friedrich von Thiersch (geb. 1832) seinen Ausgang, der später in München (Zustizpalast, Abb. 497) seine Fähigkeiten glänzend betätigte, und von dort kam Paul Wallot (1841—1912), der bedeutendste und interessanteste Vertreter dieser Gruppe, nach Verlin. Wallots Reichstagsgebäude (Abb. 498) ist die große Tat der Franksturter Schule. Es zeigt im Außeren, obschon der Künstler durch mannigsache Hemmungen seine



499. Der Thorwoldjen-Mujeum in Kopenhagen. Bon M. G. C. Bindesböll.



500. Das neue Rathaus in Leipzig. Bon B. Licht.

ursprünglichen Pläne nicht voll zur Aussührung bringen konnte, eine Araft und Wucht der Formen, eine Gliederung der Majsen und Flächen von einer Schönheit und Majestät, das die unleugbaren Schwächen daneben nicht ins Gewicht fallen. Tie Niedrigkeit der Auppel, die dem Werk oft zum Borwurf gemacht wird, rührt daher, das Wallot hier eben keine "Auppel", sondern ein Glasdach geben worte, das den darunter besindlichen Sigungssaat als den Mittelpunkt des ganzen Baues kenntlich machen und ihm zugleich als Lichtquelle dienen sollte. Im Junern aber gelangte Wallot durch die souveräne Vermischung von Renaissance und gotischen Motiven, die sich wundervoll zu einer Einheit durchdringen, zu einer schlechthin neuen Formensprache, die, aus dem Boden der Überlieserung hervorgewachsen, zugleich national und modern ist. Was Wallot sür Verlin ward oder vielmehr hätte werden können, wenn man ihn nicht leichten Herzens nach Tresden hätte ziehen lassen, das ward sür Leipzig Hugo Licht (geb. 1842), der Schöpfer des dortigen neuen Rathauses, das in einem freien Spätrenaissancestil ohne sklavischen Auschtun an ältere Borbilder zehalten ist (Abb. 500). Licht ist einsacher, wuchtiger und weniger auf Reichtum an sinnlicher Formensülle bedacht als der Meister des Reichstagsbaus. Toch auch er sucht seine Wirkungen durch eine organische Vermählung selbständig behandelter Elemente aus stüberer Zeit.

Die neuen Wirkungen, die auf solche Weise mit älteren Stilformen erreicht wurden, standen vor allem mit der immer dringlicher werdenden Forderung im Zusammenhang, den Zweck eines



501. Wohnhaus. Von Norman Shaw.

Bauwerfes von außen deutlich erfennen zu lassen, aus dem Grundriß die Fassace als seinen Ausdruck, aus den Anordnungen der Räume im Junern das Außere logisch und mögelichst einsach zu entwickeln, zugleich durch ein Zusammenfassen der Flächen- und Bauglieder das Ganze zu einer klar übersehbaren Einheit zu gestalten, wobei die Rücksicht auf die architektonische Umgebung selbstwerständliche Voraussetzung ist. Die ältere Neigung, lediglich mit Stilskenntnissen zu prunken, hatte keine Geltung mehr.

deren Monumentalbauten, die auf der Apenninen-Halbinsel seit der Begründung des Königtums aus dem Boden gestiegen sind, so ist es eben ein einheimischer Stil, der damit weiter gepflegt wird. Diese Tendenz, auf die vaterländische Bergangenheit zurückzugehen, ward bald allgemein. In Holland baute Pieter Cuppers (1827—1921) das Amsterdamer Reichsmuseum als einen Backsteinbau in frei benutzten Formen der altholländischen Renaissance. Ahnlich schloß sich in Schweden J. G. Clason (geb. 1856) in seinem Nordischen Museum für Stockholm dem alten Stil der schwedischen Schlösser aus der Renaissancezeit an, trat in Norwegen G. Munthe mit seinen Holzbauten hervor, die er der einheimischen Überlieferung entnahm, und für die auch wir in Deutschland in Munthes Bauten in Kominten (Hverlieferung entnahm, und für die auch wir in Deutschland in Munthes Bauten in Kominten (Hverlüsserlusskapelle) und am Jungsernsee bei Potssdam (Matrosenstation) bezeichnende Beispiele besitzen. Selbst in Rußland ging man bei Prosanund Kirchenbauten (Erlösertische in Moskau von Thon und Resanow) von den früher herrschenden west- und südeuroväsichen Mustern zu den Formen des nationalen altrussischen Etils zurück, der die neuen Bauwerke doch wieder als Kinder des Bodens erscheinen läßt, auf dem sie stehen.

Am großartigsten aber baben die Engländer das Prinzip der Ausnutzung nationaler Überlieserungen genutzt. Die Formen der Gotif in ihrer spezisisch englischen Ausbildung, des Tudorzills mit seinen Mischungen von Gotif- und Renaissance-Elementen, des Geschmacks der Queen Anna-Zeit, alle diese Undelieseungen verwertete man nun in selbständiger Art, um daraus den charaftecistischen modern mitschen Zit zu ichaffen, der für öffentliche Gebäude, für Landhäuser wie für städtische Wohnhäuser sich gleich ergiebig gezeigt hat. Die charafteristischen Eigenschaften



502. Reue evang. Garnisonfirche in Ulm. Bon Theodor Fischer.

dieses Stils sind vorzügliche Behandlung des Backteinbaus, Einsachheit der Fassaden, die von überfluffigem Ornamentenfram befreit werden, Betonung des Dachs als eines wichtigen und intereffanten Baugliedes, freie Flächen mit ichlicht eingeschnittenen, ohne Pedanterie angeordneten Fenstern und organisch herauswachsenben Erfern, sparfam und am rechten Ort angebrachte Schmudteile, die den Gindrud bes Gangen nicht verwirren, und vor allem Rudficht auf ben Komfort ber Bewohner, auf die Zwedbestimmung des Gebäudes. Schon William Morris, ber fich sein "Rotes haus" im Jahre 1859 von Philipp Webb bauen ließ, hat auf diese reizvolle Einfacheit hingewiesen. In fpaterer Zeit wurde Norman Chaw ihr bedeutenofter Vertreter, dem die Wohnhäuser in Queens' Gate, die Villenkolonie Bedford-Park bei London und viele andere Bauten ihre Entstehung verdanken (Abb. 501). Reben ihm standen Afton Webb und Ingreß Bell, die Erbauer des Gerichtsgebäudes von Birmingham, George und Peto, die wiederum in den Stragen Londons ihre folide und eigenartige Aunft entfalteten, und eine gange Reihe von Architeften, die gleichen Zielen zustreben. Auch im Kirchenbau machen sich Ansätze zu einer Abkehr von der Schablone bemerkbar. Was man in Deutschland schon im siebzehnten und beginnenden achtzehnten Jahrhundert mit Erfolg versucht hat und später im neunzehnten vergeblich wieder aufnehmen wollte, ward jest in England angestrebt: dem Geist des protestantischen Bekenntnisses entsprechend an Stelle der katholischen hallenfirche, in der alles auf den Altar hinweift, einen feierlichen Berjammlungsraum der Gemeinde zu jegen, in dem die Kanzel des Predigers den hauptpunft bildet; die gablreichen Seften, die in England neben der



503. Wittelsbacher Brücke in München. Bon Theodor Fischer.

Staatsfirche stehen, begünstigten jolche Bemühungen. Neben diesen glücklichen Neuerungsversuchen, die eben darum so vorbitdlich wirfen konnten, weil sie nicht unter allen Umständen etwas Neues und Überraschendes suchten, sondern sich dem Bestehenden und Gewordenen anpaßten, kommen die Rücksälle in italienische Renaissancesassanen, die man bei den jüngsten Londoner Regierungsgebäuden mit Bedauern seststellt, nicht in Betracht.

Die Reformen der Architektur wie der weiteren angewandten Kunft in England haben auf Deutschland stark eingewirkt. Auch bei uns versucht man seit geraumer Zeit, aus bodenständigen Überlieferungen eine Baufprache gu entwickeln, die fich dem Geifte der Städte und Ortschaften anpaßt, ohne in die historische Kopie zurückzusallen. Aus der großen Zahl bedeutender Architekten, Die rings in Deutschland solchen Pringipien folgen, ragt Theodor Fischer (geb. 1862) herbor, der als Heljer Wallots am Reichstagsgebäudebau begann, dann in München, in Stuttgart und (seit 1908) wieder in der banerischen Hauptstadt eine umfassende, weithin ausgreisende und außerordentlich einflufreiche Tätigkeit entfaltete. Seine öffentlichen Bauwerke, wie die Schul- und stirchengebaude (2166. 502) in verschiedenen Städten, die neue Universität in Zena und die Münchner Brüdenbauten — Die Bogenhaufer, Wittelsbacher und Pringregenten-Brüde (Albb. 503) —, erregen durch Schönheit und Klarheit der Berhältniffe, durch die ausgeglichene Mraft der Maisen und Formen und die geniale Umschmelzung überlieferter Motive höchste Bewunderung. Zugleich utwickelte fich Tijcher zu einem meisterlichen Beherricher moderner Städtebaugedanken, die er in der Organisation der neuen Bauplane für München und Umgebung sowie in den Stadterweuerungeentwürfen für zahlreiche andere Orte Meran, Rothenburg o. T., Riffingen, Ludwigsburg u. c. - erottisch durchführte und gegen die älteren, schematischen Stadterweiterungsmethes in Eurofiegte feit, gomentlich Jojeph Stubben [geb. 1845] vertrat). Reben Theodor Fischer was in Männhen (Sabetel von Seidl (1848—1913) tätig. Er hat das Banerische Nationalmujeum, und in Solrtunderie umfassenden Inhalt seiner Sammlungen auch nach außen zu dofumentie. n. in einer mobriiden Architeftur gebaut, in der die verschiedenen Stile



504. Das Bayerische Nationalmujeum in München. Bon (B. v. Zeidl.

der Bergangenheit mit genialer Hand zu einem pikanten Lehrkursus aneinandergereiht sind (Abb. 504). Herrschend aber ist dabei der sesklich-heitere baherische Barockstil, von dem noch heute so viele freundliche Bauernhäuser und Torskirchen lebendiges Zeugnis ablegen, und der nun in sehr passender Weise die gesamte neuere Münchner Bautätigkeit beeinflußte. Die neuen Wohn-häuser, zumal im Schwabinger Viertel, die hübschen Bauten um das Prinzregenten-Theater, dieses selbst und das überaus glücklich gelungene neue Hossbräuhaus liesern die Beweise dasur (beides von Littmann und Heilmann, die auch sonst den neueren deutschen Bühnenbau stark beeinflußt und namentlich für die Einführung des amphitheatralischen Zuschauerraums erfolgreich Propaganda gemacht haben). Behagliche Bauten mit helt gestrichenen einfachen Lußsslächen, deren gelbliche Farbe mit dem Not der Ziegeldächer und dem Grün der Jalousien lustig kontrastiert, stellen einen neuen Inpus des Etagenhauses dar; bei den monumentalen Bauwerken verknüpft sich oft der Stil des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts mit den Schmuckselementen einer barocken Antick, die der baperische Kömer Franz Stuck in Aufnahme gebracht hat und die auch Gabriel von Seidl wie sein Bruder Emanuel von Seidl (1856—1920) gern verwerteten.

In Berlin ist der Stadtbaurat Ludwig Hoffmann (geb. 1852), der vorher das Reichsgericht in Leipzig in einer von fern an Wallots Reichstagsbau erinnernden Renaissanceanordmung gebaut hat, tätig. Er hat hier Schulen und Badeanstalten, Kransenhäuser und Kinderassele, Feuerwehrstationen und Standesämter in einer freien Anlehnung an die märkische Backsteingotif und an Berliner Barock und Zopsbauten geschaffen. Ein ganzer Stad von Bildhauern half ihm Fassaden und Innenräume mit munteren Schmucksormen aus dem Geist jener alten Beiten heraus originell und ohne Überladung zu verzieren. In dem Neubau des Märkischen Museums hat Hossmann, ähnlich wie Seidl in München, versucht, die einzelnen Bauteile als Beispiele der historischen Stile, die in der Mark Brandenburg geherrscht haben, malerisch aneinanderzussäusen (Abb. 505). Alfred Messel (1853—1909) ging in seinen vornehmen Privathäusern



505. Das Märkische Museum in Berlin. Bon L. Hoffmann.

gleichfalls gern auf Vorbilder der Louis-XVI.-Zeit, in seinen Banken auf den hier in der Tat wohl angebrachten Palaststil zurück, um in Fassaden von glänzend behandeltem Steinmaterial (interessant namentlich wuchtige Rustika-Sockelgeschosse) die bewährten Formen eine neue Sprache reden zu lassen. Doch Messels Hauptbedeutung liegt, wie wir gleich sehen werden, auf anderem Gediete. Das Berliner Etagenwohnhaus, das leider für die zahlreichen ausblüchenden Städte des Teutschen Reichs, namentlich im Norden, zum Borbild gedient hat, harrt immer noch des Erslösers; nur wenige Ausnahmen (namentlich die Bauten von Albert Gesner [geb. 1868]) fallen aus dem Schema der verlogenen Pseudopalazzi mit den aufgeklebten Schnörkeln, nachgeahmten Sandsteinquadern, Gipspilastern und sinnlosen Fensterbekrönungen heraus. Der Villendau das gegen, der sich bei Berlin, wie überhaupt in Teutschland, in jüngster Zeit lebhaft entwickelt hat, zeigt bedeutende Fortschritte. Auch hier haben die englischen Auregungen und die durch sie versamlaßte Anlehnung an alte Bauerns und Landhäuser, wie sie bei uns namentlich Paul Schulzes Naumburg (geb. 1869) mit Wort und Tat gepredigt hat, viel Gutes gestistet.

Diesen Fortschritten der kommunaken und privaten Bemühungen gegenüber hielt sich die Bautätigkeit der deutschen Staatsbehörden, namentlich in Preußen (Musen, Postanstalten, Resierungsgebäude), sast wöllig zu Rahmen der Konvention. Was die deutsche Monumentalbaukunst Neues geleistet hat, bezieht sich darum meist auf eigentliche Tenkmalsanlagen, bei der sie um so bedeutsamer eugerist, als die Blastik sich sür diese Zwecke immer krastloser und nüchterner erwies. Wallot hat hier nach eingewirkt. Sein Schüler Otto Rieth (1858—1911), der sich durch seine architektonischen Stazen noch mehr als durch seine Bauten eine historische Stellung geschaffen







507. Löwe am Rathausportal zu Leipzig. Bon G. Wrba.

hat (Abb. 506), ward der Bermittler zwischen seiner Art und der jüngeren Generation. Rieth hat als ein genialer Phantast Blätter von packender Kraft entworfen, die durch die Macht ihrer Linien, durch die imposante Fügung der Massen, durch die wohlbedachte Abwechslung von Gesetmäßigkeit und freier Phantajie in der Anordnung der Formen unmittelbar zum Gefühl des Beichauers iprechen. Bas er auf bem Papier dichtete, gewann dann durch Bruno Echmig (1856-1916) Leben. In seinen machtvollen Tenkmälern des ersten Hohenzollernkaisers auf dem Anfihäuser, an der Porta Bestphalica, am Rheined bei Kobleng, hat er mahrhaft die Stimmung ber großen Zeit von 1870 ausgedrückt. Fast ohne Beihilfe des Drnaments, lediglich durch die Bucht des architeftonischen Befüges erreicht er seine erstaunlichen Wirkungen. Es ift, als hätten Inklopen seine Bauten getürmt. Die Erkenntnis dieser monumentalen Kraft der Architektur führte bald dahin, auf die Plastif gelegentlich überhaupt zu verzichten. Schmig' Bölferschlachtdenkmal für Leipzig ist lediglich auf die Wirkung der Baufunst gestellt. Die Bismarckfürme von Wilhelm Areis (geb. 1873) in Tresden und Theodor Fischer in München (Bismarkturm am Starnberger See) bewiesen, daß dieser Gedanke weite Areise erfaßte. Auch das hamburger Bismarddenkmal von Lederer Schaudt, von dem schon die Rede war, gehört in diesen Zusammenhang.

Die Gliederung der Baumassen und die Wirfung des Materials an sich sind Hauptbedingungen dieser Kunft. Das Ornament tritt niemals als Selbstzweck auf, nur als ein Nebending, das sich



508. Unterfahrt des Hofpavillons der Wiener Stadtbahn. Von Otto Wagner.

eben als ein fünstlerisch behauener Stein neben seinen bescheidener behandelten Brüdern ohne Ausdringlichkeit beraushebt. So hat der Münchner Georg Wrha (s. o. S. 423) die Schmuckstermen gehalten, die er für Lichts Leipziger Rathaus geschaffen hat (Abb. 507), und dadurch vordildlich gewirft. Alle diese Prinzipien aber führten nun weiter zu den Versuchen einer von historischen Reminissenzen völlig losgelösten Baukunst, die genug gelernt hatte, um ganz den Ausdruck für das Weisen moderner Menschen zu geben. Es ist bezeichnend für die aufs Intime gerichteten Tendenzun der neuen Kunst, daß sie auf diesem Wege vor allem zu einer Resorm des kleineren Vohnhauses, der kädtischen Villa wie des Landhauses gelangte. Und wiederum bezeichnend sür den Charotter zu ganzen Bewegung, daß es die germanischen Völker sind, die dabei an der Spise marick sein. Die Holland, in Tänemark und Schweden (hier namentlich unter dem Einsluß des Tinnen Zaor mans dat sich zuerst ein völlig neuer, von allen äußersichen Überslieserungen unabbängiger Plankle Unstehl. In den deutschsprechenden Ländern ging Otto Wagner in Wien (seh 1841), der Ervann der dortigen Stadtbahn (Abb. 508), voran. Er wies mit Rachdruck daraus zur 1860 n. das nie unsern Charafter und unsern Bedürsnissen ents sprechende Reidung alseine 1861 n. dass eine Architektur brauchen, die aus den gleichen Besprechende Reidung alseine 1862, nur eine Architektur brauchen, die aus den gleichen Besprechende Reidung alseine 1862, nur eine Architektur brauchen, die aus den gleichen Besprechende Reidung alseine 1862, nur eine Architektur brauchen, die aus den gleichen Bes



509. Haus Habich in Darmstadt. Bon J. Olbrich.

bingungen hervorgegangen ift. Wagner hat jugleich eine Reformierung des Rirchenbaus versucht, die man in England und Frankreich schon früher angebahnt hat, und dabei gezeigt, daß der moderne Geschmad auch seierlicher und erhebender Stimmungen fahig ift. Er regte daneben eine neue Kunft des Schmudbaus an, in der ihm begabte Schüler, in erster Linie Joseph Clbrich (1867—1908), der Erbauer des Wiener Sezeffionshaufes, folgten. Olbrich hat dann diese Gedanken auf die Mathildenhöhe bei Tarmftadt verpflanzt, wo der Großherzog von heffen eine Künftlerkolonie ins Leben rief. Einfachheit, Klarheit, Abkehr vom Schematismus, durchgeführte Linien und starte Formen und Kontraste beim öffentlichen Bau — fapriziöse Behandlung innerhalb der Gesekmäßigkeit, die auf Anregungen des Japanismus hinweist, beim Billenbau: das sind hier die Grundgesethe (Abb. 509). Wie Olbrichs Bautätigkeit ein gusammenhängt mit dem modernen Wiener Runftgewerbe, fo hat in Belgien henry ban be Belde (geb. 1863) eine Erneuerung der Architektur durch reine Betonung des Zweckes und durch sein auf die Fassade übertragenes abstraftes Linienornament hervorgerusen. Bittor Horta war der bedeutendste Bertreter dieses Stils, dessen diekrete Schnörkel ebenso wie die Rechteckformen der Ofterreicher bald allenthalben von neuerungssüchtigen und unselbständigen Röpfen ohne Verständnis nachgeahmt wurden. Go find die Fassaden mit den schrecklichen Bandwurm- und Schlangenverzierungen, so die Wohnhäuser mit der unfreiwilligen Romik geradliniger Feierlichkeit entstanden, die nur zu sehr geeignet waren, moderne Bemühungen zu disfreditieren. Namentlich Berlin hat wieder in diesen Verwilderungen geschwelgt.

Dem Prinzip des Zweckbaues aber fam noch von einer neuen Seite wichtige Hilfe: das Eisen trat als neues Element in die moderne Architektur ein. Schon die Londoner Weltausstellung



510. Der Giffelturm. Bon A. G. Giffel. Paris.

von 1851 hatte in ihrem Kristallpalast gezeigt, wie sich die neuen Eisenbalken und =bogen nicht nur prak= tisch verwerten, sondern auch zu ungeahnten ästherischen Reizen benutzen lassen. Dann aber ward Frankreich auf diesem Gebiete führend. Der Rheinländer 3af. Ign. Sittorff (f. o. C. 250), der in Paris ansässig wurde, baute in den sechziger Jahren den dortigen Nordbahnhof mit seiner weit ge= schwungenen Halle. Viktor Baltard übernahm den Eisenstil für seinen Bau der Pariser Markthalle und wandte ihn sogar bei Kirchen an. Labrouste bewies in seinem großen Lesesaal der National= bibliothet, dessen Decke er aus neun Auppeln zu= sammensetzte und von schlanken Pfeilern tragen ließ, zu welch eigenartigen Reizen das Eisen dienen kann. Dann kam die Weltausstellung von 1889 mit ihrer großen Maschinenhalle und der unerhörten Rühnheit des Eiffelturms (Abb. 510). Alexandre Gustave Eiffel (geb. 1832), von Hause aus Ingenieur, hat hier den großartigsten Beweis dafür gegeben, daß die absolute Zweckmäßigkeit und konstruktive Logik des reinen Eisenbaus in sich eine eigene fünstlerische Wirkung besitzt. Der dreihundert Meter hohe Turm wirft wie die elegante Filigran= arbeit eines Riesen; aus dem klaren Erkennen der mathematischen Gesetze, nach denen er erdacht ist und seine Teile sich gegenseitig stützen und halten, ent= springt ein Gefühl der Sicherheit und der Ordnung, das einen früher unbekannten ästhetischen Reiz in sich birgt. Leider hat die Pariser Weltausstellung von

1900 wieder einen Rückfall mit sich gebracht; nur die eleganten großen Treibhäuser für die Gartenabteilung von Gautier wiesen noch auf die Taten von 1889 zurück. Toch haben die Pariser auch 1900 beim Bau der Avenue Nicolas II., durch die von den Champs Elhsées her, über die schwungene neue Alexanderbrücke, eine gerade Linie zu dem monumentalen Abschluß des Awalidendoms sich hinzieht, ihre alte Kunst der großzügigen Straßenanlage ebenso bewährt, wie 1889, da sie den Eisselturm so aufstellten, daß unter seinen Füßen hin der Weg auf der einen Zeite zu den Katarakten des Hauptausstellungsgebäudes, auf der andern über die Jena Brücke zum Trocadero führte.

Solche Künste eines geoßzügigen Städtebaus sind bei uns auch in jüngster Zeit nur an wenigen Stellen verstanden worden. Dafür hat jedoch die Eisenkonstruktion auch in Deutschland eine eigenartige Entwicklung genommen. Unter den älkeren Bahnhofsbauten nimmt der Anhalter Bahnhof in Verlin von Fronz Schwechten (geb. 1841), der auch den monumentalen Kaiser-Wilhelm Turm an der Havel ikhn, eine hervorragende Stellung ein. Am stärksten aber hat das moderne Waren- und Geschaftsbaus das Eisen herangezogen. Es ist Alfred Messels große Tat, daß er (in eine Korenhaus Werthe m zu Berlin, Abb. 511) diesen reinen Thpus des Zweckbaues durch eine Anstung von Spel und Stein konsequent und mit hoher Schönheit durch-



511. Barenhaus Wertheim in Berlin. Bon A. Meffel.

geführt hat. Auch im Industriebau haben sich neue Formen einer ehrlichen Zweckmäßigkeit, die boch edler Wirfungen fähig sind, durchgesetzt (so vor allem Peter Behrens' Bauten für die Allgemeine Elektrizitätsgeseltschaft in Berlin, namentlich seine große Turbinenhalle). Taneben hat auch der Bau der Berliner Hochbahn mit seinen mannigsaltigen, in strengstem Materialstil gehaltenen Schmucksormen (nach Entwürsen von Alfred Grenander) den Beweis für die neuen Möglichkeiten geliesert, die hier ruhen.

Diese großen Zweckbauten: das Geschäftshaus, das Warenhaus, die Brücken- und Stadtsbahnen, werden es in erster Linie sein, die der Zukunst als die charafteristischen Architekturwerke der Zeit um 1900 erscheinen werden.



512. Obniscus und die Sirenen. Bon D. Greiner. Leipzig, Museum.

### 5. Die zeichnenden Rünfte.

Die Malerei des neunzehnten Jahrhunderts machte eine Entwicklung durch, die von der Linienbestimmtheit ausging, dann mit Bernachläffigung aller Formelemente dem reinen Farbenausdruck folgte und ichließlich wieder in stilifierenden und deforativen Entwürfen, in großen Raumbildern die Linie gegen die Farbe ausspielte. Dieser Entwicklungsgang spiegelt sich auch in ben Schickfalen ber graphischen Rünfte, Die jahrzehntelang kein anderes Ziel kannten, als ber Malerei zu dienen, um sich erft langfam und mühevoll wieder auf ihren natürlichen Beruf zu beiinnen. Die alten reproduftiven Technifen des Rupferstichs und des Holgschnitts wurden durch iolche Zuftände gang aus ihrer Bahn geschleudert, und neue technische Versahren brängten sich por. Zu Beginn des Zahrhunderts herrschte allerdings der Kupferstich noch als die beliebteste Art der graphischen Nachbildung. Die flassische und romantische Epoche verließ dabei die graziöse Spielerei der Rofofogeit und wandte fich wieder der herberen Art und den feineren Strichlagen Durers und Marcantons gu. In dem reinen, abstraften "Umriß", den fie auch hier pflegte, bil-Dete fie ein Seitenstück zu dem Kartonftil der Maler aus. So trat in Frankreich henriquel Tupont (1797—1892) als ein Rupferstecher auf, der die flarste und einfachste Linienbestimmtheit predigte und jede malerijche Helldunfelwirfung verponte; mit Begeisterung folgte ihm die jungere Generation. In Teutschland bildeten sich in Tujseldorf, wo Joseph Keller (1811-1873: Disputa, Decifaltigfeit nach Raffael), weiter in Berlin, wo Eduard Mandel (1810-1882; Sixtinifche Madonna, Etiche nach Guido Reni, van Dud, Menzel, Schadow u. a.) lehrten, und in Wien, wo die "Gesellichaft für vervielfältigende Kunft" fördernd eingriff, große und erfolgreiche Mupferstecherschulen, benen andere fleinere allenthalben gur Geite traten. Die Manbel-Schüler Louis Jacobn (geb. 1828; Stiche nach Raulbach, Raffael, Sodoma) und Guftab Eilers (1834 1911 Arbeiten nach Tigian, Golbein, Rubens, Menzel) gehören zu ben letten bervorragenden Bertretern dieser Gruppe. Doch im Lauf der Jahre verlor der Kupferstich mehr und mehr in Beliebtheit. Der Stablitich, der, hauptfächlich in England gepflegt, dem Bedürfnis der Massen ju mitten durch seine erhöhte Abdruckfähigkeit besser entgegenkam, konnte ihm zwar mit seinen maden, und berein Linien nicht ernstlich Konfurrenz machen. Aber die Radierung war es, die, gut underen undereicher Birfungen fähig als der Kupferstich, dessen maßgebende

Stellung immer mehr erschütterte. Auch die Radierung nahm zunächst als Repro duftionstechnif, zur Popularisierung alter wie moderner Meister, die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch. William Unger in Wien (geb. 1837), der wiederum eine ganze Schule um sich bildete und selbst eine Frans Hals-Galerie, gabtreiche andere Blätter nach Gemälden der Hol länder, Flamen, Italiener (Tizian) und Spanier (Belazquez), sowie ganze Werfe über einzelne Museen herausgab, steht hier an erster Stelle (Abb. 291). Reben ihm haben namentlich Peter Halm (geb. 1854, Abb. 513), B. Secht (geb. 1843; Radierungen nach Murillo, Rubens, Lenbach, Bödlin) und, mit seltener Birtuofität, Rarl Röpping (geb. 1848, Abb. 514) gewirkt, der mit seinen erstaunlichen, dem Strich des Pinsels auf das sorgfältigste nachgehenden Reproduktionen von Werken Rembrandts und Frans Hals' unübertreffliche Meisterstücke geschaffen hat. In Frankreich haben namentlich Ferdinand Gaillard (f. v. S. 174 und Abb. 202), der auch als vorzüglicher Porträtmaler hervorgetreten ist, und Jules Jacque= mart (1837-1880; Abb. 516) die Ra= diertechnik in den Dienst alter und moderner Meister gestellt

Doch die malerische, ausdrucksvolle Schwarzweißsprache der Radierung begnügte sich nicht damit, als Übersetzungs= funst den trocenen Linienstrich zu verdrängen; sie führte zugleich weiter zu selbständigen Schöpfungen, zur sogenannten "Künstlerradierung". Die wachsende Bervollkommnung der mechanischen Reproduktion drängte die Künstler mit graphiichen Interessen ohnehin immer mehr zu jolcher Beschäftigung, und zahlreiche Ma= ler haben in allen Ländern sich bei Nadel und Aupferplatte von ihrer Haupttätigkeit erholt. In Deutschland benutten fast alle großen Künstler, wie Ludwig Richter, Schwind, Menzel bis zu Leibl und Lieber



513. Stifterbildnis vom Genter Altar. Radierung von P. Halm.



514. Radierung von A. Röpping.



515. Selbstbildnis von K. Stauffer-Bern. Radierung.

(Abb. 393). E. M. Genger betrat ähnliche Pfade und siedelte, wie Stauffer und Klinger, später zur Plastik über, wobei er sich wie sie dem römischen Kreise zugesellte. Otto Greiner



old For Standtidnik.

mann, wie wir schon wiederholt sahen, diese Technik zu reizvollen Driginalarbeiten. Künstler wie Eugen Napoleon Neureuther (1806 bis 1882) nahmen sie zu Hilfe, um den Launen ihrer Phantajie, denen sich die zähe Ölfarbe entzog, Gestalt zu geben. Auch die "Übersetzungsfünstler" huldigen alsbald der von den altniederländischen Meistern übernommenen Kunft der Maler=Ra= dierung. Bernhard Mannfeld (geb. 1848) zeichnete Städtebilder, Landschaften und Architefturwerke mit großer Kunst auf die Platte. Schließlich fand man in einer eigentümlichen Vermischung von Kupferstich und Radierung, in der sogenannten Stichradierung, eine neue Tech= nik, deren Ausdrucksfähigkeit und Mannigfaltigkeit alle bisherigen übertraf. Karl Stauffer= Bern (1857—1891) trat mit folchen Arbeiten von außerordentlicher Feinheit hervor (Abb. 515). Max Klinger zeigte in seinen groß= artigen Zyklen, was alles sich in dieser ver= feinerten Sprache des Grabstichels sagen läßt

(1869—1916) schloß sich mit bedeutender Begabung Klinger unmittelbar an, dessen Spuzen er auch in seinen dekorativen Malereien solgte (Odhsseus und die Sirenen, Museum in Leipzig; Abb. 512). Die realistisch-soziale Note, die Klinger in seinen "Dramen" angeschlagen hatte, nahm mit hinreißender Kraft Käte Kollwiß (geb. 1867; Abb. 517) auf, die in ihrem durch Gerhart Hauptmanns Drama angeregten Zyklus des Weberausstandes zund ihren Darstellungen von Proletarierfrauen und Kindern Probleme von packendem stofflichem Reiz mit reisster zeichnerischer wie technischer Meisterschaft behandelt hat

In Frankreich steht an der Spiße der mobernen Radierer Charles Mérhon (1821 bis 1868). Sein Ruhm waren die kostbaren Blätster, in denen er die charakteristische Schönheit des alten Paris, das durch die Baulust des zweiten Kaiserreichs manche schwere Einbuße erlitt, mit intimer Kunst festhielt (Abb. 518). Bon dem neuen Paris und seinem Treiben hat namentlich Louis Auguste Lepère (geb.

1849) ergählt, beijen Haupttätigfeit aber dem reproduzierenden Holzschnitt zugute fam, dann vor allem Raje faelli, deffen graphijche Tätigkeit schon erwähnt wurde (3. 276, Abb. 315). Die farbige Radierung, der jich Raffaelli gelegent= lich gern zuwandte, hat in späterer Zeit von einem Areise jüngerer Künstler in Frankreich wie in England, wo man damit nur alte



517. Studie von Rate Kollwiß.

Traditionen aus dem achtzehnten Jahrhundert wieder aufnahm, eifrige Pflege gefunden. Das Frauenporträt bevorzugen Bandara und Helleu, dessen elegante weibliche Gestalten mit den zarten Linien der blassen Gesichter und den stark hervorgehobenen Wellenlinien der delikat behandelten Haare weithin bekannt geworden jind. Das Weib als Personifikation des Lasters und der Sünde, als Beherrscherin und Berderberin der Welt, als graufame Verförperung der sinnlichen Gier, der das Menschengeschlecht untertan ist, als Instrument des Teufels, der die Erde unter seine Botmäßigkeit bringen will - das ist das Leitmotiv der Radierungen von Félicien Rops (1833—1898), dem belgischen Künstler, der in Paris ganz zum Franzosen geworden war. Mit einer Sicherheit der Zeichnung und einem graphischen Wiffen ausgestattet, für das technische Schwierigkeiten nicht mehr vorhanden waren, hat Rops allen wilden Gefichten und perversen Sprüngen seiner Phantafie zügellose Freiheit gegönnt. In den genialen erotischen Bisionen, die er radiert hat, den wütenden Ihnismen und den grausigen Obszönitäten, in denen sich Parfümduft mit Berwesungsgeruch schauerlich mischt, tobt der Rampf eines ungebändigten Temperaments, das hilftos an den Schranken der Sinnlichten rüttelt, mit den eigenen Trieben. Toch hat



518. Türmchen in der Rue de la Tiranderie. Radierung von Charles Mérvon.



519. L'âge de fer. Lithographie von Félicien Rops.

Rops neben diesen Folgen der "Diaboliques", der "Sataniques", der "Amusements des dames de Bruxelles" und ben Einzelblättern ähnlichen Genres auch eine lange Reihe von Radierungen und Lithographien anderer Art geschaffen, in denen jeine geniale Phantastif nicht minder packenden Ausdruck fand (Abb. 519).

Von Frankreich nach London ging Alphonie Legros (geb. 1837), der fo ein Führer und Meister der Radierfunst für Franzosen und Engländer wurde. Seine realistischen Darstellungen, seine Porträts, von Dalou, Watts, Leighton, Ripling, und seine phantastischen Blätter, wie die zwischen Rethel und Watts stehen= den Visionen über den "Triumph des Todes", geben Kunde von der Bielseitig= feit seines starken und reichen Talents (Abb. 520). In England hat die Maler=

radierung einen besonders großen Kreis begabter Unhänger gefunden. Whistler zumal hat, namentlich in seinen schon genannten Benegianischen Folgen, die von den Japanern erlernte vielsagende Sparsamfeit leicht hingesetzter, bald malerisch anschwellender, bald haarsein zeichnender Stiche dem höchsten malerischen Ausdruck zugeführt, dessen sie fähig ist (Abb. 421). Neben ihm ftehen an erfter Stelle 3. Th. Cameron mit wunderbaren Landichaftsftudien von fauberften und



520. Poetiiche Bergudu Bon U. Baros.

zugleich in der Empfindung zartesten Linien, F. Senmour Haden mit malerisch bewegteren Ausschnitten und Ausblicken (Abb. 521), William Strang (1859-1921) mit seinen feinen ländlichen Schilderungen und den Illustrationen, zu denen er selbst den Text geschrie= ben, Muirhead Bone mit Architekturstücken und Häuserstudien von erlesener Feinheit und Klarheit der Nadelführung. Von Whiftler be= einflußt, nur energischer im Ausdruck, sind die prachtvollen Strand- und Meerbilder des holländischen Radierers Carl Nikolaas Storm van 's Gravefande. Whiftler und Rembrandt sind Ahnherren der großartigen orientalischen Märchenszenerien seines Lands= manns Marius Alexander Jacques Bauer (geb. 1864).

Der Holzschnitt, den im achtzehnten Jahr= hundert der Kupferstich auf der ganzen Linie verdrängt hatte, war zu Beginn des neunzehn= ten wieder aufgelebt. Friedrich Wilhelm



521. Die Schleuse von Egham. Radierung von F. Semmour Daden.

Gubig in Berlin (1786-1870) hatte ihn, nach den vorbereitenden Arbeiten der beiden Ungers, Johann Georg Unger (1715—1788) und seines Sohnes Johann Friedrich Gottlieb Unger (ca. 1750-1804), mit Erfolg eingeführt. Gine gange Reihe ber besten Künftler, wie Führich, Schnorr, Schwind, Richter, Rethel, vor allem aber Mengel, haben mit seiner Silfe Werke von unvergänglichem Wert geschaffen. Gie halten sich fast ausnahmsloß noch auf dem Wege des alten deutschen Linienschnitts, dem bald durch den "Tonschnitt" und den "Solfftich" ein gefährlicher Gegner erwuchs. Der Engländer Thomas Bewick (1753—1828) hatte die alte Technik badurch zu reformieren gesucht, daß er an Stelle des bisher gebräuchlichen Langholzes (d. h. bes in ber Richtung ber Fafern bom Baumftamm geschnittenen Studes) nun "Birnholt" einfeste, das also in die Quere gegen die Fasern geschnitten ift. Auf diese Weise wurde der Solfe schnitt in den Stand gesetzt, in der Urt der Radierung mit kleinen Ginschnitten und Punkten malerisch zu wirken; gang folgerecht trat auch an die Stelle des alten Schneidemeffers der spite Stichel des Kupferstechers. Die Erweiterung der Möglichkeiten, die sich dadurch bot, ift unleugbar, aber die alte Technif wurde gerade durch fie in eine Richtung gedrängt, die ihrem Wesen entgegengesett ift; sie wurde verleitet, nach tonigen Effekten zu suchen, zu benen sie ihrer Natur nach gar nicht befähigt ift. Denn diese weist das fraftvolle Solz auf den charaftervollen Strich der einzelnen Linien. Immerhin wurde die Aplographie dadurch befähigt, als Reproduttionstechnif Rupferftich und Radierung aus dem Telde gu ichlagen und als Illuftrationsmittel an die erfte Stelle gu ruden. Ramentlich wurde durch fie jest erft die illustrierte Zeitschriftenliteratur möglich, die sich nun in allen Ländern ausbreitete. In Deutschland gaben den Ton die lustigen und launigen Meister ber "Aliegenden Blätter" und ber "Münchener Bilderbogen" an, die fich um ihren Begründer Cafpar Braun icharten. Bier finden wir Morig von Edwind an erster Stelle, bann Abolf Dberlander (geb. 1845), ben Meifter unfagbar fomifcher Tierfarifaturen, ben behaglichen Edmund Sarburger (geb. 1846), Die flotten Gefellichaftszeichner Rene



522. Junker Prog. Bon W. Busch.

Reinide (ach. 1860), Frig Wahle (geb. 1863) und Bermann Edititgen (geb. 1859), ber auch als geschmackvoller Maler im Rreise der Sezesssonisten auftrat. Franz Stuck hat aleichfalls mit Arbeiten für die "Fliegenden Blätter" begonnen. Der größte Künftler aber in diefer Schar ift Wilhelm Bufch (1832-1907), der sich nach kurzem Aufenthalt in München in die Stille winziger Nester seiner hannoverschen Beimatproving zurückzog und dort seine in unzähligen Auflagen gedruckten humoristischen Epopoen in die Welt fandte. Es hat lange gedauert, bis man Busch künstlerisch recht erkannte. Doch wenn man ihn früher nur als einen Spaßvogel belachte, so wird er heute mit Recht als einer der größten Humoristen der Feder und des Stifts verehrt, die je gelebt haben. Busch's wahrhaft impressionistische Zeichnung, die in flüchtigen Umrissen ganze Welten vor unser Auge zaubert, mit einer summarisch geistreichen Andeutung das Charakteristische jedes Eindrucks zu wecken weiß, erlebte die höchste Bewunderung. Es ist ein genialer Instinkt, der in seinem oft scheinbar wirren Gekritel, diesem Gewimmel von feinen, haarscharfen oder huschligen Strichen, Spiralen, Zackenlinien, nervos hingehauenen Schattenlagen, Punkten und Alecksen Ausdruck sucht und jedesmal auch findet (Abb. 522).

Alle diese Künstler aber zeichnen nicht mehr direkt auf das Holz, sondern ihre Borlagen, die mit Feder, Bleistift oder Tuschpinsel gearbeitet sein können, werden von berufsmäßigen

Ahlographen, bald mit Zuhilfenahme der Photographie, in den Stock geschnitten. Menzel erzog sich seine Holzschneider (wie Friedrich Ludwig Unzelmann [1797—1854]) noch selbst. Ebenso machte es in Frankreich Gustav Doré (1832—1883), der sich für seine phantasievollen, aus einem schier unerschöpslichen Ersindungsreichtum quellenden Fluskrationen zur Bibel, zum Don Quizote, zu Dantes Göttlicher Komödie in Heliodore Pisan einen trefslichen Aplographen heranbildete. Die jüngeren Künstler aber überließen allmählich ihre Zeichnungen völlig den geswerbsmäßigen Holzschneidern, die, ganz geschäftsmäßig in "Ahlographischen Anstalten" einen Großbetrieb etablierend, ost ganz ins niedrige Handwerk verslachten.

Reben die deutschen, französischen und englischen illustrierten Zeitschriften traten dann auch die amerikanischen, die den alten Holzschnitt absolut und radikal in einen skrupellosen Tonschnitt verwandelten (val. dazu die Abb. 415 und 416, Seite 355). Namentlich ein eingewanderter Teutscher, Friedrich Juengling (gest. 1889), tried das pylographische Virtuosentum auf die Spike. Sein Stickel solgte allen raffinierten koloristischen Kunststücken der modernen Maler, das alte zeichnerische Vorie des Holzschnitts ist bei ihm völlig verschwunden, von seiner dekorativen Absicht überhaupt nichts mehr zu merken. Richt nur schwarze Striche und Punkte treten in dichten Schraffierungen auf, auch die seinen weißen Linien, die der Stichel aus der Holzplatte herausgräbt, kreuzen sich und geben ein Gestimmer von Licht.

Erst das Befanntwerden ber japanischen Farbenholzschnitte und das Aufkommen der dekorativen Bewegung erinnerien wieder daran, was denn eigentlich die Aufgabe dieser Technik sei, und da das Reproduttionsverkangen der Maler durch die neuen photomechanischen Ersindungen volkauf gestillt wurde, gewann man Zeit, sich auss neue mit ihrem Besen zu beschäftigen. Dabei



523. Um Strand von Goehren. Radierung von Albert Krüger.

ging man verichiedene Wege. Auf der einen Seite wurde die handwertsmäßige Nachbildung gur xplographischen Künstlerreproduktion verseinert, wobei in Deutschland namentlich Albert Arüger (geb. 1858), auch ein Radierer von Rang (Abb. 392 und 523), durch seine meisterhaften farbigen Blätter nach Gemälden der Renaissance und Martin Sonemann (geb. 1858) burch die erstaunliche Birtuojität, mit der er Zeichnungen und Bilder moderner Künstler nachschuf, bervorragen. Auf ber andern Seite entwickelte jich neben der Rünftlerradierung ein Rünftlerholgichnitt. In Paris jette Felig Balloton (geb. 1865) die Anlographie wieder gang auf die Rontraftwirkungen heller und dunkler, oder vielmehr rein-weißer und rein-schwarzer Flächen. Er hat mit der raffinierten Ginfachheit dieser hochst personlichen Technit koftbare Szenen aus dem Leben und icharf charafteristische Porträts geschaffen. Bielfach wurden durch das japanische Lorbild auch Berjude im Farbenholzschnitt angeregt. In England ist namentlich Nicholson der Bertreter dieser Richtung. In Teutschland hat Otto Edmann (1865—1902) gang als Schüler der Japaner farbige Schnitte von hochstem Reiz garter Tone und gefälliger Linienanordnung geschaffen und Emit Orlif (Ubb. 524), auf den schon hingewiesen wurde, seine meisterhaften kleinen Blättchen, oft nur mit Benutung von grauen und gelblichen Farbenplatten zur Belebung des Schwarzweißbildes, geschnitten. Denn alle diese Künftler führen das alte Schneidemeffer mit eigener Sand. In neuerer Zeit werden diese Experimente von der jüngeren Rünftlergeneration in wachsendem Umfang aufgenommen; der Bolgidmitt, der derbe, demofratische Wesell, ift dabei ein Aristokrat geworden, der sich nur an den kleinen Areis der Kenner wendet.

Als neue Reproduktionstechnik trat im neunzehnten Jahrhundert neben den alten Hochund Tiefdruck des Holzschnitts und des Aupferstichs der Flachdruck der Lithographie, die Alohs Senefelder 1796 erfunden hatte. Wir sahen schon früher, wie die Zeichner und Karikaturisten sich gern der neuen Technik bedienten, durch die sich flüchtige Impressionen und weiche Linselskriche beliedig nachdrucken ließen. Auch als Porträtiermittel hat die Lithographie vor der Aus breitung der Photographie gute Tienste geleistet, Künstler wie der Wiener Joseph Kriehuber



524. Markt in Grobed. Radierung von E. Orlik.

(1801—1876; Abb. 525) oder der Berliner Franz Krüger (s. o. S. 190) haben darin Vorzügliches geschaffen. Um die Mitte des Jahrhunderts geriet der Steindruck, hauptsächlich als Reproduktionsmittel benutzt, ähnlich in Versall wie der Holzschnitt, aber gleich diesem war auch ihm in den letzten Jahrzehnten ein neuer Aufschwung beschieden. Die Franzosen benutzten ihn wieder, wie zur Zeit des Bürgerkönigtums, zu lustigen und satirischen Darstellungen des modernen Lebens. Steinlen, Forain, Villette, Jean Veber haben bald mit anklagendem Realismus, bald in impressionistischer Karikaturenzeichnung, die



525. Matince bei Lifst. Lithographie von J. Kriehuber.



526. Um Strande. Lithographie von Steinlen.

schlagend die Hauptslinien eines Gesichts oder einer Gestalt heraushebt, bald in pikanten Phantasieblättern vom Treiben der großen Welt (Abb. 526), auf den Boulevards, in den Tanzsälen, auf dem Montmartre erzählt. Der Interessanteste dieser Gruppe aber war Henri de Toulouse-Lautrec (1864—1901), der entlausene Sproß eines alten Aristofratengeschlechts, der in groteskrafsinierten Verzerrungen und wizigen Abbreviaturen, die ihre Abstammung von Japan nicht verheimlichen, Erscheinungen und Figuren des modernen Paris in verblüffende Flächendekorationen verwandelte. Er teilte mit Degas die Neigung zu perversen Hästlichkeiten, zu ungewohnten Bewegungen und Linien, zu dicken alten und ausgemergelten jungen Tänzerinnen und Kokotten, zu der Welt des Theaters und der Cakés concerts, und er rang auch in Pastell- und Olbildern mit den großen Impressionisten durch die Schlagkraft und geniale Sicherheit seiner Zeichnung und den Reiz seiner Karbenwirkungen. In Teutschland hat die neue Lithographie mildere Saiten aufgezogen und hauptsächlich dazu mitgeholsen, farbige Originalblätter zu billigem Preise zu schassen, die imstande wären, den alten Öldruck aus den Bürgerhäusern zu verdrängen. Es war schon die Rede davon, wie sich Hans Thoma und der Karlsruher Künstlerkreis in dieser Richtung ersolgreich bemühten.

Die moderne veutsche Karikatur hat sich namentlich die neuen Möglichkeiten des Buntbrucks mit den Kontrasten breiter Farbenslächen, zu denen er drängt, zunuße gemacht. Nachdem Georg Hirth, wi zur Zeit der wiedererwachten deutschen Kenaissance immer noch ein Anreger neuer Gedanken, in seiner Wochenschrift "Jugend" einen Mittelpunkt für die moderne Illustrationskunst und ihre dekorativen Bestrebungen gegeben hatte, erstand, wiederum in München, im "Simplizissimus" ein Karikaturenblatt, das rücksichtsloser, bitterer und schärfer als einst der Berliner "Kladderadatsch" die politischen Probleme vornahm und zugleich die Schwächen der Zeit und die Vorteile der Bourgeoisie geiselte. Ein sestgeschlossener Stamm glänzender Zeichmer sielt hier dem modernen Teutschland einen gefürchteten Hohlspiegel vor: Th. Th. Heine (geb. 1867), der undarmherzige Spötter, der in seinen halb japanischen, halb possierlich bieders meierischen Linien mit schallendem Gelächter die Zuchtrute über alle Torheiten schwang, Rudolf Wilke (1873—1909), der durch eine lachende, nervöse Krizeltechnik in die übermütigsten Berzerrungen die Beweglichkeit und Mannigsaltigkeit des Lebens hinüberrettete und naments

# King Arthur.

193.

helms. And then the three knights of Arthur's stood by them self. Then came into the field King Bagdemagus with four score of helms. And then they fewtryd their spears, and came together with a great dash, and there were slain of knights at the first recounter twelve of King Bagdemagus' party, and six of the King of Northgalis' party, and King Bagdemagus' party was far set aback.

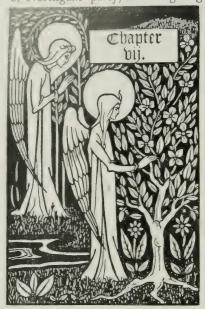

HOW SIR LAUNCELOT BEHAVED HIM IN A TOURNAMENT, AND HOW HE MET WITH SIR TURQUINE LEADING SIR GAHERIS. With that came Sir Launcelot du Lake, and he thrust in with his spear in the thickest of the press, and there he smote down with one spear five knights, and of four of them he brake their backs. And in that throng he smote down the King of Northgalis, and brake his thigh in that fall. All this doing of Sir Launcelot saw the three knights of Arthur's. Yonder is a shrewd guest, said Sir Mador de la Porte, there-

fore have here once at him. So they encountered, and Sir Launcelot bear him down horse and man, so that his shoulder went out of lyth. Now befalleth it to me to joust, said Mordred, for Sir Mador hath a sore fall. Sir Launcelot was ware of him, and gat a great spear in his hand, and met him, and Sir Mordred brake a spear upon him, and Sir Launcelot gave him such a buffet that the arsson of his saddle brake, and so he flew over his horse's tail, lyth = joint. arsson = bow.

N

527. Buchseite aus dem "Leben König Arthurs". Bon Aubren Beardslen.

sich durch seine Broleine geschiere, Landstreicher, Pennbrüder und ähnliches Gesichter bekannt geworden ist, Brund Eckl. (1806), der vor feiner zeichnerischen Keckheit und Übertreibung zurüchschreckte, Ed. Thönn sieh. 1866), der Schlittgens französierende Eleganz weiter führte, Olaf Gulbranzion, der die zurtesten Linien zu ungeheuerlichen Wagnissen von überwälztigender Wirfung vorleiter. Bun den Zeitschriften ging es zur Buchillustration und, einen Schritt weiter, zur Buchausstatung überhaupt. Hier hatte England wieder neue Wege gewiesen,



und aus dem präraffaclitischen Kreise, dem Europa so viele Auregungen verdanft, ging William Morris hervor, den man überhaupt den Bater der modernen angewandten Runft nennen fann. Morris empfand den Widerspruch zwischen den photomechanischen, lithographischen und sonstigen "malerischen" Illustrationen und den festgeschnittenen Thpen des gedruckten Buches. In Berbindung mit Burne-Jones und Walter Crane reformierte er den Bilbschmud von Grund aus, indem er fich wieder an den Linienftil des alten Holzschnitts anlehnte. Monnte man die Ahlographie selbst der bedeutenden Herstellungsfosten wegen nicht überall in Anwendung bringen, so benutte man wenigstens die holzschnittartige Zeichnung, die man vermittels der Hochähung, also auch eines hochdruckverfahrens, in beliebiger Zahl vervielfältigen fonnte. (Begenüber der Gleichgültigfeit, die man seit Jahrzehnten in bezug auf die äußere Gestalt des Buches an den Tag gelegt hatte, ift man seitdem wohl oft ins andere Extrem verfallen, und mancher begeisterte Bibliophile hat nicht selten mehr an die Ausstattung eines Bandes als an seinen Inhalt gedacht. Doch die von Morris ausgegangenen Reformen haben überall Segen gestiftet. Man begann wieder Wert auf die äußere Form zu legen, in der man die Gaben der Tichter und Schriftsteller genießen und bewahren wollte: auf das Papier, auf den Schnitt der Typen, auf Trucausführung und Einband, auf Umschlag und illustratives Beiwerf. Die kunstvollen Bücher der Renaiffancezeit konnten dabei den Weg weisen. Weit zurud lag nun die Geschmacklofigkeit der "Prachtwerke", die jahrzehntelang auf dem Tisch des Bürgers prangten. Der Geist des Bilderschmucks aber wandelte fich gleichfalls; man erfannte, daß die früheren Darftellungen, in denen ber Maler oder Zeichner bas vom Dichter Gesagte einfach in seine Sprache übersetzte, lediglich der Phantasie des Lesers lästige Schranken auferlegten, und daß es die Aufgabe des Illustrators ift, die Worte des Textes entweder in ornamentalem Spiel zu begleiten, oder, den Gedanten bes Dichters folgend und fie felbständig weiterverarbeitend, in freier Erfindung zu paraphrafieren. Bährend Franfreich sich an diesen Reformen weniger beteiligte, blieb England dauernd die führende Macht in allen Sachen des Buchgeschmacks. Einbandkunftler wie Cobden Sanderson wirkten vorbildlich auf den Kontinent hinüber. Und die feinsinnigen zeichnerischen Dichter-Interpreten des Präraffaclismus fanden ihre Nachfolger in dem Arcis, der fich um Aubreh Beardsten (1873—1899) bildete. Beardsten, der als ein Jüngling ftarb und dennoch ein Lebenswerk von fabelhaftem Reichtum hinterlassen hat, erscheint als die Verkörperung allerletter Steigerungen und Verfeinerungen moderner Geschmackskultur. In seiner Mischung aus fühl berechnender, klarer Verständigung und schwül-erzentrischer Phontaftik war er zugleich eine Parallelerscheinung zu dem dekadenten Raffinement des neuenglischen Afthetentums in der Literatur



529. Dekorative Stizze. Von J. Chéret.

(Illustrationen zu Wildes Salome; Dellow = Book; Life of King Arthur, Abb. 527). Ein preziöses Dandytum, das allem Alltäg= lichen aus körperlicher Ab= neigung in weitem Bogen ausweicht, wird gebändigt durch ein unerhörtes tech= nisches Wissen, durch einen dekorativen Instinkt, der jede kleinste Arbeit zu einem in sich wahrhaft voll= endeten Kunstwerk werden läßt. Beardslens Blätter ihrem geistreichen Wechsel freier Flächen, aparter Ornamente und zarter, schmachtender Li= nien, seine melancholischen Pierrots, seine franklichen, hysterischen, überschlanken Frauen in dem raschelnden

Gewölf ihrer Spiken und Rüschen, sind von einer Delikatesse der Zeichnung, die kein anderer unter seinen Zeitgenossen erreicht hat. Präraffaelitische, französische, japanische Anregungen mischen sich, um in diesen gespenstischen Märchenfiguren alle geheimen Wünsche und Lüste der modernen Seele zu bannen.

Der englischen Buchkunst folgten namentlich Holland, Belgien und Tänemark mit Arbeiten von erlesenem Geschmack und charakteristischer Sigenart. Aber auch Deutschland blieb nicht zurück. Künstler wie Foseph Sattler (Abb. 528), in dem der Geist der deutschen Kenaissancemeister noch einmal lebendig wurde, wie Otto Eckmann, der zumal für das Ornament bahnbrechend war, wie Melchior Lechter, der ähnlich wie die Engländer, aber doch eigenartig, sich an die Gotik anlehnte, wie Th. Th. Heine, später namentlich Emil Rudolf Weiß (geb. 1875), sind hier vorangegangen. Die vergessene Kleinkunst der Exsibrisz Zeichen ward wieder aufgenommen, ganze Zeitschriften stellten sich in den Dienst dieser Spezialität. Druckoffizinen, wie die des Leipzigers Trugulin und des Berliners Otto von Holten, Buchbindersirmen und Verlagssbuchhandlung hielten sich eifzig an die von den Künstlern aufgestellten Prinzipien.

Mit dem deforativen Buchumschlag in engster Verbindung steht das Plakat. Denn auch dies Reslamemistel des Handels und der Judustrie nahm dauernd die Mithilse der Zeichenkunst in Anspruch und geriet mit in die große Resormbewegung. Die verbesserte und verseinerte Farbendrucktechnis brachte auch hier die Möglichseit, guter Kunst weite Verbreitung zu geben. Die Aufgabe, die es dabei zu sösen galt: der Fernwirkung zuliebe mit großen, sapidaren Linien und wenigen energischen Farten einen einfachen, summarischen Ausdruck für einen leicht sasbaren Bildgedanken zu sinden, kam dem allgemeinen Streben entgegen, sich von der einseitig analhtischen Manier des Impressionismus zu erholen. England ging voran, mit Plakatblättern, die in starken Farbenkontrasten, ost grotessen koloristischen Heraussforderungen des Auges, nicht

übersehen werden fonnten. Aber Frankreich ward das Hauptland fur dies Munitgebiet, vor allem durch Jules Cheret (geb. 1836), Den Grofmeister der Parifer Affiche, der mit der lichten Clegang und dem bligenden Geistreichtum feiner Blätter den Charafter jedes Chiefts gu treffen wußte, ob er einem Zaubertunftler oder einem Tingeltangel, einem Spielwarengeschäft, neuen Suftenpaftillen, einem Eispalast oder einem Warenhause die riefige Bisitenkarte entwarf. Überall tauchten tanzende, lachende, ichwebende Beitalten auf, wie von den Runften eines raffinierten Buhnenmeisters mit bunten Lichtern übergoffen und ftets in breiten Farbenfeldern auf die Fläche projiziert (Abb. 529). Toulouse Lautree, Forain, Steinlen und andere Meister der Parifer Zeichenfunst haben sich an diesen amujanten Tingen beteiligt. Der Sinn für deforative Birfungen war erwacht, und die Japaner hatten gelehrt, mit wenigen Strichen deutlich zu fein. Bon Paris, der Hochburg des modernen Strafenlebens, ging das Platat weiter nach Belgien, wo henry Meunier und Berchmans feine originellsten Bertreter wurden, und nach Teutschland, wo wieder die Münchner, Th. Ih. Beine und Edmann (Abb. 530) an der Spige, vorangingen und die Berliner, wie Edmund Ebel (geb. 1863) mit feinen luftigen Unichlägen, folgten. Später kam eine gewisse Unruhe in die Platatbewegung. Statt der deforativen Bildentwürse suchte man lieber einzelne bezeichnende Gegenstände in flarer Zeichnung und start wirfenden Farben mit funstwoll angeordneter Schrift zu verbinden: Lucian Bernhard wurde hier führend. Inzwischen hatten sich schon die Sammler dieses Munftzweiges bemächtigt. Plakatausstellungen wurden veranstaltet, Staatsanstalten, wie das Tresdener Aupserstichkabinett und das Berliner Runftgewerbemufeum, legten öffentliche Camenlungen der besten Blätter an. Die Wirfung der Plakatkunst aber ging noch weiter; jie hat vielfach die Materei, joweit jie jich detorativen Aufgaben näherte, und mit ihr die gesamte funstgewerbliche Bewegung der neuen Zeit sichtbar beeinflußt.



Bon Otto Edmann.

530. Plafat.

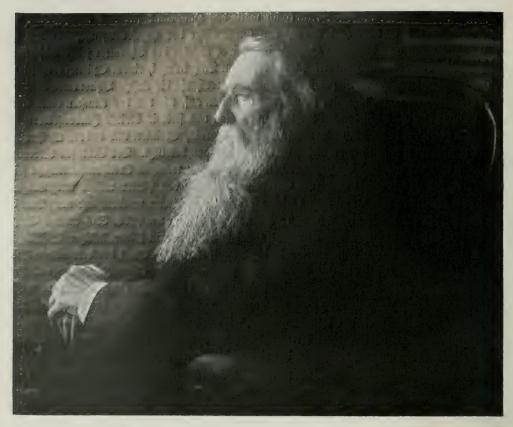

531. John Rustin in seinen letten Lebensjahren.

#### 6. Runft und Leben.

Nach langen mühevollen Rämpfen hatte sich die Kunft im neunzehnten Jahrhundert aus Abhängigkeit zur Freiheit durchgerungen. Der Menschengeist, der sich selbst eine Epoche der Wijfenichaft und der Technik geschaffen hatte, die ihn mit unwiderstehlicher Gewalt aus der Bahn seiner bisherigen Entwicklung schleuderte und ihm ein Reich des Verstandes aufbaute, fühlte sich aus der Natur seines Wesens heraus dazu angestachelt, diese neue Welt nun auch als ein Ganges zu begreifen, ihre Bedeutung in den Symbolen zu fassen, welche die Kunft allein zu bitden imfiande ift. Aber damit war nicht genug geschehen. Bas Malerei, Plastif, Architettur, zeitbnotide stünfte leisteten, stand ohne Verbindung nebeneinander. Es fehlte das Band einer neuen unter von gesesteten Formen, das imstande gewesen ware, den Zusammenichluß herzundlen. Zwon seit der Mitte des Jahrhunderts mehrten sich die Stimmen der Sehnjucht, uniere Crift is ein der Borberrichaft des Berstandesmäßigen, Logischen, Exakten, der materiellen Erwägungen und Intereffen in eine Sphäre der Freiheit, Schönheit und Beiterkeit emporzuheben. Si. Wubben auch und nach immer dringlicher. Ein neues großes Beal tauchte auf: das ganze Leben ichiel ifco zu gestatten, die Kunft nicht als einen selbständigen fremden Faftor von außen ber in Som incht inneinzutragen, sondern unsere ganze Erdenwanderung mit fünstlerischem Geifte zu unrahmen und zu vurchdringen, nicht neben dem modernen Leben, fondern in ihm Runft zu finden, es selbst mit seinen Burzeln in den Garten der Aunft zu ververpflanzen. England, der erfie anderne Grofiftaat, der die Elemente der neuen Lebensbedingungen



in sich aufgenommen und verbreitet hatte, übernahm auch in diesem wichtigen Abschnitt der Entwicklung die Führung. Es wurde schon der Bewegung gedacht, die kurz nach 1850 unter Gottfried Sempers begeisterter Mitarbeit in die Wege geleitet wurde. Zugleich trat die raditale Resormgruppe der Präraffaeliten auf, deren Streben sich von einer Erneuerung der Malerei bald auf eine Umwandlung alles dessen erstreckte, was unser äußeres Leben ausmacht. Die Ströme flossen zusammen in den Forderungen John Auskins (siehe oben S. 139: Abb. 531), der mit ungeheurer Energie und hurreißenden Worten diesen Gedanken leidenschaftlichen Ausdruck lieh, und in William Morris (1834–1896), der die Theorie in die Praxis umseste. Was den auf Nachahmung der historischen Stile gerichteten Bemühungen der Staatsanstalten auf dem Festlande nicht gelingen konnte, weil sie die inneren Beziehungen zum modernen Leben außer acht ließen, glückte hier, wo man die heimische Übertieserung organisch fortzubilden bestrebt war. Die

Bewegung fteht im engften Zusammenhang mit ber in der Architeftur. Auch im Runftgewerblichen waren die maggebenden englijden Berjönlichfeiten niemals darauf aus, um jeden Preis ein Reues zu finden. Altere nationale Borbilder jollten hier ebensowenig migachtet werden wie irgendwo sonft im öffentlimen eber privaten Leben des Bolfes. Die Formen der Gotif erschienen als die, an die jich am beffen anfmilpfen tieß, aus deren vernünftiger Durchdenfung und Berwertung der neue Geift in aller Muhe von ielbst eigne Gestaltungen gewinnen wurde. Auf dieser Bafis grundete Morris in den sechniger Sahren seine umfassenden funsthandwerklichen Unternehmungen, feine Bertifelton, la nenen Runft und Sandwerf in innigster Berbindung die Herstellung von Gegenitändelt ja imetrauch und Lugus jeder Art in Angriff nehmen jollten. Man begann beim Ornament, das man vom itarren Zwang ber Kopie erlöfte und aus einer freien Stilifierung ber heimiicher Atora und Jauna neu bildete. Auch die Gotif hatte das angestrebt, aber unser Augen ieben doch anders, erfennen die Natur icharfer, genauer. Andererseits erforderte der dekorative 31 a unerbittlich eine Bereinfachung der natürlichen Borbilder, eine Umwandlung des Wirflichen nach den Gejeken alter Echmucfformen, die wohl Erinnerungen an die Natur erwecken will, aber fie nicht abspiegeln darf. Go entstanden die Flachmufter der Stoffe und Tapeten in arogen, das Entscheidende aus der Fülle des Tatjächlichen heraushebenden Linien von wohltuendem Ahnthmus, mit hellen, lichten, freundlichen Farben, die zu wohlerwogenen Afforden zusammengestimmt wurden. So entstanden mit kluger Benutzung des Vorhandenen und Gewohnten, ber gotischen, der Chippendale- und Sheraton-Mufter, die Möbel und jonftigen Ausstattungsstüde des Juneuraumes, in denen sich praktische Bequemlichkeit und Brauchbarkeit mit distretem, nicht aufdringlichem, nie als Selbstäwed erscheinendem Schmud verband. So entstanden die Gobelins und Glasmalereien, die Teppiche, Vorhänge und Gardinen, die vom Fluche der Tapeziererdraperie erlöst wurden, die mit sorgsamer Überwachung aller Einzelheiten hergestellten Bücher, von denen schon die Rede war. Die individuelle Arbeit der hand wird in ihrem Wert gegenüber der unpersönlichen, schablonenhaft schaffenden Maschine erfannt, ihre leisen Unregelmäßigkeiten als Wohltat gegenüber der mechanisch hergestellten Korrektheit empfunden. Dort grußt aus jedem Teilden die Erinnerung an einen Meniden, der fich liebevoll in fein Werf verjenkt hat; hier ernüchtert die Gleichgültigkeit eines aus mathematischer Berechnung entstandenen toten Werfzeugs. Und nicht auf möglichst viel Zierrat kommt es an, sondern auf Einfachheit und Ruhe, daß das Auge fich erquidt und mit ihm die Seele: weißgetunchte Teden, ichlichte Tapeten, mit benen sich einfach gestrichene, gebeizte oder ladierte Pancele in die Herrschaft der Band teilen — große Glächen, die miteinander fontraftieren und harmonieren; dazwischen die Einrichtungsstüde des Zimmers, ohne Überladung im einzelnen, ohne Überfülle, die fich selbst um ihre Wirtung bringt, fein Propentum: Ghrlichfeit, Ginflang. Die Worte, die in einem Saal ber Dresdner Runftgewerbeausstellung 1906 mit großen Lettern an die Wand gemalt waren, können als Mouto fur bat englische Runftgewerbe wie für die gesamte beforative Kunft biefer Zeit bienen: "Die Echönheit des foliden Materials!" — "Die Schönheit der gediegenen Arbeit!" — "Die Schönheit der reinen 3wedform!"

Miorris' Bestrebungen blieben dauernd fruchtbar. Sein Flachornament wurde von Künstlern und Fabrifanten (Liberty Haus) sortgebildet und variiert. Seine Jdeale der Buchausstattung sanden eine immer wachsende Schar von Vertretern. Andere führten die Prinzipien der Jnnendetvation, die er aufgestellt batte, weiter aus. Baillie Scott und Macintosh strebten später, von japanischen Ginitüsien angeregt, nach noch zarterem und sensiblerem Schmuck in den schlanken Linien, den blassen, den delikaten Holzarbeiten, dem leicht verstreuten Blumenschmuck an Tecken, Stoffen, Taheten, der noch lieber einem ganz einsachen geometrischen Ornament, einem Luadra eber Röchteck, weicht: alle materielse Schwere scheint den Gegenständen dieser Zimmer



533. Empfangezimmer. Nach Entwurf von B. Pantot. Ausgeführt von den Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk zu München.

genommen zu sein. Im Gegensatz dazu betont Lousen bie ländliche Schlichtheit, deren Primitivität in der liebevollen Sorgfalt der künstlerischen Behandlung einen neuen Reiz erhielt.

Bon England aus wanderten die modernen Grundfage über den Dzean, wo die Gesetze der Sachlichkeit und des Romforts bei den Amerikanern auf inniges Berftändnis stießen, und über ben Ranal. Bunachst nach Belgien, wo Gerrurier und nach ihm henry ban be Belde das gefamte Gebiet der Innendeforation reformierten und, wie wir bei horta fahen, auch auf die Architektur hinüberwirkten. Ban de Belde hat im Laufe der Jahre alle Zweige des Kunsthandwerts befruchtet, die Möbel und die Stoffe, die Silbersachen und die Schmuckftude, die Inpeten und die Portieren, die Damenkostume und die Facher, die Beleuchtungekörper und den Buchschmud, die Glasfenster und die Teppiche. Sein Heiligtum ift das Geset der Zwedmäßigkeit, aus dem er als einzig erlaubten Schmud, der von der Erfenntnis der Entstehung des Wegenstandes nie ablenken foll, die geschweifte und sich windende Linie entwickelt, die abstrakte, niemals Erinnerungen an irgendwelche realen Dinge der Natur erweckende van de Belde-Linie in ihrem unendlichen Fluß, die eine intereffante Zeiterscheinung neben dem malerischen und plastischen Impressionismus und dem Auflösen der alten musikalischen Formen ist und als das Enmbol einer Sehnsucht gedeutet werden mag, die sich ihrer Unerfüllbarkeit bewußt ift. In ihr erblickt er den Ausbrud unferes Befens, in ihr den einzig wahrhaft deforativen Schmud. Alle Beziehungen zu Blumen- und Tierformen werden ftreng ausgeschaltet, sie find ihm Überbleibsel der Renaissance - und Renaissance, das ist "ein verbrecherisches Spiel des Lebens mit dem Tode". Ban de Belde hat mit diefer dogmatischen Strenge und logischen Schärfe sich hauptfächlich zu einem Meister für



534. Lapete. Entworfen von 28. Leiftifow.

jotche Aufgaben erzogen, die mehr jachliche als jchmuckvoll=behag= liche Lösungen erfordern; seine praftischen Eßzimmer, Korridore, Ladeneinrichtungen, seine hngie= nischen Schlaf- und Baderäume, seine Herren- und Arbeitszimmer, die zum Fleiß zu zwingen scheinen, sind vorbildlich in ihrer un= erbittlichen Beschränfung auf das Wesentliche (Ubb. 532). Es über= raicht nicht, van de Belde als Maler unter den Dogmatikern des Revimpreffionismus zu fin= den. Aber gerade auf dieser Einseitigkeit beruhte die Festigkeit und Geschlossenheit seiner künstlerischen Persönlichkeit, der eine so bedeutende agitatorische und pä= dagogische Kraft innewohnte.

Teutschland, das mehr als die Länder älterer Kultur von

wahrem Heißhunger nach einer Erneuerung des Kunstgewerbes erfüllt war, vernahm mit wachsender Erregung von den Bewegungen in England und Belgien. Gierig stürzten sich unsere



535. Fayence Boje. Son W. Winger.

Künstler auf die glückverheißenden Unregungen, merkwürdiger= weise nicht zuerst die Architekten, sondern vor allem die Maler. Rings erblühten tausend ungeahnte Aufgaben, um deren Lösung sie sich mühten. Zuerst im Anschluß an die ausländischen Borbilder, dann selbständiger, oft mit Unlehnung an Motive der deutschen Volkskunst und Überlieferung, die sich als fruchtbar erwiesen, namentlich der früher geichmähten Zeit des Biedermeiertums. Weniger afthetisch= zurückhaltend als die Engländer, weniger abstrakt als die Belgier, mit mehr Lust an kräftigen Farben, an derben, behäbigen Formen, an phantafiereichem Spiel gingen fie daran, neue Muster für Schränke und Stühle, für Stickereien und Beschläge, für Djen und Porzellanstücke, für keramische Befäße zu Gebrauch und Zierat, für Lampen und Kronen, die unter dem Einfluß der elektrischen Beleuchtung mit ihren zu freier und leichter Anordnung drängenden, seidenumwickelten Drähten ohnehin eine Umwandlung erforderten, für Polsterstoffe und Goldschmuck und Tischgerät, kurz, für alles zu finden, was zu unserm täglichen Leben und zu unsern fostlichen Stunden gehört. Auch die freien Stilgesetze ber vaner wurden studiert. Brindmanns großes Werk vertelte schon in den achtziger Jahren die Kenntnis der



536. Zimmer eines Junggesellen. Nach Entwurf von P. Schulhe-Naumburg. Ausgeführt von den Saalecker Werkstätten.

oftafiatischen Kunft. 1892 gab der in Paris lebende Hamburger E. Bing seinen "Japanischen Formenichah" heraus, ein modernes Seitenstüd zu hirths älterem "Formenschah der Renaissance". Einer der eisten, die von der "freien" zur "angewandten" Runft übergingen und gleich das ganze Gebiet durchstreiften, war dann Otto Edmann (1865-1902). Mit ihm fochten in München 5. A. E. von Berlepich- Balendas, ber Möbelfünftler, hermann Obrift (geb. 1862), ber funstvolle Schöpfer origineller Stidereien von japanischer Zartheit, später ber Begründer neuer Formen der deforativen Plastif, in Berlin Melchior Lechter, der die Glasmalerei, oder vielmehr die Kunst farbiger Tenster aus gebrannten und verbleiten Glasstücken von tiesem, glübendem Rolorit verjungte, Balter Leiftifow, der von stilifierenden Gemälden eine Zeitlang zu rein beforativen Entwürfen, Tapeten (Abb. 534), Teppichen, auch Möbelstücken und Webereien in alt nordischem Stil überging. Gine jungere Münchner Gruppe, an der Spike die Maler Richard Riemerichmid (geb. 1868), Bernhard Panfof (geb. 1872), und Bruno Paul (geb. 1874), ber Karifaturenzeichner, führte zur Begründung der "Bereinigten Wertstätten für Kunft im Sandwerf" (Albb. 533), die später in ähnlichen Bildungen in Tresden, Leipzig und anderen Stellen Nachahmung fanden. Bruno Paul ward dann 1906 als Tireftor der Unterrichtsanstalt des Munft gewerbemuseums nach Berlin berusen, wo er seitdem auf dem Gesamtgebiete der Innendeto



537. Borhang in der Wohnung eines Wiener Kunstfreundes. Entworfen von J. Olbrich.

ration und des Möbelbaus eine ungemein fruchtbare und anregende Tätigkeit entfaltete, schließlich selbst zur Architektur überging. Überall in Teutschland bildeten sich Zentren für diese Bestrebungen. In Karls= ruhe ward Max Läuger der Begründer einer neuen Keramik mit kräftigen Farben und kunstvollen Glasuren (Ubb. 535), dem bald zahl= reiche andere Künstler, langsamer die staatlichen Manufakturen folgten. In Wien waren es die Wagner-Schüler, vor allem Jojef Olbrich (1867 bis 1908, Abb. 537), Josef Hoff= mann (geb. 1870), Josef Urban (geb. 1872), Roloman Mofer (geb. 1868, Abb. 538) und andere (zum Teil später in den "Wiener Werkstätten" vereinigt), die solche Gedanken aufnahmen. Die Wiener haben es bei diesen Bemühungen am weitesten in der Bildung einer geschlossenen Stilfprache gebracht. Aus altöster= reichischen, englischen, schottischen (Macintosh) und japanischen Elementen schufen sie sich ein System neuer

Schmuckformen von einer etwas preziosen, aber ungemein zierlichen und geschmackvollen Ginfachheit, für welche die sparfam in freie Flächen gesetzten, freisförmigen oder vieredigen Zierstude und Drnamente, die geradlinige Rechtectigkeit der Umrisse, die aus ganz schlichten Mustern, am siebsten Ion in Ion gewebten Stoffe charakteristisch sind. Olbrich ward dann von Wien nach Tarmstadt berufen, in die Künstlerkolonie des Großherzogs Ernst Ludwig. Dort war eine Zeitlang auch Peter Behrens (geb. 1868, Abb. 539), tätig, der nachher in Tuffelborf die Leitung der Nunftgewerbeichule übernahm und von dort nach Berlin übersiedelte. Paul Schulte-Manmburg (geb. 1869), ein fruchtbarer Anreger auf vielen Gebieten, gründete bei Köfen die "Zaul, der Werffiamen", in deren Arbeiten die allgemein modernen Formen durch eine stärkere Anschnung an die deutsche Architeftur und die bürgerliche Wohnhauseinrichtung der ersten Sälfte Des Jahrbunderts modifiziert erscheinen (Abb. 536). Auch Weimar, das schon einmal, zur Jugendşcit Bödlins, Bawes' und Lenbachs, den Berjuch gemacht hatte, ein Mittelpunkt deutschen Kunstlebens zu werden, minde eine Bufluchtsftätte aller modernen Gebanken. Bier fanden sich Sans Dloc, Ludwig von Sofmann, Adolf Brütt ein und mit ihnen van de Belde, der längft in Deutschland beimijet geworden war und nun in der thuringischen Hauptstadt praktisch und erzieherisch arbeitete. Don Modemung mar ichlieflich im Jahre 1907 die Begründung des "Deutschen Werkbundes", der im Warnion a ber früher vorherrschenden wirtschaftlichen Behandlung der Ungelegenheiten be: Ondwelle und Aunitgewerbes die Pflege der künstlerischen Tätigkeit der einzelnen Runfthandre ber im ber lunftgewerblichen Firmen auf fein Programm feste und alle Kräfte

und Perjönlichkeiten zujammenzuschließen sucht, deren Streben sich in dieser Richtung bewegt. Gine alle Bundesstaaten umsfassende Bereinigung der praktischen Arbeit trat daneben: die "Deutschen Werkstätten sur Handwerkskunst", hervorgerusen durch die vordem unbekannten Riesenaufgaben, welche die großen deutsschen Schiffsgesellschaften, zum neuen Geschmad bekehrt, dem aufsblühenden Kunstgewerbe stellten.

Die Abertreibungen blieben nicht aus. Die neue Freude an den Resten der Biedermeierzeit artete in eine unerträgliche Biedermeierei aus, die sediglich mit Kopien wirtschaftete; die mißbersstandene geschwungene Linie der Belgier sührte zu den schreckslichen Bandwürmern, die die Schrecken jedes Kunststreundes waren; die japanische Blumenstilisierung der Münchner zu dem von der Industrie gebrachten "Jugendstil", der ungeheure Verirrungen und Geschmacksverwisderungen im Gesolge hatte. Aber der Kern der neuen Errungenschaften wird dennoch unverloren bleiben. Aus mancherlei Unsicherheit und Verwirrung hat sich ein von Spielerei und Snobismus völlig freier, aus den Anforderungen der Prazis und der künstlerischen Durchdringung des Handwerksbetriebes entstandener deutscher Stil entwickelt.

Gestütt und ermutigt wurden die Deutschen von dem frischen Leben, das ringsum in allen Ländern erblühte. Zwar Frankreich hielt sich zurück. Die Franzosen hängen in der Inneneinrichtung nach wie vor mit zärtlicher Liebe an den alten Stilen des acht= zehnten Jahrhunderts vom Louis XIV. = bis zum Empire-Geschmack. Die Bemühungen zweier Parifer Magazine, "L'Art nouveau" und "La maison moderne", die neuen ausländischen Muster einzuführen, blieben fast ohne Erfolg. Nur einige Künstler, die, wie George de Feure, die alten Formen behutsam mit den modernen Gedanken zu verschmelzen suchten, wobei auch das (sonst verponte) vergoldete Holz wieder auftreten mußte, fanden mehr Anklang. Für die germanischen Prinzipien der zweckmäßigen Sachlichkeif hat sich in Frankreich wenig Begeisterung erwecken lassen; nur die Schule von Nanch ist mit bemerkenswerten kunstgewerblichen Arbeiten modernen Gepräges hervorgetreten. Doch hat Paris in der Luxusindustrie nach wie vor ein gewichtiges Wort mitgesprochen. Einige Porzellanarbeiten ber Manufaktur von Sebres, die sich verjüngt hat (Tänzerinnen in Biskuitmasse von A. Léonard, Abb. 541), die derben Keramiken von Bigot, die forgsam glafierten Poterien von Delaherche, von Dalpegrat und Lesbros, bor allem aber die kunftvoll geschnittenen Gläser aus mehreren zusammengeschmolzenen Schichten von Emile Galle in Nanch (1846-1904) und die Schmuckftude von Rene Lalique, phantastische Dichtungen aus Gold, reizvoll verwerteten Halbedelsteinen, natürlichen Perlen und transluzidem Email (Abb. 540), nahmen im Geschmad und in der Feinheit der Erfindung



538. Lachszug, Entwurf für Weberei von Koloman Moser.



539. Leuchter. Bon P. Behrens.



1.11. Proiche von R. Lalique.

und Ausführung, in Form und Farbe einen sehr hohen Rang ein.

In der Porzellankunst freilich wursen die Franzosen von den Nordländern in den Schatten gestellt. Die Kopenshagener Manufaktur hat sich unter der Leitung von Arnold Krog mit ihren kostsbaren Unterglasurmalereien, zarten hellsblauen und hellgrauen Blumens, Landsschaftsund Ziermotiven auf dem Grunde

vielliten (Abb, 542) die unbedingte Führerschaft auf diesem Gebiet erworben. Die Firma Bing & Gröndal in Novenhagen hat ihr allerdings namentlich mit ihren durchbrochenen Basen und Schalen scharfe Konfurrenz gemacht, hat überdies dann wieder die Staatsmanufaktur durch diese eigenartigen Fabrikate unmittelbar beeinflußt. Auch die schwedische Firma Körstrand hat sich an diesem Wettlauf beteiligt, während sonst Schwedens und Norwegens kunstgewerdsliche Bedeutung heute in den Stickereien und Webereien beruht, die sich an alte einheimische Muster anschließen. Gerhard Munthe und eine Tame, Frida Hansen, haben vorzügliche deforativ stilisierte Vorlagen für große Wandteppiche geliesert, die in den ectigen, harten Linien und Winkeln und in den munter leuchtenden Farben der altnordischen Kunst gehalten sind. Auch im nördlichen Teutschland hat man ähnliches versucht: in den gewebten kleinen Wandsteppichen von Scherrebeck, dessen kunstgewerbliche Kolonie sich indessen keines langen Lebens



541. Tänzerin. Alivet ban Benard.

erfreute. Einen eigenen Weg ging namentlich Holsand, wo sich aus den internationalen Anregungen, aus den eigentümlichen Einwirkungen durch die exostischen Kulturen der Kolonien, die dem kleinen Mutterland über den Kopf gewachsen sind, und aus den Bedürfnissen des Lebens ein alle Zweige umsfassendes Kunstgewerbe von einem wunderbar sicheren modernen Geschmack und zugleich thpisch holländischen Charakter gebildet hat.

Was indessen den kunstgewerblichen Aufschwung der Gegenwart von allen ähnlichen Bewegungen sprüherer Zeiten wesentlich unterscheidet, ist, wenigstens in den hauptsächlich beteiligten Ländern, das neue Ziel, das nur am Ende des demokratischen Jahrhunderts auftauchen konnte: nicht allein für einen kleinen Kreis von Besitzenden und Kennern, sondern für die Masse des ganzen Bolkes zu schaffen. Schon Ruskin und Morris hatten solche Gedanken, aber sie gingen in ihrer Liebe zum Handwerk so weit, daß sie die Fabrikarbeit völlig verpönten und ihren Gegenständen das durch zu Preisen verhalfen, die sie für die jeden mäuser mit beschränkten Mitteln unerschwingbar machten. Es war auch weiterhin noch lange der Fehler des modernen Kunsthandwerks, daß es stets auf Eins

fachheit hinwies und dann doch wieder zu Amateur- und Snobpreisen aufschnellte Die jvätere Zeit hat, namentlich in Deutschland, darin einen Umschwung gebracht. Die Diebwer Munit gewerbeausstellung von 1906 mit ihren Borjührungen von der Fabrifation schlichter und geschmadvoller Maschinenmöbel, von billigen und verständigen Ginrichtungen für das mittlere Burgentum, von Arbeiterhäusern (mit denen die Firma Arupp in Essen in ihren rühmenswerten Molonicu vorangegangen ift), von Arbeiter-Mietswohnungen und Dorfschulbauten hat den Beweis geliefert, mit welcher Energie man diesen hoben Zielen zustrebt. Zugleich wurden die Bewegungen wichtig, die auf eine allgemeine Reform der großftädtischen Wohnungsverhältnisse -- die Berliner "Städtebau-Ausstellung" von 1910 gab hier bedeutsame, lang nachwirfende Anregungen und auf die Begründung von "Gartenstädten" aus fünstlerisch praftischem Geiste hinarbeiten. Die letten Wünsche, die hier vorschweben, werden immer ein Traum bleiben. Doch auch ihm nachjustreben ist des Schweißes der Edlen wert. Die Menschheit wird in ihrem gangen Umfang niemals völlig in fünftlerischem Geschmad und Genießen leben, jo wenig wie im ewigen Frieden. Aber was praftisch zunächst erreichbar, möglich und notwendig ist, zumal für uns, das ist die Herstellung eines ästhetischen Barometerstandes der allgemeinen Bolfsbildung, bei dem der deutsche Künstler, wie heute schon der deutsche Musiker, getragen wird von der Anteilnahme einer größeren und verständnisvolleren Menge als bisher.



542. Eisbär. Modelliert von E. E. Liisberg. Kopenhagener Porzellan.



543. Kartenspieler. Von B. Cézanne.

# Fünfter Abschnitt: 1900—1920.

### 1. Die Überwindung des Impressionismus.



nd wieder bog der Weg der Kunst, wie der des gesamten Lebens der Kulturvölker, zu neuen, unbekannten Ziesen um. Das neunzehnte Jahrhundert war ein Zeitalter der unbedingten Naturherrschaft gewesen. Es war bestimmt von einem machtvollen, alles zurückbrängenden Gesühl für die Realität der mit den Sinnen wahrgenommenen Erscheinungen, für das Diesseitige und Irdische und

mit der Vernunft Begriffene. In der vertieften Erkenntnis und der alle früheren Kombinationen weit übertreffenden Ausnutzung der Naturkräfte feierte die Wissenschaft ihre Triumphe, sah die Menschheit ihr Glück. Was in den Zeiten der Renaissance begonnen hatte, was dann im stodiehnten Jahrhundert besonders durch die Begründung der modernen Naturwissenschaften vorwärt zu trieben worden war, erlebte nun seine höchste Ausbildung: ein sinnenfrohes, in sich ruheudes und Genüge sindendes Wirklichkeitsbewußtsein, dem die Außenwelt allein Erlebnis und Maßstab wurde, und neben dem die metaphysischen Forderungen allmählich verstummten.

Mit wundere der Vorif wuchs aus diesem weitverzweigten, doch in seinen Gliedern fest verstüdigten annaber von Erstellungen und Überzeugungen die Art der künstlerischen Strömungen hervot, in das wachte entiprach eine Kunst, die, von der Vielfältigkeit und dem verwirrenden Artschlaum und Vebens und der mit neuen, weiter geöfsneten Augen bestrachteten Name vonder der Vollagen der ungebenden Vielfslichteit ihre Luft und und so der verhalte der Jugammenhang zwischen der materalissischen Weltanschauung, siehen der verlagen beglückt, den sich überstürzenden technischen Neuerungen

und der großen Mechanisierung der gesamten Produftion auf der einen Seite und der bis zu Manet und Rodin, zu Leibl und Liebermann reichenden fünstlerischen Entwicklung auf der anderen Seite. Die Natur bleibt auch hier die große Lehrmeisterin, die einzige Wahrheit: mehr als das: fie wird die Herrin in der Kunft, der Künstler beugt sich bedingungstos vor ihr. Wenn auch im Verlauf der Jahrzehnte der Beginn jeder neuen Ctappe dem Zuschauer etwas Unerhörtes und Unerträgliches zuzumuten schien im Grunde war es eine einzige ge= rade Linie, die hier fortgeführt wurde, fand die Beistesverfassung der Ge=



544. Stilleben. Bon B. Ceganne.

jamtheit in den Werken der Kunst bezeichnenden Ausdruck und Niederschlag. Db der Nasturalismus der Wirklichkeit mehr objektiv gegenübertrat, der Impressionismus wieder mehr das Recht der Zubjektivität für sich in Anspruch nahm und wiedergeben wollke, wie sich der Eindruck bestimmter Aussichnitte des Weltbildes ringsum in der Persönlichkeit des Künstlers zur Form gestaltete — es bleibt sich im Grunde gleich. Wir haben hier nur Varianten dessielben Lehrsages, der darauf hinaustäust, daß das jeweilig abgegrenzte Stück Umwelt in seiner Wesenheit erfast und gespiegelt werde. Wohl nicht in einer schlichten Reproduktion seiner Einzelheiten und Zusälligkeiten, sondern in einer wählenden und verdichtenden Zusammendrängung seiner entscheidenden Züge. Aber wohlgemerkt: der entscheidenden Züge seiner äußeren Erscheinung. Was erstrebt wird, ist nichts weniger als ein Abklatsch der Wirklichkeit, vielmehr ein persönliches Reuschaffen, ein Prozes der Empfängnis und Zeugung. Toch Grundlage aller Voraussetzung, Zielseung und schöpferischen Arbeit ist die Hingabe an das Seiende, das außershalb des Künstlers selbst liegt.

Man hat dieser "naturnahen" Kunft Mangel an Phantasie, stlavische Dienstfertigkeit vor der Wirflichteit, Geistes- und Gefühlsarmut, Stumpsheit gegen die tiefsten Forderungen menschlichen Innenlebens vorgeworfen. Sie hafte am Außeren, am Schein und an der Haut der Dinge, am Physifalischen und Optischen, als eine ausgesprochene Oberflächenkunft. Bon den jungften Gegnern des Impressionismus ift diese Behauptung mit Leidenschaft ausgesprochen worden fie ift der Lehrsat einer Cinscitigkeit in der Aunstworftellung, die eine andere Cinscitigkeit abgelöft hat. Die außerordentliche Gelbsttäuschung jeder Kunftanschauung, daß fie und nur fie im Befite des Steins der Weisen sei, daß nur durch ihre Methode der Endzweck der Kunst erreicht werden fonne, verführt jedesmal zu ben wunderlichsten Ungerechtigkeiten. Es ift indeffen feine Frage, daß jolche Wefahren bestanden. Bei jeder flarumriffenen Aunftmethode bestehen Wefahren, und bei der, die ihr Beil in innigster Unlehnung an die Natur sucht, liegt ohne Zweiset die Gefahr eines hemmungslofen Naturdienstes vor, bei der der Maler zu einem "Augentier" wird, zu einem Befen, das nur aus Nethaut gebildet ift, darauf angewiesen, Eindrücke von außen zu empfangen, die gleichsam nicht weiter als bis zur Nethaut eindringen, um von dieser Spiegelung das Gejet der fünftlerijchen Neuschöpfung zu empfangen. Aber mit den wahrhaft schöpferischen Geistern der Epoche hat dies nichts zu tun. Auf sie allein kommt es an, und it



545. Stadtbild. Bon P. Cézanne.

Wirfen straft die Auffassung Lügen, daß die Aunst der Naturnähe stets der stlavischen Beschränfung ausgeliefert sei. Was diese Meister hervorgebracht haben, nahm letten Endes Umwelt und Wirklichkeit lediglich als ein großes Paradigma, um das Geheimnis ihres fünstlerischen Wesens zu offenbaren. Die Rundgebung ihrer Innenwelt, die formbildend nach außen drängte, erfolgte nicht un= mittelbar, sondern mittelbar. Alles ging durch das Medium der Natur. Die Phantasie übte sich am farbigen Abglanz der Dinge, Gefühl und Empfindung, Sinnliches und Geistiges drückte sich in der individuellen Art aus, wie das Temperament der Künstler auf die wahrnehmbaren Phänomene der Außenwelt, auf Luft und Licht und Farben, auf Formen und Bewegungen reagierte. Die Natur ward ein faßliches, dem allge= meinen Verständnis offenes Gleichnis für Unausdrückbares, und in diesem Verfahren der realen Spiegelung lag ein Motiv letter fünstlerischer Wirfung: das Motiv des deutenden Spiels. Der Reiz des Symbol-

haften trat in seine Rechte, wenn das Symbol auch dem Bezirk des Naheliegenden und Alltäglichen entnommen wurde.

Den Künstlern selbst brauchte dieser Zusammenhang durchaus nicht immer flar zu sein. Sie mochten ruhig glauben, sich im andächtigen Natur- und Birklichkeitsdienst zu erschöpfen. Bas ihrer Werke tiefsten Gehalt bedeutet, wird immer den Weg des Unbewußten gewandelt sein. Courbet stellte gang schwer und massiv, fast mit brutaler Propigkeit, ein unverfälschtes materialistisches Glaubensbefenntnis auf und verhöhnte jeden, der sich nicht darauf einschwören wollte. Aber auch dieser Orthodoge des Naturalismus fonnte nicht verhindern, daß seine Schöpfungen eine machtvolle, mit glühenden Augen erschaute Welt in ihren Grundfesten anpackten und emporrissen, daß sie die leidenschaftlichen Erregungen ihres heißblütigen Erzeugers in gewaltigen Abbildern gurückwarjen. Man hat, um die dumpfe Diesseitigkeit der impressionistischen Kunstepoche zu beweisen, auf die wissenschaftliche Ausbildung ihrer malerischen Technik hingebeutet, auf die analhtische Methode der Monet-Schule, auf den optischen Doktrinarismus der Reoimpressionisten, der die prismatische Zerlegung der natürlichen Mischungen in reine Farben mit gelehrter Gründlichkeit durchführte (f. o. E. 277). Aber hier hebt sich der gewollte Beweis selbst auf. Tenn gerade der Revimpressionismus geht über das optisch-sinnliche Spiel, das er scheinbur als Selbstyned treibt, weit hinaus. Die rechnenden Mosaitgebilde werden auf gebeimmi notte Asiffe an gesteigerten Abbildern der äußeren Welt. Die unzähligen kleinen Tupfen, Vieron und ereise einen zusammen zu einer Schicht von hellsten Lichtern, farbig belebten Schatte Buldduen, Die sich wie ein aus der letten Essenz der Wirklichkeit gewobener Schleier 160 Dinge legen — wie ein Schleier, der tatsächlich auf experimentelle Art geknüpft wurde, und in tropbem, auf jenen rätselhaften Wegen, auf denen fünstlerische Wirkungen



546. Atte in Landichaft. Bon B. Ceganne.

gewonnen werden, zu einer der Vahrheit schon wieder entrücken oder überlegenen, sant un stischen Bedeutung gelangt. Man sühlt vor den Bildern Zeurats, Zignacs, van Knisctberghes den Zauber dieser Vandlung. Sie gingen von einem sanatischen Toktrinarismus der naturforschenden Walerei aus, die ihre Objekte gleichsam unter das Spektroskop nahm, und endeten unwerschens in einer absoluten Freiheit schöpserischer Reugeskaltung. Tas geschah durchaus nicht nach vorder seitgelegtem Plan, vielmehr beinahe entgegen der ursprüngtichen Absildt. Tie Landschaften, Seeskücke und Bildnisgruppen der Neoimpressionisten, von einer sestgeschlossenen Schulmäßigkeit zusammengehalten und ost schwer auf ihre persönlichen Urbeber hin unterscheidbar, erhalten schon senes rätselhafte ...Je ne sais quoir, das weit abliegt von unmittelbarer Naturnachbildung und auf Virklichkeitsillusion beinahe verzichtet. Es ist bereits ein völlig selbskändiges Spielen mit den Veltdingen, eine durch das Medium der Farbe gegangene Ver geistigung. An einem Musterbeispiel ward dier zweierlei erwiesen: einmal, wie künstlersiche Taten sich im letzen Grunde undewußt vollziehen, ja daß in gewissen Sinne die Undewustheit zu ihren Grundbedingungen gehört — und ferner, wie wunderbar die Natur als Mittlerin zwischen Erlebnis und formender Offenbarung zu walten vermag.

Tiese Wittlerstellung der Natur aber sindet im Wesen der bildenden Kunst wie des Menschen ihre tiese Begründung. Die bildende Kunst ist Steigerung, Läuterung und Besteiung unseres sinntlichen Lebens. Doch sede Übung unserer Sinnenkräfte ist irgendwie an unsere Wahrnehmungen in der Außenwelt gebunden. Das ganze Wissen unseres Auges von der Existenz der Farbe beruht auf seinen Ersahrungen aus der Wirtlichkeit. Das ganze Wissen unseres Tastiums von der Existenz der förperlichen Form beruht auf einer Abstraftion vorhandener Erscheinungstatsachen. Ohne den Zusammenharg mit diesen sichtbaren und greisbaren Weltdingen ist die Betätigung von Malerei und Plastif auf die Tauer nicht dentbar. Bon vornherein bot sich hierbei der gegebene Weg, in der selbständigen Rachbildung des Gesehenen und im eigentlichen Vorrimn "Begrissenen" das, was in des Künstlers Seele und Phantasie nach Kundgebung verlangte, mittelbar auszu drücken. Innigkeit und Leidenschaft, Naturhingabe und fosmisches Weltgesühl, Erregtbeit und Berzweislung gossen sich in diese Mitteilungen. Kunst ist immer indirefter Ausdruck, ihr höchster Indalt besteht immer jenseits dessen, was sie als zunächst einvrag



547. Selbstbildnis. Von P. Cézanne.

sam darbietet. Dies Einprägsame ist die Sprache für Dinge, die sich direkt übershaupt nicht aussprechen lassen, die, um sich verständlich zu machen, diesen Umweg brauchen, der nahe genug ist, um nichts verlorengehen zu lassen, und zugleich weit genug, um den Zauber vielfältiger Spiesgelungen, Vergleiche, Abwägungen mitzunehmen.

Aber die Welt des neunzehnten Jahrhunderts versank. Die überwältigende Fülle der neuen Erkenntnisse und Errungenschaften, die jahrzehntelang die Menschen geblendet hatten, verlor ihre Zauber. Mit gemischten Gefühlen durchschaute man die Relativität der modernen Zivilisation. Man nahm sie hin, aber man begriff, daß hier nicht der Weisheit letzter Schluß geborgen sein könne. Die Bürger des neuen Jahrhunderts sehnten sich danach, die erdrückende Fülle der Erscheinungen von Wirklichkeit und Leben wieder der Ein-

heit einer Gesamtanschauung unterzuordnen. Sinne und Empfindungen wandten sich aufs neue der erlösenden Kraft eines großen Begreisens und Ahnens zu. Das metaphysische Bedürfnis, das vergessen war oder unter der Hülle geschlummert hatte, erwachte. Bon der Erde, deren Mannigfaltigkeit und bunter Reiz die Menschen solange allein in Banden geschlagen hatten, blickten sie wieder empor zu den letzten Problemen, die unser Dasein umschweben, zu den Zussammenhängen der Endlichseit mit dem Unendlichen, die wir nur ahnen, zu den höchsten Mögslichseiten, die sich für das Zusammenleben der Menschheit ergeben. Etwas wie eine neue Resligiosität kündigte sich an, ein tiesbegriffenes, dem Konsessionellen sernes Gottsuchen, das nach den letzten Gründen und Zielen von Welt und Leben fragt und die Existenz des Einzelnen wie der menschlichen Gemeinschaft neu zu begründen trachtet. Es wurde die treibende Kraft in allen Bemühungen, die spekulativ oder praktisch regelnd unser Erdenwallen zu erkennen und neu aufzubauen unternahmen.

Wir baben erlebt, daß diese grundlegenden Wandlungen sich unter furchtbaren Erschütterungen vollzogen, in der Bölferdämmerung des Krieges und in den langhin rollenden Staatengewittern, die hinter den avokanptischen Reitern einhersuhren, und deren dunkles Trohen unversöhnbar scheint. Tas alles sucht, seine Spiegelung in der Kunst. Tas nachsorschende Auge entdeckt sast erschwocken, wie das Eche vieser Geschehnisse aus den mit Schmerzen geborenen Werken der Maler, der Bildhauer, der Feinder währte. Selten oder nie hat die Kunst ihren Prophetenberuf so großartig ofsendart. Mit Isamen verfolgen wir heute die Entwicklung zurück, die hellseherisch, aus der Jumilion kommende Tombungen verstand und spiegelte, ehe sie ins Bewußtsein der Menschheit überzegeng und der der ukräumen will, um auf wieder jungfräulich gewordenem, hundertsach umgerkland in Inaber son eine neue Formenwelt aufzubauen, wenn wir an die brutalen und gewall was aus und eine neue Formenwelt aufzubauen, wenn wir an die brutalen und gewall was aus ungebändigter Instinkte, an die leidenschaftlichen



548. Flachlandschaft. Bon Bincent van Gogh. Beimar, Sammlung Graf Kegler.

Beschwörungen innerer Gesichte und mustischen Erlebens, an die ekstatischen Lerkündigungen seelischer Kämpse und tiesster Gesühlserschütterungen, an die geheimnisvollen Formulierungen transzendenter Beziehungen denken, die seit Jahr und Tag von allen Seiten her sich zum Worte meldeten — so erkennen wir, wie sich das Werdende im Ahnungsvermögen schöpserischer Naturen oder vielmehr einer ganzen Künstlergeneration unbewußt, wie in dumpfer Weissagung, anstündigte. Krieg und Revolution und alle neue Sehnsucht von Herz und Gehirn, von Blut und Verstand, gingen hier durch die Phantasie und die formende Hand von Persönlichkeiten, deren Sinne und Nerven Ziel und Gehalt ihrer Zeit witterten. Und wie es der großen Bewegung draußen der Welt ergeht, so auch ihrer künstlerischen Verkündigung: sie verstrickt sich ins Problematische und kann nicht zu der Reise kommen, nach der sie dürstet, nicht zu dem eisernen Gerüft sester Vorstellungen, dem sie sehnsüchtig verlangend entgegenstrebt.

Ter Angelpunkt der neuen Kunst, die ausblühte, ward das individuelle Gefühl des Einzelnen, der sich der Natur nicht mehr als Diener, sondern als ebenbürtiger, mit unbeschränkten Bollmachten ausgeschatteter Schöpser gegenüberstellt. Man will aussprechen, was an Empsindungen und Gessichten in der Seele des Künstlers durch die Eindrücke der Birklichkeit und, weiter ausgreisend, durch das Leben in der Welt der Erscheinungen überhaupt ausgelöst wird. Man such die Bissonen der sormalen Urvorstellungen sichtbar zu machen, die in der Birrnis des Tatsächlichen verloren gehen. Ganz rein und bedingungslos wird der Maler sie natürlich nicht fassen — kann er und will er sie auch nicht fassen; denn er ist nicht Philosoph, sondern Künstler, dessen Grundgeset Individualität ist. So wird auch hier, nun nicht, wie nach Zolas Wort beim Impressionismus, ein Wirklichteitsausschnitt, ein "Coin de la nature", sondern eine Abstraktion des Wirklichen durch das Temperament gesehen.



549. Partiveg. Bon Vincent van Gogh. (Aus "Kunstblatt".)

Aber man ging weiter. Man suchte über jene besonderen Bissonen hinaus den tausendfältigen Beziehungen nachzuspuren, die sie im geheimen und verborgenen Leben der Künftlerpinche mit dem Gesamtkomplex ihrer Beltvorstellung verbinden. Bas man früher mittelbar, durch treues Abmalen der Belt, darstellen wollte, suchte man nun direkt, unmittelbar, ohne Umschweif aus dem seelischen Erleben heraus zu gestalten. Nichts sollte zwischen dem Künstler und seinem Werke stehen. Das Gleichnis ist nicht mehr die Wirklichkeit, sondern die malerische Riederschrift bessen, was der Künstler in sich erkennt. Freilich: ein Gleichnis war hier wie dort. Und es ist eine fonderbare Celbittäuschung, wenn die neue Runft glaubt, daß sie gleichsam nicht das von Gott Weichaffene, sondern Gott selbst suche. Das sind große Worte, Die man jeder neuen Augend, die um ihr Rocht fampit, zugute halten muß. Dies freilich ift die Wahrheit: daß die Spiegelung ber tiese rau die riebungen zwischen dem Rünftler und der Umwelt, die von der früheren Kunft feine benuffar bit go erjuhr, jest zu neuer und starter Geltung aufstieg. Mit dem Feingefühl ber Jugend, die un die Tur flooft, erfannte diese Generation die Lucke, die im großen Aufbau des Improfitonismus acollufte. Stürmisch griff fie zu dem Mittel, das Korrelat zu dem zu geben, mas ibre Borgonog will jot witten. Eine neue Araft perfönlichen Ausdrucks, eine neue Glut und Leidenschrift in Bestimmtheit im Bestimmtheit im Berbätints um & hand in Form ward lebendig. Und von hier aus tastete man sich weiter auf dem Wege om van auf allein der bildende Künftler den Zusammenhängen der Endlichkeit mit dem Mondonschus und en fann. Die Sehnsucht, diesen Fragen nachzuspüren, zu lange unterdrückt. Bie verlangte nach Betätigung, und es ist fein Zweifel, daß durch die Wester den ward, der Ureis fünstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten bebedeutend erme der Zeit in außerordentlichem Maße befruchtet worden ist.



# 2. Reue Biele: Ceganne, van Gogh, Munch.

Trei Meister waren es, die aus der impressionistischen Runst heraussührten: der Franzose Cézanne, der Holländer van Gogh, der Norweger Edvard Munch. Ihr Schaffen ist von grundverschiedenen Ausgangs- und Zielpunften bestimmt, die von den Persönlichkeiten bedingt wurden, aber es ist dennoch zusammengehalten durch eine große Gemeinsamkeit. Sie liegt in der Übersättigung mit den Gewohnheiten und Ergebnissen des Impressionismus. Die Schule Manets und Monets hatte ungeheuere Eroberungen gemacht. Nach erbitterten Kämpsen hatte sie sich nicht nur durchgesett, sondern zur unbestrittenen Herrschaft in Frankreich, dann zur Weltherrschaft emporgeschwungen. Es gab feine Widerstände mehr. Alles lag ihr zu Küßen. Aber dieser unde grenzte Ersolg war zugleich der Ansang ihres Riedergangs. Die Verbreitung brachte ganz von selbst eine Verbreiterung und Verslachung mit sich. Was srüher die Persönlichkeiten der Führer in glühendem Kamps mit sich selbst und der Welt hervorgebracht hatten, ward sest von einer nach Tausenden zählenden Schar in allen Ländern nachgesprochen. Verusen und Underusene dränzten sich zusammen und nährten sich mühelos von den reisen Früchten der Anstrengungen ihrer Vorgänger. Die Methode von Battignolles, unter unsäglichen Mühen errungen, ward zum Schema, dessen sich jeder nach Belieben bediente. Und aus der andachtvollen Naturbingabe er

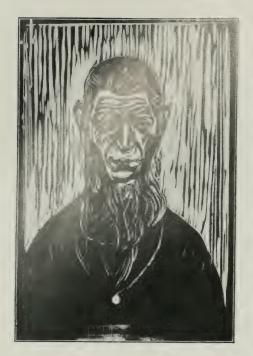

551. Kopf eines alten Mannes. Bon Edv. Munch. Holzschnitt. (Photographie Frig Gurlitt, Berlin.)

wuchs nun in der Tat die Gefahr eines Versinkens in platte, unbeseelte Wirklichkeitsbildung. Aber auch ohne diese Gefahr war der Umschlag zu erwarten aus dem Gesetz, daß sich gegen jede fünstlerische Anschauung zur gegebenen Zeit eine Reaktion geltend macht. Die fünstlerische Entwicklung drängt stets nach Neuem, und es ist eine alte Erfahrung, daß dies Neue oft nicht in einer organischen Fortbildung des Gewesenen, sondern durch einen fühnen Sprung ins Entgegengesetzte gesucht wird. Mancher glaubt in solcher Lust am Neuen lediglich Zeichen der Unstete und Unruhe, Ergebnis oberflächlicher Lust am Sensationellen zu sehen, als wollten unbekannte und junge Kräfte ohne inneren Zwang durch das äußerliche Mittel vordem noch nicht dagewesener Methoden und Experimente die Aufmerksamkeit auf sich zwingen. Die aufgestörte Gewohnheit ärgert sich und glaubt die Störung durch zornige Verneigung und schnelle Verdächtigung abschütteln zu können. Aber sie vergißt, daß das Neue auch da sein Recht vertritt, wo es sich wirklich laut, absichtlich und zweckbewußt vordrängt. Denn es bleibt immer die nachdenkliche Frage übrig, warum es gerade

jetzt und gerade in diesen Formen an die Türe pocht.

Die drei Meister, die eben genannt wurden, kommen hierbei nicht in Betracht. Sie sind selbst aus dem Impressionismus hervorgegangen, dessen Führer ihre Altersgenossen, zum Teil ihre Freunde waren; sie haben den ganzen Kreis seines Gebietes durchmessen und sich eben das durch das Recht erworden, ihn zu überwinden. Sie haben dabei völlig neue Gesetmäßigkeiten aufgestellt und der Kunst auf Jahrzehnte hinaus verheißungsvolle Zukunstswege gewiesen. Aber sie haben ihre Herfunst nie verleugnet und stehen vor uns als die großartigsten Beispiele logischer Fortentwicklung, die Vorhandenes unablässig neu durchdenkt und ungeahnten Möglichkeiten zussührt. Tas Fremde, vorher Unbekannte, das ihre Zauberkraft aus dem Boden stampste, trat nicht als fühner Angriff gegen das Vertraute auf, sondern im Bündnis mit diesem. Sie nahmen gleichsam der Angriff gegen das Vertraute auf, sondern ihn, mitsamt seiner charakteristischen Farbensamtspung, seiner Freude an Licht und Bewegung, an sachlichsdinglicher Naturwiedergabe in ein Rendung deuten

Paule fanne 1839—1906), dessen Name, von königlichem Glanz umstrahlt, voranleuchtet, wuchs ummiten Begriffswelt des Jmpressionismus hervor. Die Vorstellungen von Licht und Linkern herrschen, der Ausgleich der Farbwerte untereinander, seine ganze Act, im a durch Andeutung zu fizieren, mittels einer frischen Allasprimas Malerei ihn andstune und sienen die Unmittelbarkeit des malerischen Erlebnisses festzuhalten, wäre nicht ausgen die Unmittelbarkeit des malerischen Erlebnisses festzuhalten, wäre nicht ausgen der Ampressionismus und seinem aufgestapelten Lichkeiten solcher Mittel. Aber in diese überkommene Lehre bohrte sich um.

Intischen Metlan



552. Dorfstraße. Lon Cov. Munch.

vorimpressionistischer Zeit stammte und zunächst an die Gepflogenheiten der von Renaissance und Klassissmus bestimmten akademischen Kunst zu erinnern scheint. Taß die zu erwartende Reaktion gegen den Impressionismus sich einmal in dieser Richtung bewegen würde, hatte man wohl früher schon vermutet. Man hatte vielleicht sogar daran gedacht, daß der alte Faden wo-möglich wiederausgenommen und weitergesponnen werden könnte. Tas war nun freislich nicht der Fall. Der Begriff der Synthese nahm jest eine Bedeutung an, die niemand voraussehen konnte. Cézanne baute sich seine Methode ganz aus Eigenem und völlig neu auf. Denn in ihm drängte nun das veränderte Weltgefühl der Zeit zum Ausdruck, den ganzen Komplex kommender Erkenntsnisse und Wünsche nahm er frühzeitig voraus.

Etwas, das fast vergessen war, trat durch ihn wieder in den Vordergrund: die malerische Fläche, als ein Ganzes ersaßt und als Bildelement begrissen, in starker Eigenwirkung ihre Geltung betonend, von den Nachbarslächen sich abhebend und zugleich mit ihnen zur Harmonie verschmolzen. Man hat auch bei Cézanne von einer Mosaistechnis gesprochen, bei der nur die Teile größer seien als die Tupsen, Einzelstriche und Rommata des klassischen Impressionismus. Aber es handelt sich hier doch nicht lediglich um eine Vergrößerung, vielmehr um eine substantielle Bandlung. Nur insosern mag es hingehen, von einer Mosaistechnis Cézannes zu sprechen, als damit auf die entscheidende Abschwenkung zum Tetorativen hingewiesen wird, die jest eintrat. Auch das Mosais ist ja deforativen Gedanken entsprungen. Doch auch hier beist es vorsichtig sein. So, wie man den Begriff des Tetorativen gern aussaßt, als eine lediglich schmückende Art, als eine Formgestaltung, die aus funstgewerblichen Erwägungen hervorgeht, ist er bei Cézanne nicht anzuwenden. Aber in seiner ursprünglichen Bedeutung gewinnt er bei ihm Geltung. Cézanne



553. Mann und Frau. Bon Edv. Munch. (Aus "Kunstblatt".)

steht an der Spise der neuen Malergeneration, die das Bild nicht mehr zum Zweck der Naturillusion aus unzähligen winzigen Teilchen zusammensest, so daß es, an die Wand gehängt, sozusagen ein Loch in diese schlägt —, die das Bild vielmehr aus Flächen ausbaut, aufmauert,
fönnte man sagen, so daß es als Ganzes selbst ein Stück fünstlerisch belebter Fläche bleibt, dadurch
eine ganz andere Arast, Würde und Ausdrucksfähigkeit gewinnt und somit allerdings nun auch
dazu geeignet wird, eine Wand, eine Naumbegrenzung also, aus ihren Bedingungen heraus zu
schmücken.

Tos ericheint beim ersten Hinblid als eine nur technische Verschiedenheit gegenüber dem Impressionismus. Aber es gibt in der Kunst feine Trennung von Technis und Auffassung. Beides ist untrennbar miteinander verknüpft, das eine durch das andere bedingt. Wo sich eine Umwandslung technischer Methoden zeigt, ist immer eine geistige Umstellung im Spiele. Cézanne suchte, ohne sich das logisch tlarzumachen, nach Ausdrucksformen, die seiner veränderten Stellung zur Notur emsprochen. Tas erste, was von ihm in Teutschland befannt wurde, waren seine Stilleben, Hausen von Aufen von Aufen von Erungen, die hell beleuchtet, auf einem weißen Tuch oder einer braunen Tischvotte Umann (2000–2014). In Unterschied von allen früheren und gleichzeitigen Tarstellungen der Franzolen von Ausen. Sier sprach ein Maler, der der Natur mit ganz anderer Selbständschlassen.

ber Dinge, die vorher Auge und Ginne der Künftler erfüllt und durch ihre Eriftens allein schon beglückt hatte, verlor bei ihm seine früher ausschlagebende Bedeutung. Er blickte tiefer und weiter, blidte hinter die Dinge auf ihren geheimen Sinn und auf die Urgestalt ihrer Formung. Was er geben wollte, war weniger und mehr als eine subjektive Neuschöpfung des Gesehenen. Weniger: denn das Biel, im Betrachter die Anschauungen des betreffenden Objefts im Spiel fünstlerischer Darstellung zu erneuern, ward weder erreicht noch auch nur gesucht. Aber auch mehr: denn die malerische Phantajie, durch ein Borbild angeregt, suchte in großen subjektiven Reduzierungen fünstlerische Spiegelungen zu geben, die aus der sichtbaren Erscheinung das innere Wesen des Gegenständlichen hervorlocten. Alles wurde so in eine zwar mit der Natur zusammenhängende, aber doch schon jenseits der Natur liegende Sphäre emporgehoben, und indem die Wesenhaftigkeit einzelner Dinge, sei es nun eine Landschaft (Abb.



554. Damenbildnis. Bon henri Matiffe.

545) oder eine Figurengruppe (Albb. 543), malerisch gedeutet wurde, erhielt dies durch fünstlerisches Schauen gewonnene Neubild, dies malerisch gedeutete Naturstück etwas, wodurch es nicht nur über feine zufällige Erscheinung, sondern auch über die beschränkte Bedeutung seiner Einzelrealität emporgetragen und gleichsam zu einem Symbol des Sichtbaren überhaupt wurde. Je mehr Berke von Ceganne man kennen lernte, um fo ftarter offenbarte fich der geheime Ginn biefer zuerst in fremder Große auftauchenden Rompositionen. Die charatteristischen Buge des Einzelausschnitts wurden aus der Wirklichkeit hervorgelockt, das Entscheidende von ihnen noch einmal gewählt und summiert und damit zu einer neuen harmonie zusammengefügt, die zwar mit ihren Burzeln noch in der Natur steckte, aber als Resultat hoch über ihr schwebte. Und damit war mit einem Schlage die Erscheinung des Naturbildes zu einer tiesbegriffenen Einheit umgedeutet, in der fich die Einheit des Weltganzen - es ift fein zu großes Wort mifrofosmisch aussprach. Die große Mlarbeit, die Coganne in der sinnlich erfennbaren Umgebung des Menschen und weiter in der großen Dednung alles Lebendigen erfannte (deren Brede bem Menschengehirn undurchsichtig bleiben), fand seinen Abglang in der Sarmonie des Einzeldings, wie er es gestaltete. Es war die harmonie des Rosmos felbst, die fich bier fpiegelte, vielmehr in fünftlerischer Reuschöpfung fundgab. Gine Weltanschauung, deren Grundlage der Sinn für die Totalität alles Sichtbaren, ja des Sichtbaren und Unfichtbaren bildet, sprach sich gebieterisch, ergreifend aus. Der Impressionismus hatte seine Ausschnitte gleichsam als Teile eines allumfaffenden Raturpanoramas hingesett, die von malerischer Beisheit ausgehoben und abgegrenzt waren, aber den Zusammenhang mit den nicht dar gestellten Rachbarteilen immer noch mitfühlen ließen. Bei Ceganne ist davon feine Rede mehr. Der Ausschnitt lebt gang und gar für sich, er braucht feine Erganzung, denn er ift selbst ein Bentrum geworden, in dem fich Wefenszüge des Weltgangen wie auf einen magischen Epruch

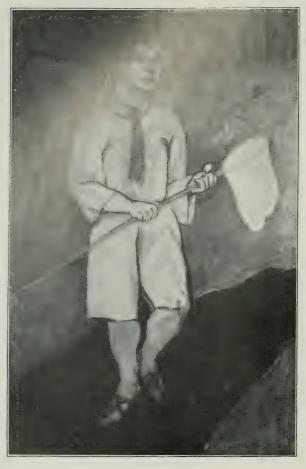

555. Junge mit Schmetterlingsnet. Bon Henri Matisse. (Aus "Kunstblatt".)

treffen und binden. Gine freie Kom= position, von keiner Lehre früherer Zeiten eingegeben, kettet das Wider= strebende. Es geht wie das Rauschen einer geheimnisvollen Macht durch diese Landschaften, die mit einer un= beschreiblichen, phrasenlosen Würde in der Majestät ihrer Schönheit ruhen. Außerlich erkennbarer noch drückt sich der künstlerische Wille in Cézannes Figurenbildern aus, diesen Gruppen nackter Gestalten, die nicht mehr die Relation menschlicher Körper zu Luft= und Lichttönen zum Thema haben, sondern nur an anderem Beispiel die große Ordnung der Welt in flingenden Hymnen dartun (Abb. 546). Das Gegenständliche ist hier durchaus nicht gleichgültig. Es spielt sogar eine entscheidende Rolle. Aber die Wirklichkeit wird nicht auf ihre tatsächliche Erscheinung und auf den Reiz untersucht, den diese auf die Sinne übt, sondern so tief angeschaut, daß auch der Beist, der sie schuf, in das Bild überströmt. Cézannes Bildnisse, vor allem seine Selbstporträts, drücken das Siegel unter diese machtvolle Lebensarbeit (Abb. 547). Hier ist der Bruch mit dem Impressionismus schlagend deutlich. Der

Ropf ist nicht mehr ein malerisches Objekt, als solches jedem anderen Objekt im Werte gleich: er ist die Verkündigung einer Seele, die im Körper ihr Gleichnis fand. Mit Manets und Monets Mitteln wird Rembrandts Schatten beschworen.

Jugleich wandelt sich der malerische Bortrag. Die Farben werden flächiger angesetzt, dabei vit nur in breiten alla prima-Strichen, die wie von ungesähr entstanden scheinen, in Wahrheit aber Ergebnis tieser Erwägung sind. Und sie werden zusammengesätzt durch ein Ausdrucksmittel, das der Impressionismus überhaupt nicht mehr kannte: durch starke, sestgegügte Umrisse. Das zeichnerische Element des Konturs tritt wieder auf, natürlich farbig eingesührt, aber doch als sormbitdend empsunden. Auch das geht logisch aus Cézannes Grundanschauung hervor, die das Einzelne, den teten Gegenstand, den Landschaftsteil, den menschlichen Körper, als absgeschlossere Erganismen der höheren Einheit unterordnet. Cézannes Welt ist Form, aber Form it Wie ne und besteht. Also muß auch er Form sein — das ist der Punkt in des Meisters Spstem, au um substeht. Also muß auch er Form sein — das ist der Punkt in des Meisters Spstem, au um alle spint is samsisten beriesen.

Auch Brauchte dam 1990 fucht die Form, um zur Spnthese zu gelangen, und brauchte dam 1990 fucht die Form, um zur Spnthese zu gelangen,

Welt deuten. Bei Céganne flient alles aus der fristallenen Mar heit eines Schauens, das die ru hende Harmonie der Echöpiung beglückt erkennt. Bei van Bogh ist nicht diese immanente Har monie des Seienden, sondern die Sehnsucht zu ihr die Grundformel des fünstlerischen Erlebens - die beiße, drängende und schmerzliche Sehnsucht, die in Menschen und Dingen und in der Natur selbst brennt. Der Aufruhr einer im Innersten bewegten, von heiliger Unruhe erfüllten Seele, die an der Welt und am Leben leidet, strömt in malerische Gebilde aus, hofft sich zu beschwichtigen, indem er sich mitteilt. Die Wirflichkeit wandelt sich in eine Fülle von Gesichten eines glühenden Menschen, für den jede Landschaft, jeder Baum, jeder Uder, jede Figur, jeder Ropf ein beunruhigendes Geheimnis birgt. Ein Flammenmeer lodernder, zün= gelnder Pinselstriche erregt in van Goghs Gemälden. Wie im Born,



556. Bildnis. Bon Ferdinand Hodler.

in der Efftase hingehauen sehen diese Abbilder der Natur aus, von einem Künstler gepackt und sestgehalten, der in leidenschaftlicher Wildheit die Erscheinungen ringsum in sich eingesogen und ebenso wiedergegeben hat. Ein Gestimmer gelber, blauer, roter Töne: starke Helligkeiten, neben denen auch die Schatten noch an Licht und Farbe trächtig sind; und dazwischen, bestimmend, beherrschend, das bunte Gewimmet unerbittlich zusammenhaltend, die starken Linien einer freien Zeichnung, die von einem mächtigen Willen geleitet ist (Abb. 548). Tas tausendsättige Spiel der Restere gebändigt von der Energie sester Umrisse, die das Zerstießende wieder zu kompasten Einzelgebilden zurückzwingt.

Die Bauernfiguren, die unter den ersten Malereien van Goghs auftauchten, wollten an den seierlichen Ernst Millets erinnern, doch die Art des Meisters von Barbizon erschien hier von allen braunen Dunketheiten, von alter öligen Schwere besreit. Ihre epische Rube war einer nervösen, siebernden Unstete gewichen. Umso intensiver süblte man den innigen Kontakt mit der Natur, mit der duskenden Scholle, mit dem Wehen des Windes, mit dem Leuchten des Sonnenglanzes, und das unheimtiche Berständnis des Künstlers für das Wesen der Menschen, die er schischerte. Aus einem sahretangen Schwanken zwischen ethischen und ästhetischen Interessen war der holländische Predigerssohn, der nacheinander Kunsthändler, Lehrer, Buchhändler und Geistlicher gewesen war, im belgischen Borinage, wo er schließlich als freier Christ ohne Dogma, als Theologe ohne Wissenichast den Bergwerksarbeitern das Evangelium kündete, zum Künstler geworden. Wie Meunier unter den ungeheuren Eindrücken eben dieser Arbeiterwelt vom Maler



557. Holzfäller. Von Ferdinand Hodler.

zum Bildhauer wurde, da er nach einem befreienden Ausdruck für die Empfindungen juchte, die ihn überwältigten, so ward der junge Prediger van Gogh dort zum Maler. Der Siebenundzwanzigjährige beschloß (1880) noch einmal den Beruf zu wechseln. Und in den zehn Jahren, die ihm übrig blieben, brachte er die gewaltige Masse sei= ner Bilder hervor, zuerst im haag, dann auf dem Brabanter Lande, dann, zu flüchtigem Besuch, auf der Antwerpener Akademie, seit 1886 in Frankreich. Hier trat er zuerst dem Impressionismus nahe, der damals gerade seine klassische Zeit erlebte. Namentlich an Piffarros Art schloß van Gogh sich an, von dessen feinfühliger Tupftechnik er dann zu Seurat überging. Den dogmatischen Pointillismus gab er freilich nach wenigen Versuchen wieder auf, weil diese starre Kon= struktion seinem Wesen entgegen sein mußte. Aber die Fortschritte der Neoimpressionisten in der Lichtmalerei, ihre Liebe zu den unvermischten Farben der Palette hat er sich

für die Dauer zunutze gemacht und die reine Leuchtkraft seiner Bilder dadurch gesteigert. Und zu diesen technischen Anregungen fam nun die starke Wirkung, die der Geist von Millets Künstlertum auf ihn ausübte.

Rasch sprang van Gogh über die Vorbilder hinaus. Es beginnt ein dramatisches Ringen mit den Erscheinungen, das feiner von den andern kannte. Aus Millet löste er gleichsam das heraus, was dieser Daumier verdanste, dem ersten, der es unternommen hatte, Gestalten des modernen Alltags aus ihrer Umwelt in eine höhere Deutung zu heben. Immer breiter, mächtiger werden die Striche. Man glaubt es, wenn man hört, daß er die Farbe manchmal un-



Tag. Bon Ferdinand Hobler.



559. Schlacht bei Näfels. Bon Ferdinand Sobler.

mittelbar aus der Tube auf die Leinwand laufen ließ ohne die Bermittlung des Pinsels, die ihm zu lange dauerte. Immer rasender, verzehrender wird sein Vortrag, der sich einer Sprache ma-

lerischer Naturlaute bedient. Nun entstehen diese seltsamen Ebenen, die sich zu bewegen, in den Hintergrund zu fliehen scheinen, diese schreckhaften Busche und Bäume, deren Zweige sich zum himmel emporsträuben, diese Häuser, die von innerem Le= ben zittern. Das alles gewinnt eine Weite und Fülle, die niemand neben ihm erreichte (Abb. 549). Und es entstanden die Porträts, die in lapidarer Technik die tiefsten Geheimnisse menschlicher Persönlich= keiten beschwören (Abb. 550). Im Sinne des Üblichen sind sie primitiv, man könnte sagen: kunstlos; boch sie sind von der höchsten Weisheit des Genies gesegnet. Mit hellscherischer Aufrichtigkeit wird hier individuelles Leben aus der Wurzel gehoben und monumental fixiert. Ergriffen liest man aus dem echigen Kopf der Selbstbildnisse den tragischen Lebensfampf van Goghs.

Was er durchzusechten hatte, war nicht nur ein Ringen mit der



560. Bildnis. Bon Rees van Tongen. (Aus "Kunstblatt".)



Natur. Auch ein Ringen mit dem eigenen Können, mit der Sehnsucht, zu den setzen Ziesen seiner Konzeptionen zu gelangen. Der Widerstand seiner schwächlichen Gesundheit schwand, sein Geist erfraufte. Mit sinsterer Energie riß er sich zusammen, zwang sich weiter zu rast-toser Arbeit, und seine glühende Phantasie gebar nur seichter noch Werf auf Werf. "Ze fränker ich werde, desto mehr Künstler werde ich," schrieb er einmal. Und vielleicht liegt eine tiese, undeinstiche Wahrbeit in dem Gefühl, daß der Geist, von dem die Hemmungen der flaren Vernünstigkeit mehr und mehr absallen, umso freier zum souveränen Schafsen emporsteigt. In Arles, wo von Wasts mit Wauguin zusammenarbeitete, verlor er das Gleichgewicht. Er rettete sich zu dem gütigen der Wochet in Auverssjur-Dise, der selbst Arzt und Maler in einer Person war (vgl. Abb. 5561). Ann der hat van Gogh immer noch eifrig gemalt, ja, der Friede, der um ihn ward, sieß sein Wissen der Widern von reinerer Harmonie ausstlingen, als sie ihm vorher beschieden war. Tod der Mon von nehr Herr über sich selber. Eine Kugel ins Herz brachte das Ende.

Neben dem Franzis Wiedlin, od on der romanischen Sehnsucht nach ordnendem Aufsbau erfüllt ist, und dem ankander von Großt, dessen germanische Junerlichkeit auch im südlichen Landstrich ihre leidenschaftliche Werte nicht verlor, steht der Standinave Edward Munch (geb.



562. Landichaft mit Flugzeng. Bon Henri Monffean. (Aus "Runftblatt".)

1862). Auch er geht von der Pariser Schule aus. Seine Frühzeit kennt Bilder, die ganz der impressionistischen Lehre folgen, ja mitunter deren Freude an der momentanen Bewegung dis zum Lepten ausdischen. Aber das geht schnell vorüber, und übrig bleibt nur eine kühne und freie Leichtigkeit in der Behandlung der technischen Silfsmittel. Ter Nerdländer suchte bald ganz anderes als die Ergründung der sinnliche malerischen Erscheinungswerte. Er strebte danach, in immer kühneren Abkürzungen auf unmuttelbarem Wege zum Wesenhaften der belebten Natur vorzudringen, ihre von allen äußeren Hüllen befreite Seele zu sassen. In seinen Bildern ist etwas von der kühlen Größe der nordischen Landschaft, deren stumme Weite mit verschwiegenem Neichtum gesüllt zu sein scheint, von der unheimlichen Csienheit nordischer Nächte, die mehr Geheinnisse dirgt als das sichwärzeste Tunkel. Tiese Wirklichkeit hat Munchs Nunst bervorgebracht und lieserte ihr zugleich die Ausdruckselemente.

Die Wahrheit der äußeren Welt ist niemals vergessen. Munch hat einen scharfen Blick für ihre entscheidenden Züge. Namentlich seine Porträts haben das bewiesen. Aber sosort wurd der Besitz des Naturbildes an Farben und Linien aufs sparsamste reduziert. Wie etwa die primitive Vorstellung einem toten oder schlasenden Menschen seinen Geist entsteigen läßt, der alle wesentlichen äußeren Merkmale des Körpers unwerkennbar an sich trägt, ihn aber der Schwere entsteidet und zu einem Luftgebilde verseinert, so entsteigt hier dem Wirklichkeitsausschnitt ein vergeistigtes Spiegelbild, das neben ihm seine eigene Existenz antritt. Visionen von Landschaften,

Gruppen, einzelnen Personen touman auf 1966 552). Mit hellseherischer Kraft ist das Urbild ber Erscheinungen, das hinter oder amer aber realen Tatjächlichkeit ruht, erkannt und hervorgelockt: sputhaft, mit aufgeriffenen mu in Augen ficht es uns an. Und indem es, äußerlich gerechnet. weniger darbietet als die Mating light es mehr als jie. Auch hier nimmt das Bild den Charafter des Symbols an, noer ver in aveiliche Behalt spielt eine gang andere Rolle als bei Ceganne. Er bestimmt der an muntage wirtung des ganzen Kunftwerts und beeinflußt die Haltung einzelner seine Bu. Danen wagt dabei sehr viel. Er scheut sich nicht, an die Grenzen des Malerijden bran ale Brengen der fünftlerijden Form zu stoßen, weil fie allein ihm nicht genügt, um auszujungen, was nach Mitteilung drängt. Mit vollem Bewußtsein wird etwa einem Sauje, das jah zwijchen den dunften Majjen zusammengeballter Baumfronen in den Boden dudt, das Antlin eines verzauberten Wesens verliehen, wird die Dbe eines kahlen Zimmers als Berftärrung einer trüben oder verzweiselten Stimmung zu Hilse genommen, wird die endlose Meeresfläche, die sich vor einer einsamen Menschengestalt ausbreitet, als ein Sinnbild der Hoffnungslojigfeit charafterifiert. Aber alle diese Beziehungen scheinen nicht von außen her in das Bild hineingetragen, nicht als Plan für sich entwickelt, sondern organisch mit und aus der Bildidee herangereift. Der symbolistische Mebenklang ist nicht als Effekt für sich eingefügt, er ist aus dem tiefsten natürlichen Bedürfnis des Künstlers selbst geboren und ein untrennbarer Teil seines 2Berfes. Zeichnung, Malerei und deutungsvoller Gehalt sind zu einer runden Ginheit verfnüpft. Man hat niemals das Gefühl, literarische Elemente in ein fünstlerisches Gebilde hineingestopft zu schen, weil der Anblick dieser Einheit zwingende Überzeugungsfraft besitzt.

Die Harmonie Cezannes ist hier so fern wie bei van Gogh. Aber bei van Gogh ist ein schmerzliches Ringen um sie, bei Munch ein stummes Wissen: sie blüht uns nicht. In dieser neugeschaffenen Ratur ift etwas wie Angst vor unbefannten, drohenden Gewalten, denen wir nicht entrinnen fönnen. Die traurigen Rätsel, die die Beziehungen von Menschen zu Menschen, vom Menschen zur Welt, vom Menschen zur Natur umschweben und nie zu Lösung und Ausgleich führen wollen, bliden uns an (Abb. 553). Wir sind einsam und werden es ewig sein, sagen Munchs Bilder. Sie sagen es nicht mit joher oder platter unmittelbarer Deutlichkeit, jondern in der deutenden Mittelbarfeit fünftlerifcher Sprache. Ihre Farben fagen es, die feiner schrillen und grausamen härte fühler Zusammensegungen ausweichen. Es ist kein Zusall, daß das Welb eine so große Rolle auf Munchs Palette spielt, daneben ein fühles Braun, ein Grun, ein überflares Blau. Selbst das Rot nimmt fühle Tone an. Die Radierungen und Holzschnitte (Abb. 551) wissen diese Wirfungen mit höchster Aunst in Schward-Weiß zu übertragen. Sie zeichnen keine Gespenster wie Gona oder Klinger, und doch sind die Landschaften und Zimmer mit Bejpenstern gefüllt, die Menschen von Gespenstern umgeben. Das Unsichtbare und Unausgesprochene in diesen Blättern ist ihr Hauptinhalt. Die Harmonie ist fern, aber chen darum ift ise dennoch lebendig! Sie schwebt wie ein Traum von unerreichbaren Schönheiten um Munchs Werf. Je weiter fie uns entrudt ist, um fo heftiger begehrt unfere Sehnsucht fie. Munch ist der Versuchung nicht erlegen, doch auch selbst zu ihr vorzudringen. Geine detorativen Rompositioners, vor allem seine Bandbilder für die Universität in Christiania, legen dafür Zeuguis ab — Mis iten, die fast außerhalb seines Kreises zu stehen scheinen. Er ist auch hier zu Löftmoen von prode Saltung gelangt, aber die fühle Klarheit war im Grunde doch nie seine Sache. Die verlinden Framatik seines fünstlerischen Erlebens, die metaphysische Glut seines Empfindens wiesen ihn auf andere Ausdrucksformen.



563. Geburt Christi. Von & Gauguin.

#### 3. Die zweite Reihe: Gauguin, Matiffe, Sodler.

Unversehens war aus dem Impressionismus eine Kunstübung aufgeblüht, deren Burzeln sich noch aus seinem Boden nährten, deren Stamm aber bereits in eine neue Himmelsschicht wuchs. Unbewußt hatte sich diese Entwicklung vollzogen, ganz aus dem persönlichen Erleben der drei Meister, die gewiß nicht ahnten, daß nachwachsende Geschlechter sie zu ihren Führern und Göttern machen würden, und die durchaus frei waren von planvollem Hinarbeiten auf eine Erfüllung neuer, disher unerprobter Formgedanken. Reben ihnen aber vollzog sich nun der sustem matische Wandel der Anschauungen. Bald nicht mehr unbewußt, aus einem dunklen, treibenden Gefühl individuellen Müssens heraus, sondern bereits in klar gefühltem, ja programmatischem Kontrast gegen die herrschende Art. Tabei gelangte vor allem das dekorative Element zu hoben, lang entbehrten Ehren. Tas Streben zur Innthese, die wachsende Bedeutung von Umriß und Farbsläche, die starke Betonung der geschlossenen Bildmäßigkeit, das alles drängte gebieterisch zu bekorativen Tendenzen.

Schon Cézanne hatte sie angedeutet. Toch der erste, der sich ihnen völlig hingab, war Paul Gauguin (1848—1903). Hier erscheint die Verbindung mit dem Impressionismus nun fast ganz gelöst. Es gibt noch einige Frühwerke von Gauguin, die von der Einwirkung der älteren Schule berichten. Aber dann entzog er sich plauvoll den Pariser Eindrücken. Zuerst flüchtete er sich nach der Bretagne, wo Landschafts- und Kigurenbilder in kräftiger Stilisierung entstanden, die noch etwas unfrei anmutet. Doch das erwies sich als ungenügend. Gauguin verließ Europa, und wenn er sich nun in überseeischer Kerne, ansangs in Martinique, später auf Tahiti, in eine ursprüng liche, von der Zwiliziation unberührte Welt versenkte, so sprach dier schon in absichtsvoller Teutlickkeit eine unumwundene Absage an alles, was bisher die Nunst des Abendlandes bestimmt hatte. Gauguin strebte mit Entschiedenheit fort von der Malerei der Analyse, der Nuance, des Karbenssleds. Es besestigte sich in ihm die Überzeugung, daß er in der Henalyse, umgeben von der



564. Blid auf den Giffelturm. Bon Robert Delaunay. (Aus "Kunftblatt".)

Musturwelt, aus der eben diese Aunst erwachsen war, deren er überdrüssig wurde, die Schwenkung nicht mit der nötigen Schärse vollziehen könnte. Er ist der erste in dem modernen Areise, der sich entschlossen von der Zivitisation Europas trennt und den Grundsatz ausstellt, daß das Heil in einer Rücksehr zum Privathen, Unverbildeten zu suchen sei. Man hatte sich sattgesehen nicht nur an den subtilen Vidern der Ampressionisten, sondern überhaupt an der seit den Tagen der Renaissance immer tieser begründsatzu und sorgsam ausgebildeten Kunst, der Natur ihre Geheinnisse abzustauschen, der Virtichsel aus producus Spiegelbild entgegenzuseßen. Alles, was einst nach dem Versalt der mittelalterlichen Well und der gotischen Kunst, die dieser Welt wunderbaren Ausdruckgegeben batte, als höchste Ercungenschaft menschlicher Schöpfersreude gegolten hatte, die neue Erfenntnis der Versucksichen, das verschierte Begreisen aller realen Einzelzüge ringsum, die oft bis zur verblüssen Utwiiden getrieben. Nachbildung der farbigen Wirtsichkeit, die Ergründung der

malerischen Elemente und Mischungen in allen Ericheinungen — batte mit einem Male Reiz und Gettung ver loren. Die Malerei, die jotchen Riefen gefolgt war, ward jast als etwas wie eine erweiterte Photographie betrachter, die zwar nicht auf mechanischem Wege zustande kam, bei der aber Auge und Hand der Künstler Gesetzen einer mechanischen oder mechanisierten Rach bildung folgten. Daneben stieg plötlich als etwas Wunderbares und Heiliges die Kunft früher Vergangenheit und ferner Urvölker auf, die nicht auf dem Boden von Wiffen und Kenntniffen, sondern aus dumpfem Gefühl, aus scheuer Ehrsurcht vor dem Göttlichen und Ewigen, aus der Zerknirschung des seiner Aleinheit bewußten Menschen, aus der sehnsuchtsvollen Innigkeit gläubiger Seelen, aus der Hingabe an die Unermeßlichkeit und die furchtsam ge= ahnten Schauer des Chaos erwachsen war, dem die sichtbare, geordnete, mit dem Berftand zu begreifende Gliederung



565. Die Macht der Strafe. Bon II. Boccioni. Mit Erlaubnis ber Runflausstellung "Der Sturm", Bertin. Gigentum ber Sammlung Walden, Bertin.)

der Menschenwelt entsprungen. Von der gesamten Kunst seit der Renaissance schien mit einem Male nur das noch groß und würdig zu sein, was sich gegen ihre Lehren durchgesetst hatte, was aus mystischem Schassenag, unbewußt oder bewußt, wieder anknüpste an jene sremdsgewordenen und sernen Gebilde, in denen tiesste Geheimmisse menschlichen Fühlens und Erlebens Gestalt gewonnen hatten. In den Bildern und Skulpturen der Gotik, in den sonderbaren, weihevollen und frahenhaften Gößensumbolen wilder Bolksstämme sah man den Sinn der Kunst tieser erfaßt und großartiger umgesetzt als in den Werken vieler gepriesener europäischer Meister. Auch die klassische Antise vertor ihren Ruhm. Sie ward als Vorspiel der Renaissance aufgesaßt, als die erste Epoche gleichsam, da eine Überzivitisation und eine selbstgerechte Tiessseitigkeit die Kunst zu erlernbarem Handwerk, ja zur Routine verstacht hatten, und neben ihr stieg die archaische Art des sprühen Gellenentums, stieg die Kunst der Agnyter und Usinrer zu ungeahnten neuen Ehren auf.

Gauguin zog aus dieser im tiessten gewandelten Aunstgesimming als erster die Konsequenzen. Er ging über das Meer, um unter dem Südsevolt zu hausen, das ehemals dem Zeitalter der Empfindsamkeit im achtzehnten Zahrbundert schon eine literarische Berühmtheit verdantte. Dort erlebte er die serne Welt wie ein zu wunderbarer Wirklichkeit gewordenes Märchen (Abb. 563). Und wenn er nun den Reichtum ihrer üppigen Schönheit malte, die brennenden erotischen Farben ihrer Landschaft, die rauschende Glut ihrer Zonne und ihre erstauntichen Schatten, wenn er das Geheimnis ihrer Menichen darstellte, die braunen Körper ihrer Frauen und Mädchen, die kulturserne Primitivität ihrer Behausungen, ihrer simnreichen Sitten und Gebräuche, ihres käglichen geselligen Lebens und ihrer religiös gestimmten Festlichkeiten, so



566. Pierrot. Von Pablo Picasso.

wollte er nicht nur der Schilderung durch Pinsel und Vigmente ein neues Stoff= gebiet erschließen, sondern der Spiegel dieser ganzen traumhaften Wirklichkeit sollte eine Kunst sein, die ihrem Gegen= stande wesenhaft entsprach. Aus starken Diffonanzen und Kontrasten, die oft unaufgelöft und ungemildert bleiben, aus flammenden Buntheiten, die Erinnerungen an indianischen Schmuck und But weden, steigen die schönen dunklen Menschen von Tahiti auf. Das Märchenhafte der Schilderungen wird erhöht durch den dekorativen Aufbau, der die Personen und Dinge nicht als handfeste Realitäten faßt, sondern in die Fläche bannt und damit zu einer feinen Unwirklichkeit verklärt. Freilich, Bauguins Begabung vermochte diesen Konzeptionen nur bis zu einem gewissen Grade zu folgen. Er suchte das abhanden gekommene heilige Wesen urtümlicher Kunst und gelangte schließlich doch nur zu deforativen Wirkungen, wenn auch von eigenartigster Prägung. Er wollte den tiefsten Sinn malerischer Deutung

ergründen und blieb doch, selbst auf fernen Eilanden, ein Mann französisch gebildeten Geschmacks. Er wollte Ursormen anklingen, ahnen lassen, aber es war in ihm noch ein Rest empfindsamer Sentimentalität vorhanden. Tas fühlen wir, wenn wir seine Briese aus der sernen Welt oder sein entsückendes Buch "Noa Noa" lesen, in dem er sein Leben zwischen den braunen Menschen, mit der braunen Geliebten beschrieb. Tas sühlen wir nicht minder vor seinen Bildern. Tie Wirkung ist begrenzt. Sie dringt nicht in die tiessten Gründe. Irgendwie bleibt sie an der Tbersläche haften. Tasür bietet seine Kunst Kostbares in der scheinbar einsachen, in Wahrheit höchst rafsinierten sarbigen Behandlung, in der Anordnung breiter, frästig wirkender Teilzlächen, in der Reinheit und Kundbeit des Bildeindrucks, in der Abstimmung der ausdrucksvollen Linienspsteme, die an gotische Herbeit und Jartheit denken lassen. Aber im Wesentlichen blieb Gauguins Einfluß doch in den sormalen Auregungen begrenzt, die er den Zeitgenossen und den Nachsolgern als bedeutsame Erbschaft weitergab.

Ahnlich hent als denri Matisse. Er steht vor uns als der unmittelbare Testamentsvollstrecker des Cózana, dern Lehre er weiter ausbaute und spstematisierte. Matisse blieb in Paris, und so wird der Wosspapier Art und der vorher gültigen noch deutlicher spürbar als dei Gauguin. And der de Cézanne, vom großen Musterbeispiel des Impressionismus aus: vom Stilleben, une der de Gezanne hat einmal gesagt, die Porträtmalerei sei "der Parademarsch des stünstere". In die Intwicklung der letzen Jahrzehnte hat dagegen, wie es scheint, das Stilleben dies Koule ab nommen. Dem Impressionismus war es ein Lieblings-

gebiet: seiner Freude am Bergliedern ber rein malerisch-optischen Werte ward eigenzlich alles in gewiffem Sinne jum Stilleben. Ba Coganne und van Gogh erscheint dann die Naturwiedergabe neubelebt, durchglüht und emporgeboben. Matific aber holt aus seinen Blumenstraußen, aus feinen Zusammenstellungen einfacher oder zierlicher ichmudender Gegenstände gang andere Wirtungen. Nicht das von Licht und Luft umflossene Objett erscheint, sondern seine reine, ruhende farbige Gigenschaft. Aus breiten Glächen von Lofatfarben, aus bestimmter gewordenen Umrissen und mit erstaunlichem Feingefühl abgewogenen koloristi= schen Gegensätzen tritt ein Bild hervor, das neben dem natürlichen Urbild seine eigene Existenz behauptet. Das großartige Zusammenfassen des Cézanne wird hier nicht gesucht; es ist die Eprache einer leichteren, freieren, eleganteren Runft, die wir vernehmen. Sie ist im Erfassen noch nicht allzuweit entfernt von der Dberflächenkunst des älteren Geschlechts. Das Geschmacksmoment ist lebendig geblieben, das Schmeichlerische, dem Auge Wohlgefällige einer blühenden Palette. Aber die Oberfläche ist gewissermaßen aus dem unbestimmten Fluidum der Umgebung heraus-

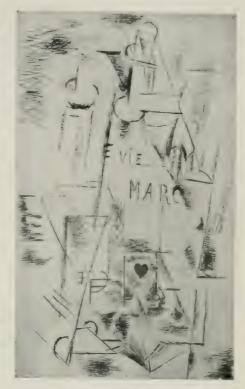

567. Radierung. Bon Pablo Picajjo. (Mit Grlaubnis ber Aunstausstellung "Der Sturm", Berlin.)

genommen. Sie offenbart nicht eine relative, sondern eine absolute Weltung. Auch die Landschaften und Bildniffe des Matiffe sind so gehalten (Abb. 554 u. 555). Tas bedingt eine erhebliche Bereinfachung, ein selbstherrliches Summieren. Die Ausschnitte werden nicht mehr der Birklichkeit behutsam nachgebildet, sondern neu aufgebaut. Die Gesichter streben aus dem In dividuellen jum Thpischen. Damit hängt zugleich ein verändertes Raumgefühl zusammen. Auch ber Raum wird nicht ohne weiteres aus der Westaltung der außeren Welt fertig übernommen, sondern immer fühner als ein Urelement aller juntlichen Erscheinung gleichsam voraussetzungstos neugestaltet. So entstanden figurliche Rompositionen, die mit spariamsten Mitteln jorgjam er wogener zeichnerischer Teutung und farbiger Gegenfaße ursprünglich ehnthmische Empfindungen aussprechen. Der Bortrag erscheint dabei oft primitiv, jast findlich stammelnd. Aber eben da burch werden sonderbare, in die Geheimnisse aller Formen tauchende unftische Beziehungen hergestellt. In Wahrheit ift dies alles niemals naiv, jondern aus feinsten Berechnungen entstanden, aus umfassentem Wiffen aller möglichen Birtungen. Diese Eigenschaften eben waren es, die Matisse zum Lehrer bestimmten. Wenn er nicht imstande war, die majestätische Bertiefung des Weltbildes gu erreichen, die aus der Große des Céganne floß, jo ging er fiber ihn hinaus durch die ftrenge Folgerichtigfeit im neuartigen Bildaufbau, burch die belle, fait fühle und immer durchsichtige Rlaubeit der Gestaltung. Der freie Tottrinarismus seiner Manner, der einen gewissen Teil moderner Lehren wie in Reinkultur und nicht beschwert durch die duntlen Rätsel einer inkommensurablen Periontichkeit darbot, erwies sich als eine auregende Arast erften Ranges, die einer ganzen Generation jungerer Begabungen neue Wege bes Gebens wies. Wohl gemerkt: des Sehens; nicht eigentlich der fünftlerijchen Empfindung in dem Ginne, daß fich das



568. Frau in Hängematte. Von Albert Gleizes. (Aus "Kunstblatt".)

Innenleben eines neuen Zeitalters auf diese Weise übertrug. Die letzten treibenden Elemente der jungen Kunst blieben hier gleichsam noch verfapselt, während sie die Methode ihrer äußeren Entladung schon gesunden hatte. Es ist völkerpsinchologisch sehr interessant, daß der französische Geist für diese Seite der Entwicklung die Kührung übernahm, während sür die volle Entsaltung der neuen kunst und sür die Auswirfung ihres Wesens die Bestruchtung durch andere Elemente entscheidend war.

Dicken, der, in Vern geboren, in Genf ansässig, zwischen den beiden Welten der romanischen und der germanischen Auftar stand. Auch Hodler ging aus der Überlieserung hervor. In seiner Jugend ist er ein Realist, von sein seinem alemannischen Stammesgenossen Thoma verwandt (Abb. 556). Tann geröt er und i das sinkluß der Freilichtmalerei. Tie Art, wie er deforativen und monumenstalen Aufgaben gegenüberten: sit nicht denkbar ohne die Borarbeit des Puvis de Chavannes. Doch Hodlers eigenes Vonersmischen dann in ganz andere, vordem ungefannte Sphären. Aus einem majestätischen Ausben und dann in ganz andere, vordem ungefannte Sphären. Aus einem majestätischen Ausben und Veinwand auf, die eine völlig selbständige Sprache erfindet, die Raumbegrenzulst und ihr in aussehen Mauerdasein zu erlösen und künstlerisch emporzuheben. Aber damit ist sein vieles und kinstlerisch emporzuheben.



569. Kontraft der Formen. Bon Fernand Leger. (Mit Erlaubnis ber Kunftausstellung "Der Sturm", Berlin. Gigentum ber Sammlung Walben, Berlin.

uns fast nur als ein Nebenelement dieser Aunst erscheinen. Ihr tiesster Eindruck beruht auf anderen Eigenschaften. Ein neues, mit aller Indrunkt aus seetischen Gründen aufgestiegenes Gesühl für das Geheimnis menschlichen Taseins und Schickste, für seine Trauer und seine zarte Hossung, für seine undegreisstiche Dual und seine blutigen Verstrickungen, sür die zwecktose Herrlichkeit beldischen Sicherhebens und die Unerdittlichkeit unsichtbarer Gewalten zieht uns an und springt zündend auf uns über. Die Heltisseit der Farbilächen, mit denen Hodler arbeitet, die bedachte, alter Ersahrung entsprungene Stusung der Verte, der nahe Anichtuß an die Erscheinungen der Natur, auch die Mittel der Stilliserung, die noch Versiehungen zu der klassisissischen und romannichen Zeit ausweisen, deuten nach rückwärts. Doch daneben tut sich ein Neuland auf. Mit behutiamer, von religiöser Scheu geleiteter Hand wird der Vorhang von Gründen und Abgründen menschlichen Erlebens und Leidens gezogen, dessen Anblick zu herber, doch von Harmonien gesegneter Gestaltung verklärt wird. So eutstand ein monumentaler Ausdruck von neuer Haltung (Abb. 557). Man fühft bei Hodler das Bewustziein der engen, wenn auch nur gedachten Zusammenarbeit des

Malers mit dem Architecten, die mm in der jungen Kunst immer größere Bedeutung gewinnt. Leidenschaftliches Empfinden und au frenzer Gebundenheit zu fünstlerischer Form. Klar erkennbare Fäden führen wiedernen um Gotik, deren keusche Linien, deren Tendenz zur emporstrebenden Vertifale, deren faute, kunden, auch übermäßig gedehnte und eckige Gestalten, und deren versonnene Urtümplag der Gekarde bei Hodler wiederkehren. Von fernher fühlt man sich mitzunter sogar au den malschen Prarassachten erinnert, die ja auch, aus einer sentimentaleren Kunstgesinnung heraus, eine Anknüpfung an die Gotik versuchten.

Gine Alojo Tromme und Phantafiewelt öffnet fich. Aus leuchtendem Grunde treten, in Die Fläche gebannt und doch in flarer Plaftif abgehoben, zeitlose Gestalten von sombolhaftem Weien, welche Gebeinnisse von Jugend und Frühling, von Alter und Nacht, von menschlichen Individuen und von ganzen Schichten, von männlich zupacendem Lebensmut und von musisischer Weihe verfünden (Abb. 558). Von fernher flingen die "literarischen" Neigungen der älteren Runft an; aber es wird dennoch nicht erzählt und nichts erläutert. Das Maßgebende ift vielmehr eine hohe Einfachheit des Ausdrucks, der lediglich verstärkt und unterstrichen wird durch das formale Mittel der Wiederholung. Hodler hat diese Eigenart der modernen Malerei, die im Tiefsten mit ihren dekorativen Eigenschaften zusammenhängt, besonders planvoll entwidelt. Sie tritt auch bei Cezanne schon auf, auch hier schon mit Bewußtsein angewandt; fie wird von van Gogh benutt, bei ihm freilich aus dem unheimlichen Instinkt, der in das leidenschaftliche Gemuhl seiner Bildplane wie auf höheres Geheiß Ordnung bringt. Hobler aber bildet sie gleichsam zum System aus. Er nannte das seinen "Parallelismus". Gruppen ähnlicher Gestalten, im einzelnen bestimmt und klar voneinander abgehoben, dienen dem gleichen Sinn, wollen durch leichte Barianten die Intenfität einer Gefühlsfpiegelung fteigern und zugleich lindern, sie durch Wiederholung anschwellen laffen, aber durch die Berteilung beschwichtigen (Abb. 559). Bewußt und folgerichtig wird der Rhythmus des Linienhaften benutt, zu immer noch stärker betontem Spiel herangezogen, bis die ganze, oft fehr große Bildfläche durch ein immerwährendes Korrespondieren zusammenklingender Formelemente bedeckt wird. Rest geht dieser formale Behalt der Darstellung in den geistigen Behalt auf. Gin tieffinniges Forichen nach dem unter der Oberfläche des Sichtbaren ruhenden Sinn menschlicher Lebenszusammenhänge wird in fünftlerische Gestaltungen umgesett, die voll Stille, Größe und Ge= bundenheit sind.



570. Christi Einzug in Bruffel. Bon James Enfor. (Mus "Runftblatt".)

### 4. Ausbreitung der Bewegung.

Besentlich ward der radikale Bruch mit der Überlieferung, der jett vollzogen wurde. Es geschah etwas, das sich seit den Tagen der Renaissance nicht ereignet hatte: die Runftler griffen gewissermaßen nicht vorwärts, sondern in bewußter Absicht zurud. Für das, was die neue Generation mit Edymerzen aus ihrer Seele gebaren wollte, ichien der gange Miejenapparat ber in Sahrhunderten angesammelten Kunstfertigkeiten nicht mehr zu taugen. Man wollte vergesien, die Routine über Bord werden, das ganze Kompendium des Naturstudiums, auf das sich Generationen eingeschworen hatten, zum Teufel jagen. Was Gauguin zuerft allein vertreten hatte, marb nun allgemein angenommene Lehre: urtumliche Malereien, Negerplastit, Schnigwerfe ber Naturvölfer erichienen als willfommene Belfer auf der Guche nach Ausdrucksmöglichkeiten für ein voraussetzungsloses sinnliches Empfinden. Mit der Methode der Wirklichkeitstreue und Gegenständlichkeit war nichts mehr anzusangen, weiter kounte ihr Weg nicht führen. Go mußte man gurud, auf neuem Fundament einen neuen Aufbau der fünftlerischen Sprache bilben. Der radifale Gedanke ber revolutionaren Zeit ericbeint bier als treibende Mraft: Das Alte ift überlebt, nicht mehr zu brauchen, nicht einmal durch Beränderung und Fort entwidlung genießbar und zufunftsfräftig zu machen. Es gilt ein großes Aufräumen, um auf jungfräulichem Boden junge Keime anzupflanzen.

Die starke, zeugende Lebenskraft dieser Gedanken konnte niemand verkennen. Auch wer ihnen eine Zeitlang ablehnend oder ungtäubig gegenüberstand, wurde schließlich von ihnen sortgerissen. Man jühlte stärker und stärker: bier ist ein neuer Duell aus dem alten Grunde künstlerischen und gestigen Lebens aufgesprudelt. Man erkannte vor allem, daß mit den alten Mitteln der früheren Kunst dem Sturm und Trang des lebenden Geschlechts offenbar nicht mehr bei-



571. Patroflusturm in Soest. Bon Chr. Rohlfs.

gutommen war, daß die umfturzende Wandlung aller Vorstellungen vom Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaften auch auf dem Gebiete, wo menschliches Tenken und Wesen jeinen höchsten und edelsten Ausdruck sucht, einen Neuaufbau gebieterisch fordern mußte. Aber auch die Tücken und Gefahren der neuen Kunstsprache sind unverfennbar. Die Abwendung von der Wiedergabe der Wirklichkeit droht ins andere Extrem einer verstiegenen und verblasenen Gedanklichkeit umzuschlagen, die allmählich allen Zusammenhang mit der sinnlichen Gefühlswelt verliert, auf der letten Endes die bildende Kunst überhaupt aufgebaut ist. Die Sehnsucht nach primitiven Ausdrucksformen bringt das Geschlecht, das aus eigener Anschauung und aus den Erfahrungen von Bene= rationen, deren Blut in ihm fließt, zu viel weiß, in die Gefahr einer gemachten und im Grunde unwahren Naivität, die niemals mit der Großartigfeit wahrhaft naiver Kunstäuße= rungen wirken kann. Hinzu kommt noch eins. Es entspricht durchaus dem Zusammenhang der künstlerischen mit der allgemeinen Be=

wegung, daß die neue Kunst aus einem großen Berjüngungsgefühl, aus einer breiten Welle heranströmender Erneuerungsgedanken sich löste. Das will zugleich heißen: daß sie der Sehnsücht eines ganzen Geschlechts entsprang, also nicht angewiesen schien auf das elementare Gervortreten schöpferischer Einzelpersönlichkeiten, die bisher noch immer die Kunst vorwärts brachten. Die Meister, die wir nannten, waren erst große Überleiter, Vermittler. Sie stehen noch zu sest im Bunde mit der Überlieserung. Was ihnen nun folgte, mußte sich ohne weithin ragende Führergestalten behelsen. Es hat darum bisher mehr Programm als Ersüllung, mehr Problems Stellung als Lösung, mehr Schnsucht als Erreichen aufzuweisen. Troßdem heben sich aus der anrückenden Schar genugsam Persönlichkeiten heraus, die dem Wollen ihrer Zeit schärfere Präsgung zu geben vermögen. Wir stehen zu nahe, um den Sinn ihrer Arbeit bereits genau abschäßen zu können. Über wer sich mit gutem Willen in dem Kreise umsieht, findet auch heute schon aufshellende Klärung und das emporhebende Schauspiel, das die gegeneinander slutenden Kräste ringender Kunitgedansen auch für den Zweister bieten.

In Frantreie . men noch andere Maler, die dem Impressionismus entstammten, wie Odison Redon (Abt. 561), mis das neue Ziel eines verinnerlichten und geheimnisvolleren Ausstrucks hingewiesen Ausstrucks hingewiesen Ausstragement in Belgien James Ensor (geb. 1860) einen Übergang, der als ein Nebenmann im Javis begann, siedenswürdigste Stillleben von juwelenhaftem Reiz malte und zu einer kind ausstrage Khantastit ausstig, die Unschuld und Unheimlichseit seltsam mischte (Abb. 570). Ein ist in macht die Gruppe der jungen Maler des "Herbstfalons" hervor, die sich auf des Tone une, Matisse, Gauguin erhoben. Aleide Le Beau,

Benri Manguin, Othon Friesz, Jouvenceau und Maurice de Blaminet, denen sich der Holländer Mees van Dongen (Abb. 560) zu gesellte, standen dabei in der ersten Reihe derer, die der Berarbeitung der neuen Lehren persönliche Brägung zu geben wußten. Auch Pierre-Paul Girieud, Albert Marquet. Auguste Berbin gehören in den Areis. Sie alle streben zur Vereinfachung und Bujammenfassung des Wirklichfeitsbildes, das, der Zufälligfeiten seiner Erscheinung ent= hoben, in seiner reinen Begen= ständlichkeit gefaßt wird. Die individuellen Merkmale der



572. Spaziergang. Bon Auguft Made. (Mit Erlaubnis ber Kunftausstellung "Der Sturm", Berlin.)

Teile treten dabei zurud oder verschwinden vollkommen und beugen sich dem Gedanken, daß die Kleinheit des einzelnen Natur- und Menschenwerfes feine eigene Geltung bat, sondern immer nur Beispiel des Wirkens einer ordnenden Schöpferfraft neben anderen Beispielen sein fann. Die malerischen Methoden sind verschieden. Bald leuchten breite Lofalfarben, bald ist - wie besonders bei André Derain - alles auf die sparsamen Formeln harmonisch verknüpfter Farbilächen grenzen gebracht. Auch das Figurenbild steht unter dem Zeichen der Entindividualisierung. Man forscht nach dem Typischen, sogar im Porträt. Der Ausdruck der Gesichter deutet aus der Gegenwart, ja aus der Zeitlichkeit überhaupt heraus in einen fernen Zustand des Unbewußten, wo Menschenwesen und Natur ineinanderfließen. Was mit dem vertrauten Leben des Alltags in Ber bindung fteht, lohnt nicht mehr der fünstlerischen Bemühung. Das Gefällige, Schmeichlerische ber "guten Malerei" lebst hochstens noch in ben von Matifie beeinfluften Stilleben fort, ift forft aber entthront. Die Farbe nimmt mehr und mehr den Charafter des Absoluten an. Gie ift nicht Charafteristifum des Stofflichen, sondern Eigenschaft an sich. Bur den Betrachter, der liebevell vergleichend beim Bilde an die Birflichkeit dachte und die Fertigkeit bewunderte, mit der der Rünft ler in seiner Sprache den Erscheinungstatsachen folgte, ist fein Raum mehr - der Betrachter muß fich gang neu einstellen, und diese Forderung, die aus allen Bahnen des Gewohnten rif, verurfachte natürlich Unbequemlichkeiten und erzeugte Erbitterung. Das farbige Wejen der Wirf lichkeit ift jest nichts anderes als ein Ausgangspunft für den Maler, eine Anregung, der er felgt, oft auch, darf man fagen, ein Trapez, an dem er jeine Rünfte übt und vorführt. Aber dafür wird nun den tiefften und letzten Wirfungsgesetzen, die sich aus den Elementen der Lichtbrechung ergeben, mit gang anderer Intensität als vordem nachgespürt. Das Glüben und die Leuchttraft der einzelnen Lokalfarbitamen, die Sarmonien in den Zusammenfügungen und Stufungen ber Werte ergeben ein neues Studium, das mit nicht geringem Ernft betrieben wird, mit viel größerer Singabe und Eindringtichfeit, als der flüchtige Beschauer anzunehmen geneigt war. Niemals ist dem Problem des Malerischen an sich unermitdlicher, umständlicher, ja grüblerischer nachgedacht worden. Was bier geleistet wurde, wird und muß unverloren bleiben.

Es gehört zu den Ergründungen, durch welche die junge Kunst die Malerei für alle Zeiten befruchtet hat.

Einzelne Persöntichkeiten gaben der genannten französischen Gruppe eigenartige Ergänzung. Die eine deutete zurück: Henri Meniseau (1845—1910), der, sicherlich völlig programmlos, allein einem redlichen Prinit solgend, die Beisheit der Primitivität auf eigene Manier betätigte. Wieder klingt die Lahre an, daß nicht das aus der Arbeit von Jahrhunderten erwachsene Raffinesment, sondern die Einsechkeit und Ursprünglichkeit des kindhaften und urtümlichen Menschen von selbst der tunstlerischen Wahrheit am nächsten komme. Eine tiese Herzenseinfalt sah hier Welt und lebende Gestalten an, ein idnslisches Gemüt schuf sich eine spielzeughafte Tatsächlichkeit, in der Natur und Menschen wie Teforationen und Figuren eines göttlich heiteren Puppentheaters ersicheinen, das weder Tragik kennt noch auf Mystik pürscht, und in dem doch, verschleiert bei aller allarheit, ein abgrundtieser Sinn zu uns spricht. Durchaus naiv scheinen alle diese Bildchen entstanden zu sein, die ein eigenwilliger und liebenswerter Sonderling malte, um sein irdisches Versgügen in Gott zu verkünden (Abb. 562).

Aber einen Schritt vorwärts ging Robert Delaunan. hier wird bas moderne Problem von der anderen Seite angepadt. Nicht Bereinfachung ift die Losung, sondern Komplikation. Und zwar eine mit aller Unipannung der Nerven und des Geistes erzeugte Komplikation, deren Biel nicht ift, die Sinne zu ergöten, sondern Erkenntniffe fichtbar zu geftalten, soweit das überhaupt möglich ift. Die Formen, die in der Umwelt wahrgenommen werden, haben für solches Borgeben kaum mehr Bedeutung. Gie werden nicht als gegeben angenommen, sondern bom Künstler gleichsam neu geschaffen, vor unseren Augen neu aufgebaut. Go entstanden Delaunans anfänglich so verblüffende Bilder, in denen gerade folche Formen, wo sich persönlicher Wille am beutlichsten aussprechen fann: Formen von Architekturen, die ringsum grußen, ein nervos bewegtes, zuerst unverständliches Leben annehmen - nicht aus der logischen Berechnung des Ingenieurs oder Baumeisters, sondern aus der von allen Röten und Forderungen des Statischen unbeschwerten, frei schaltenden Phantasie des Malers. Gespenftische Bewegung gittert aus Delaunays Stadtbildern, aus jeinen Durchblicken durch Gebäudeteile und Kirchenhallen, aus jeinen Bruppen madelnder Saufer, verschobener Strafen, tangender Turme, die jeder konftruktiven Richtigkeit spotten und mit bisher unerhörten Mitteln den Berjuch wagen, unser Raum- und Formgefühl in Schwingung gu verschen (Abb. 564). Später hat Delaunan in Berührung mit ben Rubisten den Weg zu einer mehr abstraften Malerei gefunden. Seine fühne und freie Art, laftende Eindrücke der umgebenden Welt durch ein jouveranes Spiel mit ihren Einzelheiten zu besiegen, führt schon zu den italienischen Futuristen hinüber.

Tas alles bedingt immer stärker ein Lossagen von der Chrfurcht vor den Erscheinungstatsachen und von ersernten Methoden künstlerischer Mitteilung. Der Maler erzieht sich dazu, voraussiebungstos, mit ursprünglicher Technik, die ruhig unbeholsen sein darf, an seine Aufgabe heranzutreten, um nur ja auf geradem Wege zu den Bildern seiner souveränen Einbildungskraft zu gelangen. Bor alsem ersährt der farbige Ausdruck eine Zurücksührung auf elementare Wirkungen. Die Mannigsatischeit der alten Mischungen und Zerlegungen wird als Verwirrung, als ein Heradziehen nichtein in Aleinichkeit amvsunden. Sie weicht einer bedachten Zusammenfügung der malerischen Werte, die auf den Leinsafrun, nicht wissenschaftlich erforschten, sondern aus künstlerischer Intuition erfühlten Zusammenkausen ansischen physiologischen Reizen und seelischen Reaktionen aufgebaut ist.

So war allmöhlich ine sont Schule entstanden, die sich im gesamten Programm ihrer fünstlerischen Betätigung grandschie von der herrschenden Malerei unterschied, vielmehr: sich zu ihr nach Zielen und Wilteln geravern gezensätzlich verhielt. Es lag nahe, daß ihr auch ein sicht barer Stempel verlieben wurdt, der sie unch außen kenntlich machte. In ausgesprochener Kampf-



573. Die Tote. Bon Erich Hedel. (Aus "Kunstblatt".)

ansage gegen den Impressionismus entstand das Wort "Expressionismus". Wer es geprägt hat, ist kaum mehr genau sestzustellen. Schon im Jahre 1901 hat der Maler Julien-August Hervé die Bezeichnung auf eine Folge seiner Bilder angewandt. Andere schreiben die Ersindung des Namens Matisse zu. Bauxelles, der Kunstkritifer des "Gil Blas", hat ihn dann zuerst in die Öfsentlichkeit gebracht. Die Wortbildung lag nahe und war von schlagender Prägnanz. Scharfzeigt sie die Verlegung des Standpunktes: daß bei dem Schafzungsprozeß aller Nachdruck nicht mehr auf der Wirkung des Eindrucks von außen her, sondern ganz und gar auf dem Ausdruck der künstlerischen Innenwelt ruht, neben dem das auregende Wirklichkeitsobsekt, soweit es überhaupt noch in Vetracht kam, keine Rolle mehr spielt. Es handelt sich darum – nun mit ganz anderer Entschlossenheit als bei den Meistern des Übergangs –, durch das Medium der Farbe, deren Araft bis zum äußersten gesteigert wird, und der Linie, die ungeahnte neue Energie gewinnt, auszussprechen, wie sich im Geist des Malers das Veltbild gestaltet. Entscheidend ist das Walten eines persönlichen Afsetz, einer glühenden Intuition.



574. Ban-Ban-Tang. Bon Gino Geverini. (Mit Erlaubnis ber Kunftausftellung "Der Sturm", Berlin.)

#### 5. Futurismus und Rubismus.

Die Zertrümmerung der bestehenden Formvorstellungen ersolgte am rücksichtslosesten durch die Gruppe italienischer Künstler, die sich unter dem Namen "Futurismus" zusammensanden. Hier, im Lande der ältesten und reichsten Überlieferungen, erscholl der lauteste Ruf nach der künstlerischen Revolution. Wie aus der Pistole geschoffen brach der Umsturzgedanke los. Mit wilden, bramarbafierenden, pomphaften, bewußt übertreibenden Gebarden erfolgte die Kampfanjage eines färmenden häufleins von Schriftstellern und Malern an die Gesamtheit der abendländischen Bivilijation. In holdem Wahnsinn rollte das Auge der Dichter, deren glühende Phantafie aus dem Braufen des eigenen Blutes das herannahende Geheul des Weltfriegs weissagte und die Erhebung ber Bölter mit prophetischem Gefühl programmatisch ankündigte. Ghe Europa baran glauben wollte, ward in den Bersen dieser Italiener der Krieg geahnt, zugleich verflucht und gefeiert - Der Rrieg als großes Zermalmungsmittel für die verdammte Welt der Überkultur, des Mechanismus, des Napitalismus, des Materialismus. Der Krieg — so hieß es damals noch in den Manijoiten der Madifalen — als die machtvollste Steigerungsmöglichkeit personlichen Araftgefühls und Tatenjung, als Emmbol für rücksichteloje Energie, ohne die die Erneuerung bes Menschheitslebens unmöglich schien. Und mit berselben Emphase wetterten und schrien die Künftler and Aubotter gegen das über den Köpfen der unglücklichen Menschen von heute zusammenichlingenme Buret an Will in, Kenntnissen, Traditionen und Borurteilen. Schon in seinem Namen welle der Juturismus andeuten, daß er sich um Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr fümmere, joniorn wie noch bie gefunft ins Auge fasse. Sein Bater und Führer, ber Schriftsteller Marinetti, dingte allen Einfies die Bernichtung der Museen, deren ungeheure

Autorität gerade in Italien auf die jungen Künstler drückte. Überschäumende: Zeenkurgefühl wollte sich von jeder Bindung durch hergebrachte Gesetze und Anschauungen fremochen. Herzubert wurden die Verbindungsfäden zwischen der jungen Kunst und den Raditalen volltischen Theorien geknüpft.

Die Maler, die sich dies revolutionare Programm gu Gigen machten, brachten in ihrem Areise allerdings fein Talent bervor, das ju großen und hinreißenden Schöpfungen auffneg. Sie famen im Grunde nicht weit über ein großes Gemisch aus ungebärdig entwickelten alteren Lehren und deutlich zur Schau getragenen literarischen Tendenzen hinaus, und ihr farbiger Ausdruck war nicht frei und strahlend genug, um ihre gedantlichen Spetulationen in gestaltende Form zu gießen. In der stärksten Begabung der Gruppe, in Bino Eeverini, fand der Impressionis= mus oder vielmehr der Neoimpressionismus einen fonjequenten Fortsührer. Wenn er das We= wimmel der Parifer Boulevards, vorüberhuschende Erscheinungen der Strafe oder die schwüle Luft und die schwirrenden Gestalten in Tanglofalen und Bars gum Thema nahm (Abb. 574), so malte er das in einer sehr ftreng instematifierten Technif, mit hunderten geometrisch abgegirtelter, ineinander übergreifender, mit unverfennbarem Garbenfinn abgestimmter Prismenfeldern fleinsten Formats: unverfennbarer Anschluß an die Methode von Zeurat und Signac. Und noch einmal erkennen wir, wie bereits im Revimpressionismus bei aller dottrinären Starrheit der Keim zur Beiterentwicklung steckte. Geverini vollzog fie, indem er nun, dem neuen Glaubensbekenntnis entsprechend, auf Wirklichkeitsillusion und Richtigkeit im einzelnen verzichtete (noch nicht völlig im Gesamteindruck). Er gab die Bewegung an sich, nicht mehr die bewegten Menschen oder Gegenstände. Das Gewimmel selbst, das Momentane als Er scheinungselement, das an den Gestalten und Dingen wohl haftete, aber eigentlich ohne ihre Substang schon interessierte. Also die Nervosität der Welt, die sich schneller Bewegung in gang anderem Mage bewußt geworden war als jedes frühere Zeitalter, die finnlose Wirrnis, Die gitternde Unruhe. Die übrigen Futuriften, Umberto Boccioni (1916 im Mriege gefallen), Quigi Ruffolo, Carlo Carra und andere gingen noch weiter. Gie malten Träume und Erinnerungen mit aller Unberechenbarfeit, Unlogif und Zufälligfeit der hinund herflutenden Borftellungselemente, oder gestalteten leidenschaftliche, erregte oder trauervolle Stimmungen in Forms und Farbgebilden. Ober juchten Wejen und Sinn alltäglicher Ericheinungen in Bisionen gu faffen, die nur in Undeutungen noch Begiehungen gum natürlichen Ausgangspunkt erkennen ließen. Die "Gewalt der Straße" (Abb. 565), die aktive Stofffraft bes revolutionaren Bedanfens, Die grollende Emporung eines Bolfshaufens beim Begräbnis eines Unarchiften, die rätselhaften Wefühlsichwingungen nächtlicher Stunden jollten gepackt werden - nicht durch das Bergleichsbild von Borgängen, Beleuchtungsnuancen, Menschenmaffen oder bergleichen, sondern unmittelbar durch gadige Liniengebilde, durch Etrahlen und Binfel, bewußte Bergerrungen und abgeriffene Birflichfeitsteile, die in erzentrifchen Sprüngen wie im Fieber durcheinandertaumelten.

Bieles dabei war zweisellos absichtliche Gewaltsamfeit, Heraussorderung des Bourgois, drohender Schrecken, der dem Publikum an den Nops geschlendert wurde. Aus den lärmenden Beröffentlichungen der Futuristen, aus dem tanzenden Parorpsmus ihrer Beraustaltungen gingen solche Absichten unzweideutig bervor. Aber damit ist das Weien dieser Maler nicht erschöpft. Es genügt nicht, sie als Meister des Blusss abzutun. In ihnen wurde vielmehr etwas lebendig, das als untlare Schnsucht durch die ganze Künstlergeneration des Jahres 1910 ging, dessen Aussprache aber bier zum ersten Male gewagt wurde. Die Begabungen der Italiener sind nicht hoch einzuschäßen, aber sie waren Tiener eines Tranges, der aus der Kulturstimmung der Zeit hervorging. Das Besentliche, was aus den Arbeiten der sehr ver



5.5, Thente Mabonna. Bon Erich Hedel.

schiedenartigen Persöntichkeiten uns ent gegenklingt, und was auch in der Tolae, bort, wo es auftrat, als suturificider Ein schlag empfunden wurde, war die Tendenz, sich von der Überfülle der Eindrücke. die den modernen Menschen umberwerfen, von der sinnlojen Unraft unseres Lebens, von dem unorganischen Wirbel des Erlebens, von der Wildheit und Abscheulich feit und Sinnlosigkeit der bestehenden Welt dadurch zu entladen, daß man sie in ihrer taumelnden Unruhe und Raserei darstellte. Das Chaos, das im Grunde unseres Empfindungslebens aufgähnt und den wahren Sinn der scheinbar festgefügten, in heuchlerischer Ordnung starrenden Umwelt bebeutet, sollte sich in der souveränen Willfür spiegeln, mit der das ganze unberechenbare Gedränge einherstürmender Sinneseindrude faleidoffopisch aufgezeichnet wurde. Aus Realitäten sollte ein Phan= tafiespiel gemischt werden. Schon Delaunan hatte eine ähnliche Technik versucht. Die Futuristen gingen weiter darüber hinaus. Sie wollten die Welt des Seienden und



576. Stilleben. Bon Mag Bechstein.

Sofort aber und gleichzeitig erhob sich gegen die Feschlosigkeit wieder einen neue Bindung, die der frei schweisenden Phantasiespiegelung ein Prinzip strengster Geseymäßigkeit entgegenstellte. Eine Bindung freisich völlig ungewohnter Art, aus dem gleichen Grundzug des geistig Spekulativen, des Gehirn- und Nervenmäßigen hervorgegangen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß die neue Kunst aus einem sonderbaren inneren Trieb heraus den sinnlichen Elementen, die im Wesen der bildenden Kunst selbst wurzeln, zu Leibe ging, so ward er durch den Kubismus erbracht. Der Spanier Pablo Picasso (geb. 1881) wurde sein Begründer und Träger. Er hatte als Cézanne-Schüler begonnen, aber schon in den Figurenbildern dieser ersten Phase eine persönliche Art an den Tag gelegt, die ein neues Element herantrug. Die Gestalten des Cézanne sind Glieder einer großen, eng zusammengehörenden Gesellschaft, die mit der Natur eins ist, die aber gerade darum erdhast bleibt. Bei Picasso öffneten sich hinter den ätherischen Körpern und Gesichtern seiner Menschen verschleierte Ausblicke ins Unwirkliche, Tranzsendentale (Abb. 566). Und seltsam verband sich nun sein angeborener Hang zum Übersinntichen mit der neuen Spstematik, die er sich ersand.

Damit wurde im Berhältnis des Münstlers zum Objekt wieder ein weiterer Schritt getan. Es ward der Versuch unternommen, nicht nur das Wirklichkeitsbild auf seine geheimen Ursormen zurückzusühren oder die Mittel malerischer Arbeit, Farbe und Linie, von aller Gegenständlichkeit losgelöst, zu eigenwilligem Spiel zu entbieten – sondern einem Anschauungsproblem nachzugehen, das gleichsam einen philosophischen Begriff: die Kategorie des Raumes, durch Malerei bezwingen wollte. Gestaltung des Raumes, nicht räumlicher Tinge. Einprägung des Gesühls vom Treis



577. Der Bildichniger. Bon Max Bechftein. (Mit Genehmigung ber Kunsthandlung Frig Gurlitt, Berlin.)

dimenfionalen mit Hilfe stereometrischer Grundgebilde. Es ist wie eine Gehirnverzudung. Picasso genügte es nicht, eine Erscheinung der Natur als Einheit auf ihren typischen Kern zurudzuführen: er zerlegte sie vielmehr in geometrische oder "fubische" Grundformen, die er als bestimmende Elemente der physiologischen Gestaltung ansah. Der Maler geht etwa von irgendeinem einfachen Motiv aus, von einem sigenden Menschen, von einem Musikinstrument. Gein witterndes Auge umfreift das Objeft, stöbert die Begiehungen auf, in denen seine Flächen und Kanten zueinander, gur umgebenden Luftschicht, gur vorgestellten Leere des Raumes stehen. Es ist nicht einfach, den Gedantengangen zu folgen, die zu diesem merkwürdigen Spftem führten. Es liegt ihnen eine Borstellung von mathematisch reinen Formgebilden zugrunde, die allem Erschaffenen als Maßstab und Kontrolle vorschwebten, und von denen die Formen der tatsächlichen Welt Abarten oder Entartungen daritellen, durch die unberechenbare Zufälligkeit des Organischen herbeigeführt: Etwas in dieser Boritellung lebt vielleicht in uns allen, oft unter der Schwelle des Bewußtseins. Es lebt in unierer Freude an den Kriftallbildungen, an den geometrischen Flächenmustern, die in der Ratur auftreten, an den fubischen Gestaltungen der Baufunft, in unserer Ornamentik, unseren deforativen Bindungen. Es lebt — auch dies heranzuziehen ist gestattet — in den Phantafien, die das erregte Blut des Biebers bervorbringt. Es hat darum auch von jeher für die Erforschung des Körperlichen und in der Grziehung zum Berständnis des Formalen in der Kunst eine Rolle gespielt. Aber Piensso nim Brittle weit hinaus. Er jeste diese Elemente nicht rationalistisch zufammen, sondern tribb in felbetoritieber Erfindung mit ihnen ein Spiel freier, d. h. vom Tatfächlichen unabhängiger Zusammememungen (Albo, 67). Er nahm dabei nicht nur die dem Maler zugekehrte frontale Fläche einer Signe oder weiftigen förperlichen Erscheinung als Ausgangspunkt, sondern schritt um den Körper daum, albe fid auch von seinen übrigen Anblicksflächen die Elemente,

die ihn bedeutungsvoll dünften, und drangte, ichob, ja nagelte und ftangte die Toued , Areije, Segmente, Rugeln, Intinder, Die er jo gewann, gujammen. Nichts ware falicher, at Dieje Male reien Picaffos nun wie ein Bilderrebus oder Berierspiel entratfeln, aus ihnen irgend in: Bieder gabe realer Tinge heraustojen zu wollen. Die Unterschriften, die jeine Arbeiten tragen "Ter Mandolinenspieler", "Das Hüttenwert", "Spanisches Stilleben", "Der Mann mit der Alau nette", "Die Bioline" - wollen nur andeuten, welcher besondere Eindruck in diesem oder jenem Falle die eigentümliche Maschinerie seiner mathematisch arbeitenden Ginbildungstraft in Bewegung gesett hat. Er jaugt gleichsam die Wejamtheit der natürlichen Formen des betreffen den Gegenstandes in den Trichter seiner Phantajie und frampft sie dort gujammen, bis sich bie Urfristalle ergeben, aus denen fie bestehen. Sodann beginnt der Menaufbau: die fristal linischen Grundformen werden wie von der Sand eines Ingenieurs aneinander gesett, in einander vergahnt und verschraubt. Was gutage tritt, ift ein fonstruftives Märchengebilde, deffen Reiz für das empfängliche Auge einmal in der gleichsam technischen Logif seiner Schich tung, dann aber in der eigenwilligen Abstraftion liegt, die bier mit Silfe geometrijch fubischer Formeln getrieben und von muftischen Farbflängen aus verschwebenden braunen, gelben, grauen Werten getragen wird.

Die Auflehnung der Form gegen langjährige Vergewaltigung vollzog sich im Areise einer völlig neuen Optif. Nur die Zeit des Technischen, des Ingenieurwesens konnte diese Kügung aus mathematischer Vorstellung erzeugter Blöcke hervorrusen, diese Ekstase eines ronthmischen Gliederns. Die individuellen seelischen Nöte treten zurück, mit radikalen Mitteln will man sich Klarheit verschafsen über die Frage des Raumes, dessen Problem das Kätsel unseres Taseins in sich dirgt. Mit "Expressionismus" hat das kaum mehr etwas zu tun. Was erstrebt wird, ist: die primären Bedingungen unserer Existenz, die ein Körperdasein (kein Flächendasein) ist, beispiel mäßig aufzuzeigen. Uhnliches hatte, freilich aus ganz anderen Bedingungen, einst Hans von Marées als sein letztes Ziel erkannt. Nur, während dei Marées die Ratur in ihrer sinnlichen Fülle niemals aushört, das Raumexperiment zu beleben, und ihm mit ihrer Gleichniskrast zu Hilse kommt, wendet es sich jezt ins Dogmatische.

Aber gerade das Unfinnliche, Gehirnmäßige diefer Lehre, die Bicaffo fich ergrübelte, ent schied ihren Erfolg. Sie entsprach durchaus der Stimmung der Zeit, die den gesamten Umkreis fünstlerischer Anschauung und Arbeit vor allem nach geistigen Forderungen orientierte. Ein ganzer Areis sammelte fich in Paris um den jungen spanischen Meister, der wie der Bringer eines neuen Beils gefeiert wurde. Im Berbstfalon und in den Ausstellungen der Unabhängigen erschienen seit 1910 in wachsender Zahl die Bilder der "Rubisten", deren Rome wiederum zuerft, ironisch, von Benri Matiffe gebraucht worden ift. Zean Metinger, Georges Braque, Albert Gleizes (Abb. 568), Juan Bris, Marie Laurencin, Fernand Loger (Abb. 569), Francis Picabia, Le Fauconnier waren die erften Bertreter der Schule. Auch Telaunan fließ zu ihnen (Abb. 564). Nicht alle schlossen sich gang eng an den starren Doftrinarismus Picassos an (der alsbald als ..eubisme scientifique" bezeichnet wurde). Auch hier schieden sich die Persönlichkeiten. Manche juchten einen Mittelweg zwischen Picajio und Ceganne, am weitesten entfernen fich die fehr garten Frauenbilder und Kompositionen von Gruppen junger Madchen, die Marie Laurenein entwarf, von der pedantischen Ronjegueng, freitich auch von der gedantlichen Rraft und Echarje des Führers. Hauptfächlich in dieser abgeschwächten Form ist der Rubismus dann über die Gren zen Frankreichs hinausgedrungen und bat in gang Europa die Rünftler beichäftigt. Allenthalben legten fich myftisch durchschimmernde Treiede und Areissegmente über die Bilder der expressio nistischen Jugend, zerrten edige geometriiche Teilausschnitte die Gemälde in wirre Berschiebungen. Ein Gedanke, der zu wertvollen erverimentellen Ergebniffen führen fann, wurde zu einem



578. Drei Frauen. Bon Otto Müller. (Aus "Kunstblatt".)

Dogma erhoben, wurde andererseits zum Schema und zur Mode, und erwies in solcher Übersspannung hier wie dort seine Unfruchtbarkeit.

Indessen das Genie Picassos ist stark genug gewesen, uns über alle gehirnmäßige Kalkulation hinaus das geheime Walten einer schöpferischen Persönlichkeit fühlen zu lassen. Man mag noch so sehr den Gespensterbaukasten, den er in den Handel gebracht hat, als eine unfruchtbare kalte Wore erfennen, mag überzeugt sein, daß der ganze Kubismus in eine Sackgasse führt, von der aus es feine Weiterentwicklung, sondern nur ein Umkehren gibt — die einzigartigen Vildvierecke Vicassos selbst haben in der fanatischen Verzahnung ihrer Formglieder und der seltsam gedämpsten Farbenstimmung, die er darüber zu gießen wußte, dennoch eine geheimnisvolle Anziehungskraft. Nichts wäre sörichter als anzunehmen, den Künstler, der von seinem starken Malertalent sehn untder so imponierende Proben abgelegt hatte, habe etwa eine eigenwillige Speku-



579. Landschaft. Bon Adolf Erbelöh. (Mus "Kunsthlatt".)

lation auf sensationslüfterne Betrachter in diese abseitige Welt gedrängt. Dier muß ein in seinen Triebfräften noch verschleierter Zwang gewaltet haben, dessen Ziel allerdings flar genug ist. Dies Biel heißt nach aller Zertrümmerung Neuaufbau, nach allem wilden Gebaren strenge Zucht, ja sagen wir es deutlich heraus: nach der Revolution fündigen sich die ersten Zeichen der Reaktion an. Seute und schon in der letten Zeit des Arieges hat der Spanier seinen Aurs abermals entschloffen geandert und fich zu Stilifierungen befehrt, die durchaus wieder auf die Uberlieferung gurudgreifen, ja an den Meifter anfnüpfen, der jeit den Tagen der Romantit den Franzosen immer wieder als der Bewahrer flassischer Formenrube gilt: an Ingres. Möglich, daß sich hier bereits die Zielsetzung des Weges offenbart, den die junge Runft beschreiten wird; daß die Kunft abermals ihre Prophetengabe erweift und nach den Sahren, da alle Tamonen ber Unterwelt losgelaffen waren, der europäischen Menschheit von fernber wieder ein Zeitalter ber Ordnung und Alarheit verkündigt. Mindestens wird hier der Ginn des Rubismus flar, der als der "Schrei nach einer neuen Suftematif" auftrat, in die fich die uferlos und fessellos gewor bene Runft hineinretten wollte. Gein Ginfluß auf die Entwidlung der neuen Stilifierung, der Die Runft um 1920 zuzustreben scheint, Die Tienfte, Die feine extravagante Betonung Der den Körpern innewohnenden Kriftallijationsgesetze für die Testigung des Formgefühls leifteten, jollen darum nicht unterschätzt werden.



580. Liegende Frau in ber Berglanbichaft. Bon Albert Beisgerber.

## 6. Die Malerei in Deutschland.

In Doutschland sand die große Bewegung, welche die um 1900 herrschenden Kunstanschauungen erschütterte, frühzeitig ein lebhaftes Echo. Es überrascht nicht, daß der Widerklang bei uns jest schneller erfolgte und wirkte als seinerzeit beim Bekanntwerden des Impressionismus. Die Freilichtlehre Manets und Monets hatte zwar eine allgemeine europäische Entwicklung abgeschlossen, aber sie trug in ihrem Wesen doch so sprezifisch französischen Charafter, daß sie immerhin auf widerstrebende Strömungen stieß und erst langjam überzeugen mußte. Die neue Kunst aber baute sich durchaus nicht auf einer rein frangosischepariserischen Vorarbeit auf. Von Anfang an nahm an ihr, wie wir ichon saben, das germanische Glement bedeutenden Anteil; nicht zufällig ftanden unter den Bahnbrechern und Fortführern der umwälzenden Gedanken ein Hollander, ein Standinave und ein Echweiger beutichen Blutes. Wenn ber Schwerpunkt jest vom ftreng Sinnlich-Maleriichen verlegt wurde und das Geistige, Spefulative in den Bordergrund trat, so entspricht das Diesen Jusammenhängen. Mit offenen Armen nahm das junge Geschlecht ber deutschen Rünftler Die neuen Gedanken auf. Gang folgerichtig dauerte es noch verhältnismäßig am längsten, bis das Aseien und die Größe Cézannes verstanden wurden; denn dieser Meister war boch in seiner gangen Urt durchaus Frangose. Es ist bezeichnend, daß die suddeutschen Kunftler, die zuerst den Einftuf Commes verrieten, ihm nicht unbedingt folgten, sondern andere Borstellungen beimüchten, zur irem deutschen Wesen entsprachen. In den religiösen Gemälden von Albert Weisaerber 1878-1915; Abb. 580) und Karl Cajpar (geb. 1879) läßt fich diefer eigentümliche Ginichlag meinlagt. Weisgerber namentlich, der zu den betrauerten Opfern des Krieges gehörte, sous find ale der Technif der breiten Farbflächen, die er Cezanne entlehnte,



581. Turm der blauen Pferde. Bon Frang Marc.



582. Pfingsten. Von Emil Rolbe.

und seinen epischen Neigungen, die ganz abseits von der Welt des Franzosen lagen, einen eigenen character vollen Kunftstil.

Andere, wie der Rölner Fried. rich August Deußer (geb. 1870), der von tonigen Reiter- und Di storienbildern plöglich zu fühnen neuen Helligkeiten abschwenkte, fühl= ten sich unmittelbarer als Schüler Cézannes. Ahnlich kündigte sich der Einfluß van Goghs zuerst bei Chri= ftian Rohlfs (f. o. S. 327) an, der, einer noch älteren Generation angehörig, zu den Weimarer Vertretern der Freilichtmalerei gehört hatte und nun in Landschaften und Städte= bildern mit einer zusammenfassenden Technik fraftvoller und erregter Farbstriche vorging (Abb. 571). Rohlfs ging dann nach Hagen in Westfalen, wo das Folkwang = Museum, die großartige Stiftung eines einzelnen



583. Doppelbildnis. Bon Ostar Rotofchta.

Kunstfreundes, Karl Ernst Dsthaus', zu einer Zentrale neuer Kunstgedanken ward. Bon den Jünge ren zählt hieher Theo von Brockhusen (1882—1919), der van Goghs flammende Lapidarspracke auf märkische Landschaften anzuwenden suchte. Auch Heinrich Nauen (geb. 1880) stieß aufangs zu der Gesellschaft van Goghs, wiederum ein Mheinländer — mit welchem Eiser der deutsche Westen jetzt die moderne Propaganda übernahm, zeigte sich in der Ausstellung des rheinischen "Sonderbundes" zu Köln 1912, die zuerst im großen Stil die Zeugnisse der jungen Aunst darbot. Nauen wandte sich später besonders einer von Matisse beeinstußten Stillebeumalerei zu, in der er sich mit Oskar Woll (geb. 1875) und Haus Purrmann traf. Auch August Macke aus Bonn (geb. 1887), der 1914 siel, hatte von Matisse den Geschmack und die Zartheit der Farben über nommen, mit denen er verträumte Landschaftsszenerien (Abb. 572), Porträts und graziöse Figurenbilder von geheimnisvoll heiterer Stimmung schus, die zulest auch eine Berührung mit kubistischen Borstellungen verrieten.

Die Jauptstadt des deutschen Expressionismus aber war eine Zeitlang Tresden, wo 1906 die jungen Künstler der "Brücke" sich zusammensanden. Mit leidenschaftlicher Energie ward in diesem Kreise ein künstlerischer Ausdruck angestrebt, der hinter den Ericheinungen ihren verborgenen Sinn ergründen sollte. Karl Schmidt Rottluss (geb. 1884) ging mit gewaltsam herben Ber einsachungen landschaftlicher und sigürlicher Motive voran, in denen der reine Charatter der Farbe, mit leidenschaftlichem Temperamem und einer bis an die Grenze des Rohen gesteigerten ursprünglichen Kraft, zur Anschauung gebracht wurde. Erich Heckel (geb. 1880) trat mit Interieurbildern hervor, in denen nervöse Unruhe und Stepsis übermütig mit Figuren und Gegenständen spielte (Abb. 573). Das surchtbare Ersehnis des Krieges, das vielen Angehörigen dieser Generation die geheime Wahrheit ihrer tange gesühlten Sehnsucht deutete, sührte ihn dann zu religiösen Entwürsen von gotischer Junerlichkeit (Abb. 575). E. L. nirchner (geb. 1880), bei dem



584. Porträt Herwarth Walben. Bon D. Kokojchka. (Mit Erlaubnis ber Kunstausstellung "Der Sturm", Berlin. Eigentum ber Sammlung Balben, Berlin.)

Anregungen verschiedener Art ineinander= flossen, drang durch die sprühende Art der Farbengebung, durch die nervose Spannung seiner Bildgestaltungen, besonders auch durch die geistreiche Unmittelbar= feit seiner Zeichnungen, in die rätsel= haften Zusammenhänge der Wirklichkeits= welt ein. Der Führer der Dresdner jedoch war Max Pechstein (geb. 1881). Eines der stärksten Talente, die die nachimpres= sionistische Zeit in Teutschland hervor= gebracht hat, faßte hier mit frohem, dur= stigem Weltgefühl das Leben der Farbe am Sichtbaren, um durch die entschlossene Betonung und Herausarbeitung ihrer materiellen Werte Sinnbilder für das Wesen alles Seienden zu schaffen (Abb. 576). Wie Gauguin trieb es Pechstein von Europa fort, nach den Palau-Inseln, wo Landschaft und Menschen in rauschender Buntheit, in den breiten Strömen flutenden Sonnenlichtes, in den flaren Beziehungen einer kulturfernen Primitivität das Auge erwarteten. Die exotische Natur schien ihm den rechten Hintergrund für die animalische Existenz zu bilden, die er aus der altgewordenen

Menschenwelt wieder beschwören wollte (Abb. 577). Tie breiten Farbslächen und bestimmten, packenden Konturen rücken Pechsteins Bilder in der handwerslichen Kraft ihres Bortrags oft nahe an deforative Wirtungen, die der expressionistischen Malweise von Hause aus überhaupt entsprechen. Tie triebhafte Lust an der ungeschmälerten Geltung der absoluten Farbe schlägt Verbindungssäden zur Glasmalerei, zum Mosaik, zur reinen koloristischen Musik orientalischer Textilkunst, und besähigt die Malerei zu dem natürlichen Amt, das ihr verlorengegangen war: im Bunde mit den anderen Künsten, als große Helserin der Architektur, sestliche Gestaltungen hervorzubringen. Toch dei Pechstein ist es die straffe, freudige Konzentration des Ausdrucks, die aus der früheren Subislität gelöste Klarheit des Bildausbaus, die den Charakter des Raumsschmückenden als Nebenefsett mit sich bringt. Tas Ziel seiner Kunst liegt tieser: in der gar nicht bewußten, dem guten Gewissen eines sicheren Malerinstinkts solgenden Mitteilung perssönlichster Gefühlserlednisse und Vorstellungen. Ühnsich steht es, den Unterschied des Temperaments abgerechnet, um den deforativen Gehalt der Kompositionen von Otto Müller (geb. 1874), in denen die schlanken Körper nachter junger Menschen in die traumhaste Sphäre eines idyllischen Tasiens entrückt werden (Abb. 578).

Bald darauf sest München ein, wo seit 1909 die "Neue Künstlervereinigung" und seit 1911 der "Blaue Reiter" als Hechte im Karpfenteich der älteren Sezession auftauchten. Tabei trat vor allem eine Gruppe dort ausässiger russischer Künstler hervor, die mit ungewöhnlicher Begabung und starker Empfindung in die Entwicklung des deutschen Expressionismus eingriffen: Wassilh



Kandinsky (geb. 1866), der bald mit neuen Gedanken eingriff (i. u. 3.502), Letadimirvon Bechtejeff, der in bewegten Kompositionen von monumentalem Gris, Alexei von Jawlewstv, der in Köpfen von archaischer Hattung sein Bestes gab, und M. von Werestin. Auch franzosische Gäste schlössen sich an: Picasso, Braque, Terain, Girienr und Le Kauconnter. Unter den Tentschen dieses internationalen Kreises standen Erbstöh, Kanotdi und Mare an der Zviße. Adolf Erbstöh (geb. 1881) suchte in den dunkel leuchtenden Farben seiner streng aestalteten Landschaften das latente Gesch der Form unter der Eberstäche der sichtbaren Tinge zu ergrunden (Abb. 579). Aler ander Kanoldt (geb. 1881) solgte einem äbntichen Antrieb, der ihn in seinen onntet getürmten Stadt bisdern dem Kubismus nahesührte. Zwingender aber waren die Toublder von Franz Ware (geb. 1880), der 1916 vor Verdun aus zutunitsreichem Zetzisch acussen wurde. Tas Text, die



586. Selbstbildnis. Bon Ludwig Meidner. (Mit Genehmigung bes Berlages Paul Caffirer, Berlin.)

Berkörperung instinktmäßigen Lebens, ward für Marc das mit immer neuer Liebe umworbene Enmbol einer Weltanschauung, die Geist und Natur, Seele und Erscheinung als eine große mnstische Einheit begreift. Seine Hunde und Ragen, Wölfe und Pferde, Auhe und Affen werden eins mit dem Organischen und Unorga= nischen um sie her und treten wieder daraus hervor als märchenhafte Sinnbilder eines urtümlichen Taseinsgefühls (Abb. 595). Tarum brauchen sie nicht nach anatomischer Richtigkeit zu fragen, sondern sich in Formen und Farben nur nach dem Gebot der Phantajie des Künstlers zu richten. Die blauen Pferde Marcs, deren Körper sich zum ergreifenden Gleichnis eines un= definierbaren Naturbewußtseins in den Raum türmen, sind ein bezeichnendes Dokument seiner Aunst (Abb. 581).

Blaue Pferde —: man sucht mit Eiser das Frrationale, weil das landläufig "Richtige" nicht weit genug über die banale Tatsächlichkeit hinaussussühren scheint. Daher auch die selbstherrlichen

Teformationen und Verrenkungen, die Verkleinerungen und Verlängerungen der Körper, die Verschiebungen im Verhältnis der Glieder untereinander. Die ausdruckvollen Bewegungssteigerungen der Gotik, die fremdartigen Gebilde überseeischer Kulturen, die naiven Schnitzereien der Naturvölker ermutigen dazu. Die religiöse Scheu ehrfürchtigen Gefühls vor dem Unbegreiflichen und Unsagbaren, das heilige Uhnen letzter Beziehungen, die Aufdeckung der glühenden Quellen des Lebens selbst — das alles, meint das Geschlecht von heute, läßt sich mit der Sprache des Natürlichen, Alltäglichen, Vernunftgemäßen nicht fassen.

In norddeutscher Einsamkeit bildete Emil Rolde (geb. 1867) die primitive, barbarische Kraft seiner funkelnden, strömenden Farben, seiner lapidaren Zeichnung, seiner starren Gesichter, seiner scheinbar funftlos gedrängten Figurengruppen aus. Erst in höheren Jahren fing bieser Rünftler an, fich zu häuten. Ein Altersgenoffe der deutschen Impressionisten, der Jahre hindurch mit diesen marschiert war, warf plöglich alles über Bord, was er gelernt hatte, und tauchte wieder ins Uriprüngliche zurück. Er ging bazu über, Menschen in ihrer Wesenhaftigkeit zu fassen, die Urgedanken ihrer Lebendigkeit zu lesen. So entindividualisierte er jie und grub das Einfachste und Entscheidenoste aus ihrem erlebten Bilde, mit der Unbefümmertheit eines Instinktmenschen, der feine Schule genoffen hat und alles aus feiner Inbrunst schaffen muß. Bas als Wille und Drang, Leidenschaft und geistige Triebfraft sich darin wirffam präsentierte, ward mit quellenden Farbgluten aufgezeichnet, in Janbares umgesett. Nolde ging in die Ferne. Was Gauguin aus Europa getrieben hatte und bald Pechitein übers Meer führte, lodte ihn in die deutschen Sudjeefolonien, daß er die unmittelbare, förverhafte Berührung mit dem Ursprünglichen fände. Und Rolde ward ein Erneuerer des Meligionsbildes, weil hier die Themata des primären Empfindens, des perjönlichsten und des allgemeinsten zugleich, zur Auswahl bereit liegen: man braucht nur zuzugreifen. Er malte nicht diese oder jene religionsgeschichtliche Szene, nicht einen Borgang aus dem Evangelium, wenngleich Motive dieser Art als Hafen dienten, um einen Bildplan daran zu be-

festigen, sondern er malte die religiose Er griffenheit, Beseelung, Glut und Beseissenheit selbst, die so reich ist, daß man sie von allen Seiten ber in Angriff nehmen fann, ohne jie auszuschöpfen, und die sich bei jedem Thema bis in thre Gründe beleuchten läßt, immer neu, immer anders, im= mer näher um das mbstische Geheimnis frei= fend, das ihren Kern bildet (Abb. 582). Aus rauschenden Farben, die im Glanz ihrer un= vermischten Gewalt leuchten, wachsen Sombole des Unausdrückbaren, das in den heili= gen Zauberbannichwelgerischer optischer Spie= le gehoben wird. Chriftus selbst, die Jünger, die Chebrecherin, die törichten Jungfrauen,



587. 3ch und die Stadt. Bon Ludwig Meidner.

die jubelnden Anhänger von Ferusalem — sie sind nicht nur aus dem Historischen, sie sind aus der Alltäglichkeit überhaupt, die dem Individuell Menschichen anhastet, gelöst. Abnungen nur von ihnen, Spiegelungen ihres Wesens, Masken gleichsam ihres Wesens, das das Wesen von Millionen in sich schließt, bleiben übrig. Unsere Seelennot, uwer Jubel, unser Host, und unsere Berzücktheit sind sie — sind mehr als das: sind der Zweisel und Jammer, das Licht und die Finsternis, das Lebenmüssen und die Frage von altem, was, bewußt oder unbewust, über die Erdfruste schleicht oder an ihr sestgewachsen ist. Inrückhaltender, mit frauenhaster Versonnenheit, gebundener in Ausdruck und von lyrischen Stimmungen beherrscht hatte früh schen Paula Modersohn, des Worpsweder Malers Gattin, auf ähnliche Wege gewiesen.

Aus Wien fam Osfar Kofoschfa (geb. 1886). Bon gan; anderem Wintel aus treibt er seine fünstlerische Forschung in die Probleme des Menichentums. Aus tausend Versemerungen die Antwort gewinnen, scheint hier die Losiung. An Stelle der breiten Farbstachen traten triechende Farbschlangen, von erregter Hand ineinander gequirtt, doch aus Sorgiamite genuit. Die er innern in ihrem gedrängten Numaneureichtum noch an die Analnsen der Impressionisten, aber sie entstammen der indrünstigen Leidenschaft, mit der der Mater im innersten Wesen seiner Chiefte wühlt. Scheinbar hastet das in kofoschas Vortrats und Gruppenbildern am Einzelsall, am Individuellen (Abb. 583 u. 584). Mit scharsen Messern wird in granjamer Zettien das Innerste

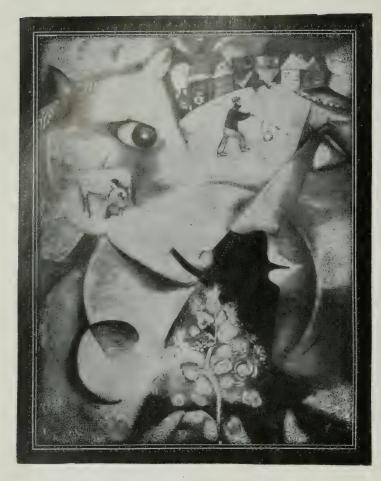

588. 3ch und das Dorf. Bon Marc Chagall. Mit Erlaubnis der Runftausstellung "Der Sturm", Bertin. Gigentum der Sammtung Walden, Berlin.)

des Seclentums blokge= legt, das sich im Sicht= baren öffnet. Das zirku= lierende Blut selbst, die Windungen des Gehirns scheinen sich zu enthüllen. Wir fühlen das Werden und Aufbauen, den im Stoffwechsel materiell gewordenen geistigen Prozeß der versteckten Gründe und die unerflärbaren, undurchsichtigen Wechselwirfungen dieser Kräfte. Bei dem Wahrnehmbaren be= rubiat man sich nicht. Seine Elemente werden neu geschichtet, erst zerlegt und dann noch einmal kon= struktiv = logisch getürmt. Nicht abstraft, sondern höchst konfret, und mit den konkreten Mitteln der Farbe gedeutet. Höchstes Wissen des koloristischen Webens und Wogens ist Rotoschfas Meisterschaft. In eigenwilligen Lage= rungen und Verschlingun= gen, im ordnenden Wechsel von falten und warmen

Massen wird ein außerordentlicher Reichtum mit neuem Rassinement ausgebreitet und alles überstrahlt von einer aus unergründlichen Quellen gespeisten Gestigkeit, die in hundertsach durchkneteten Gesichtern, in urtümlichen Instinktgebärden von Armen und Händen dem Bersstehenden vernehmlich spricht (Abb. 585). Als Porträtist trat neben Kofoschka Ludwig Meidner (geb. 1884), dessen leidenschaftliche Beschwörung von Menschenköpsen auf die Erregtheit des Barock zurückbeutet (Abb. 586 u. 587).

Duerdurch kam eine neue Phantastif. Der Russe Marc Chagall erschien in Teutschland und sabulierte. Und machte Ernst mit dem Recht des Märchens, das in seinem, selbstherrlichem Spiel, bald zwecklos, bald um sombothaste Möglichkeiten zu ergreisen, getrieben wird. Der Phantasieblick des Malerpoeten stützt nicht nur Elemente der Wirklichkeit auseinander — er nimmt die Obersläche des Seienden als (Naswand, durch die er ins schillernde Junere blickt (Abb. 588). Bäurisch und findhast wird sinniert, nicht aus Vorstellungen des Zivilssierten und Erwachsenen, sondern aus unverbildeter, ungesibter, naw geoliebener Ersindungsgabe, die sich dann wieder mit hoher handwerklicher Hille verbindet und ihre Spesulationen in sließende Farbströme von setzener Ausdrucksfrast bettet. Figuane half hierbei: ohne seine Führung des Pinsels ist auch Chagalls



589. Industriebahnhof. Bon Walter Sechaus. (Aus "Runstblot.)



590. Brude. Bon Loonel Teininger. Aus Boiteim, "Die Belt als Bornellung". Vorseam, nievent einer



591. "Lyrisches". Von Wassiln Kandinsky.

Vortrag nicht zu denken. Doch eine Anschauung von eigenen Gnaden fest fich bei ihm mit dem Gött= lichen, lächelnd, ausein= ander. In Deutschland entfaltete der Rheinlän= der Seing Campen= bonk (geb. 1880) eine märchenhafte Phantastik, die aus ähnlicher Ein= stellung hervorging, sich aber im engeren Areise einer leichter spielenden Fabulierlust hält. — Auch der Kubismus fand sei= nen Niederschlag.

breitete die Macht seiner zerlegenden Methode allenthalben aus. Zu den seinsten deutschen Bildern dieses Kreises gehören die Arbeiten von Batter Seehaus (Abb. 589). Vor allem aber die Malereien von Lyonel Feininger (geb. 1871), der, nach ganz andersartigen zeichs nerischen Anfängen, eine ungemein geistwolle Art entwickelte, Erscheinungen aus eigenwiltigem Erleben fristallinisch zu zerlegen und in gläsernsklarer Architektonik organisch neu als optisches Märchen aufzubauen (Abb. 590).

Daneben bildete sich ein anderes Flußbett. In ihm treiben die Temperamente, denen an aller bisher erfämpsten Selbstherrlichkeit der Natur gegenüber nicht genug ist, um den Ausdruck



592. Bild mit weißer Form. Lon B. Kanbinsty. (Mit Erlautnit ber Manfausstellung "Der Stuem", Berlin. Gigentum ter Sammtung Walben, Berlin.)

der rumorenden Gefühlser= fenntnis zu gestalten, die innere Musik tönen zu lassen, die im Rhythmus von Farben und Formen arbeitet. Man finnt einer Methode nach, den Rhythmus selbst zu fassen, ohne Umichweife, ohne Spie= gelung, auf direftem Wege. In der Kunst Kandinstys (siehe oben Seite 497) hat diese moderne Theorie ihren Gipfel erreicht, ist sie zugleich ad absurdum geführt. Hier ist nun jede Form verabschiedet, und es bleibt als Thema allein das sinnlich= musikalische und mustische Le= ben der reinen Farbe, die nur selten eine flüchtige An= deutung von faßbaren Dingen



593. Schwebende Gestalt. Von Jan Toorop. (Aus "Kunsblatt".)

(Abb. 591), meist aber überhaupt feinen Gegenstand mehr kennt, sondern, wirklich absolut geworden, nur noch als Vert zu Rachbarwerten und Kontrasten spricht. Tas Bild gleicht einer von bestimmter Absicht geordneten Palette. Ter geschulte Kopf des von der Vessien schaft zur Kunst übergegangenen Kandinskn (zuerst hatte er glivernde russische Bolksgruppen gemalt) hat selbst für seine extravagante Lehre in Schriften geworden, die in die Gedankenwelt der neuen Kunstinsteme tiesen Einblick gewähren und die Berechtigung seines eigenen Borgehens überzeugend dartun ("Tas Geistige in der Kunst"). Was als Ergebnis hervortritt, diese schimmernden "Kompositionen" und "Improvisationen" (Abb. 592), sind malerische Etuden von außerordentlichem Meiz. Ter Gedanke üt, sinntiches Leben un mittelbar bildhaft zu formen zu dem Zweck, in diesen sinntichen Funktionen menichtichen Innenlebens die seetssche Anschwerze zu sassen, die ihnen zugrunde tiegt. Richt die Seetenvorgänge des Subsektiven, sondern die allgemeineren Geseymäßigkeiten des Seins überhaupt.

Handwerklich gesprochen, kommt Randinskus Art auf ein Abnthmisieren der Alacke binaus, wie der Aubismus ein Abnthmisieren des Raumes ist, die Verwandten grüßten sich und gwach vielsache Verbindungen ein. Die zarteite in den keuschen und inbtilen Buddhen von Vaul Alee (geb. in Bern 1879), der aus eigener Melodie die Mischung vollzog, wahrend die anderen nur zu leicht sich hitstos an das Schema halten – denn es liegt im Wesen des Svitematischen, daß es kleinere Geister anzieht. Alee schwärmt durch die Welt und lauscht, wie seine saufte Seele auf ihre Erlebnisse darin reagiert. In seiner Vision schütteln sich die Erscheinungen der Wuttlichkeit, zer



594. Bild XIV. Bon Jacoba van Heemsferd. Mit Erlaubnis der Kunftausstellung "Der Sturm", Berlin. Eigentum der Sammlung Balben, Berlin.)

fallen in ihre Elemente und suchen einen neuen Verbin= dungsprozeß. Toch sie warten nicht ab, bis er sich vollzogen hat, sondern lassen sich gleichsam auf dem Wege dazu, noch in Fluß befindlich, festhalten. Das alles geschieht höchst behutsam, liebevoll und zärtlich. Erinne= rungen an Formbildungen der Wirklichkeit tauchen von fern auf, traumverschleierte Uhnun= gen von Erscheinungen der Na= tur, Kinderzeichnungen, manch= mal gespenstisch gezerrt. Aber am liebsten verschwindet das Substantielle ganz, und übrig bleibt nur eine musikalische Transfiguration des sinnlich Wahrgenommenen.

Die Malerei ist hier am Ende ihres Weges angelangt: sie ist nicht mehr Mittel zum Ausdruck, sondern das Mittel ward Selbstzweck. Wieder öffnet sich eine Sachgaffe, die in den Beiten der Runftgrübelei eine große Schar von Mitläufern anlockte. Es entstand ein neues Befenntnis: Runft und Malerei beginnen überhaupt erst da, wo von trivialer "Gegenständlichkeit" feine Rede mehr ift. Was bei Kandinsty selbst aus langen inneren Kämpfen hervorgegangen war und darum mit Rejpett erfüllt, ward nun von Unberufenen nachgebetet. Rein Zweifel, hier ruht überhaupt eine Gefahr der jungen Kunftgedanken: die Prinzipien der voraussenungslosen Bereinsachung, der selbstherrlichen Beränderung der Ratur werden leicht als ein Freibrief zu bequemer Nachlässigfeit und zur Berachtung vertieften Studiums betrachtet. Den starken und ehrlichen Talenten, die aus innerer Not sich zu neuen Formenwelten durchringen, hängen sich Richtsfönner und leere Röpfe an den Wagen. Es ist für den Zuschauer, der von außen her an die Werke der zeitgenöffischen Zugend berantritt, gewiß nicht leicht, die scharfen Unterscheidungen zu treffen, die hier notwendig jind. Riemals zuvor, dünft uns, hat eine Generation das Auge des Betrachters mit soldher Rübnheit berausgesordert wie gegenwärtig. Und wieder zeigt es sich: vieles oder das meiste stedt noch immer im Stadium des Berjuchs, des Ringens, des Problematischen, weniger als in früheren Rampfiabren der Runst ragen aus der Schar der Borwärtsstürmenden Persönlichfeiten von hinreihender Bedeutung hervor, mehr denn je ist hier, als präge sich darin ein Niederichlag der demofratischen Zeubewegung aus, alles auf die Maise, auf den gleichen Tritt ganzer Gruppen gestellt. Doch auch Der Efeptifer darf nie vergessen, daß alle diese Bestrebungen, ihre Wirrnis, ihr überichäumender Ginn und ihr gewalttätiges Zerbrechen des Gewohnten, selbst ihre Berriffenheit und Zuchtlofigten ein Ergebnis der geistigen Zeitentwicklung, ein notwendiges Ergebnis darstellen.

Die Bewegung, auch in ihren Verwilderungen, erfordert um jo größere Beachtung, da fie nicht auf einzelne Zentren oder Lander beiehrantt geblieben ist, sondern ganz Europa erfaßt hat.

Überall trat die Zugend auf und verlangte stürmisch ihr Recht eines neuen, und die Ausdrucks für das neue Weltgefühl, das iich verbreitete. Wie der Landel der politischen Aufglang und Biele, ward auch die Revolution der Rünfte allgemein. In der Schweiz sammelte uch um seher eine Gruppe wertvoller Talente, aus denen Cuno Amiet und Mal Buri (1868 1913) beinet ragen. In den standinavischen Ländern war ichon lange durch eine instematische Fortenneschung des Impressionismus unter dem Ginfluß nordiicher Naturbestimmungen alles für die Aufnahm der modernen Runftgedanken vorbereitet. Munche Beispiel kam anjeuernd hinzu. Aber auch Matine und Gauguin gewannen Ginfluß. Bunge Maler wie Bean Beiberg, Arne Raoti, D. Torne bezeugten es. In Holland, wo ichon vor junjundzwanzig gabren gan Toorops immboliftigd mustische Phantasien (Abb. 593) weitab vom Impressionismus der Ben geführt hatten (j. v. 3.359), erwuchs bem Aubismus eine begabte, in Stilifferungen von eigentumlich garter und marchen hafter Stimmung sich bewegende Anhängerin in Jacoba van Heemsterd (Abb. 594). Bon der Mitwirfung spekulativer ruffischer Elemente war schon die Rede. Es war tein Zufall, daß Nordund Ofteuropa eine große Rolle zu fpielen begannen. Das eingeborene Wefühl für jeste und flare Hormvorstellungen, das den Romanen im Blute liegt, ließ die Südenropäer davor zurückscheuen, fich in großem Umfange an der allgemeinen Formzertrümmerung zu beteiligen. In Paris wohnte zu viel überlieferter Geschmack, zu viel auch von der Auffassung, daß Munft ein Schnuck des Da feins fei, um eine Ausbreitung des Radifalismus gugulaffen, wie wir fie in Teutschland erleben. Es ift bezeichnend, daß die Gruppe, die am unerbittlichsten den Umfturg des Gewesenen predigte: Die der Rubiften, doch eben wieder eine Enstemagn trieb und, wenn nicht alles täuscht, ein Wiederausteben der Grundfage strenger Stilisierung der realen Erscheinungswelt vorbereitete.



595. Die gelbe Mith. Bon Frang Marc.



596. Zeichnung. Bon Ernft Barlach. (Aus "Kunstblatt".)

## 7. Graphik, Bildnerei und Baukunft.

Es lag im Bejen der neuen Bewegung, daß jie einen Aufschwung der graphischen Künste mit sich bringen mußte. Wenn in der Malerei auf die malerisch-analytische und fast konturlose Urt nun eine Bortragsform gefolgt mar, die gerade Umrift und Linie wieder betonte, jo mußte auch die Zeichnung Borteil davon ziehen. Es handelte fich dabei nicht um einen beliebigen Bechief technischer Mittel, sondern um den sichtbaren Ausdruck tiefer Zusammenhänge. Wo geiftigen Beziehungen nachgegangen, innere Gesichte mit der Kraft der Phantasie gestaltet werden sollten, rückte das abstrafte Element der Linic als gegebenes Hissmittel in den Bordergrund, und es war bie natürliche Monjequenz, daß die Zeichnung, die ihrem Wejen nach unter allen Umftänden noch weiter von der Naturillusion abrudt und jeden Wirklichkeitzeindruck auf die immer abstrahierende Sprache des Schwarz Weiß reduziert, besondere Pflege fand. Der Expressionismus hat darum von vornherein der Graphif einen breiten Raum angewiesen. Alle seine Bekenner haben die über alle Grenzen dringenden, der reizbarften Senfibilität, den garteften und fühnsten Regungen der Einbildungstraft folgenden Mittel der Zeichnung fleißig genutt. Einer feiner Bahnbrecher, Edvard Munch, bat bier bereits jo reiche Möglichfeiten des Ausdrucks gefunden, daß im Rahmen scines Gesamtwerkes die granhische Betätigung eine entscheidende Rolle spielt. Gerade die Freiheit von der ichweren Maierie der Farbe und von ihrer der Birklichfeit entnommenen Substanz hat Munch von jeher befähigt, fein nefes Erfaffen der den Erscheinungen innewohnenden geheime Aräfte und dämonischen Jamoren besonders rein zu gestalten. In seinen Radierungen wird das unheimliche innere Leben der Landschaft, der Zimmerräume, menschlicher Gestalten und ihrer Beziehungen zueinander erichreckend deutlich ausgeprägt. Das Bifionare seiner Kunft icheint

sich oft hier erst ganz entjatten zu können. Und früh schandlung des Hanch zu einer neuen Behandlung des Hotzichnitts über, wo die den technischen Boraussehungen entsprechenden breiten Flächen und schweren Strichlagen einen willfommenen Begöffneten, eine vergeistigende Formulierung der Objette in großartiger Einfachheit durchzuführen (Abb. 551). Seine ausreichster Tifferenzierung des seelischen Erlebens erwachsens mit alten volkstümlichen Übungen.

Schon hier zeigte sich, daß in der jungen Aunst dem Hotzschnitt eine besondere Stellung beschieden war. Wo eine ganze Generation aus dem Raffines ment einer bis zur äußersten Spike gestriebenen Kulturentwicklung in naive Ursprünglichkeit zurücktauchen wollte, mußte sie der primären Reproduktionsstunst führt Zeiten begegnen. Die Rasdierung versührt durch die Beweglichkeit, mit der Stichel und Nadel über die Kupferplatte sahren können, leicht zur



597. Beilige drei Mönige. Bon Marl Schmidt Rottluff. (Aus "Munithiate".)

Nuance, jum Lichterspiel der Holgidmitt, ber es mit ber festen und widerstrebenden Struftur gewachsenen Materials zu tun bat, drängt zu iparjamer und umfo deutungsvollerer Sprache, die obne weiteres im Symbolhaften mundet. Gelbitverständlich erfolgte dabei ein energisches Abruden von der Entwicklung, die der Holzschnitt im neunzehnten Jahrhundert genommen batte, und die so darat teristisch war für den alles beherrschenden Einfluß der naturalistischen Anschauung. Und wiederum erfennen wir hier, wie start die deforatwe Bewegung, die am Ende des vorigen Sahrhunderts in den Impressionismus hineinschnitt, der jungften Bewegung überhaupt vorgearbeitet bat. Die Holy schnittbenühungen, die in Deutschland von Otto Edmann, Emil Orlif und anderen, in Frantreich durch Felig Balloton, in England durch Billiam Nicholfon auf Gund japanischer Anregungen unternommen wurden, stellen sich als ein Boripiel des nun einjegenden allgemeinen Aufschwungs dar. Im Tresdeuer Mreife der "Brude" trat er zuerst zutage, und von bier aus nahm der Münftler seinen Ausgang, der für die neue Beschäftigung mit dem Holzichnitt vor allem ausenernd und führend wurde: Schmidt Rottluff (f. o. 3. 504). Mit der robuften Derbheit, die feine Malereien zur äußersten Vereinfachung trieb, bat er auch in der Anlographie, wo alles jeinen Reigungen entgegenfam, die ftrafffte und entichloffenfte Bindung durchgeführt. Man jühlt bei diefen Blattern den Holzstock und das Meiser, durch die sie entstanden sind. Aus scharf begrengten, ruchichtslos ftreng ftilifierten Linienstreifen bauen fich die völlig in die Flache gebannten Bilder auf, in denen sich seine vertiefte, den ursprünglichen Gründen nachspürende Auffassung iviegelt (Abb. 597). Die Graphik wird hier wirklich Echrift des Geistes, Hierogluphe jeelischer Durchdrugung. Schmidt-Rottluff hatte mit der Lithographie begonnen, die dem Etreben der jungen Mimitter gleichfalls willfommene Sandhabe bieten mußte, deren tornig verteilte Edmarglagen aber doch



598. Porträt. Bon Otto Lange. Holzschnitt. (Aus "Kunstblatt".)

immer einen gurüchaltenden Ausbruck nahelegen. Erst im Holzschnitt konnte sich das leidenschaftliche Feuer, das in dem aufsteigenden Geschlecht glühte, und die Größe des Weltbildes, das es zu ge= winnen trachtete, mit ganzer Wucht aus= sprechen. Schmidt-Rottluff fand bald den Übergang dazu; er zog dabei seine engeren und weiteren Genossen mit sich. Früh hatte sich schon Otto Lange erfolgreich auf diesem Wege getummelt (Abb. 598). Fast alle, die wir aus dem Heerbann der expressionistischen deut= schen Maler anführten, haben dann mit dem Holzschnitt gerungen. Ein ver= wandtes Streben wurde in den Linoleum= schnitten von Moriz Melzer (geb. 1877) sichtbar, die in breiten, unwirklichen, zu ichöner Einheit gebundenen Farbflächen phantasievolle Kompositionen von einer weichen und klingenden Leichtigkeit der Erfindung darbieten.

Eine Kunstströmung, die vom Gegenwärtigen und Einzelnen ins Zeitlose und Allgemeine fortstrebt, konnte der an Tag und Leben anknüpfenden Gattung der

Zeichenkunft nicht günstig sein (Abb. 596). Dennoch mußte sich die politische Hochspannung, die durch die Revolution in Teutschland erzeugt war, nicht nur in der allgemeinen Geistes- und Seelenverfaffung ipiegeln, die den fünstlerischen Arbeiten weithin im Umfreise zugrunde lag, sondern auch durch unmittelbaren hinweis auf die Zeitereignisse entladen. Die Schwierigkeit war indessen nicht gering, da die Form für direfte Anknüpfung an die Alltäglichkeit verlorengegangen zu sein schien, wenn man sich nicht mit den älteren Mitteln begnügen wollte. Das Problem tofte in eigenwilliger Beise George Groß, eine farikaturiftische Kraft ersten Ranges, ein fürmisch und aftiv gelaunter, von But- und hafgefühlen leidenschaftlich bewegter Zeichner, der mit beißender Schärfe vom radifalen Standpunft der äußersten Linfen ber an dem Teutschland von 1920 berumzerrt (Abb. 599). Gein Auftreten ift in der Behemenz der Wirfung mit dem von Th. Th. Heine vor fünfundzwanzig Jahren zu vergleichen, nur daß der Trank entsprechend bitterer geworden und in wesentlich anderer Schale gereicht wird. Groß hat sich für seinen Zorn einen Stil gebildet in der Art der Straffenjungen, die Mauern und Zäune befrigeln. Er schwimmt im Strome des "Infantilismus", der von Henri Rouffeau ausgeht und ein besonderes Kapitel in der allgemeinen Etrebung zu primitiver Ausdrucksart darstellt. In die sparsame Linienabstraftion dieser icheinbar ungeschickten, in Wahrheit außerordentlichen Gebilde preft Groß jeinen unbarmberzigen Svott und feine glübende Angriffsluft (Abb. 600). Ingrimmige Gesinnung ist durch kunstvoll kindlichen Borkrag gebändigt und zugleich noch wilder hinausgeschleudert.

Die Plastif ift ibrer gangen Natur nach stärfer an feite Formvorstellungen ge bunden als Malerei und Zeichnung. Es tann ihr niemals jo leicht werden, überlieferte Aus drucksarten über den Haufen zu werfen. Der enge Areis ihrer Betätigung, der fie auf das organisch Körperliche weist, scheint tein Aus brechen in eine Selbstherrlichfeit zu gestatten, Die mit der wirklichen Wett der Echopjung hemmungslos spielt. Aber auch sie wurde mit geriffen. Auch hier wurde die jeit der Renau sance immer energischer ausgebildete Birtuosität in der Nachbildung des Natürlichen nun als ein hindernis empfunden, das innere Erlebnis der geformten Welt mit der gangen Inbrunst des fünstlerischen Gefühls auszu drücken. Auch hier schienen die Mittel der frühe ren Generationen erschöpft; weiter wie Rodin schien es nicht mehr zu gehen. Richt mehr das atmende Leben des menschlichen Körpers, das dieser Impressionist der Bildnerei mit letter Runft aufgefangen hatte, galt jest als Biel. Die Plastif wollte wieder zu ihrer ursprüng lichen Bestimmung zurücktehren, die ihr das Umt zuwies, im Aufbau abstrafter Formen den Sinn des Geschaffenen zu deuten. Auch bier wandte man sich mehr und mehr älteren und fernen Vorbildern zu, die, weitab von jedem



599. Tentichland, ein Wintermärchen. Bon George Groß. Beüter: Kunnkandlung Dr. Etto Burchard, Berlin.

Realismus, den fie entweder nicht fannten oder bewuft überwanden, auftatt Meproduftion des Wirklichen Ergründung seines elementaren Taseins und seiner Webeimnisse zu geben suchten. Die erste Station auf diesem Wege mußte eine große Bereinsachung, ein Berzicht auf das Wiffen von Ginzelheiten und Aleinheiten sein. Schon Rodin selbst batte in manchen Werten diesen Weg eingeschlagen, wenn er das Wachsen menschlicher Formgebilde aus der ungegliederten Maise des Steins darftellte und seine Figuren und Gruppen mit einem rätielbaiten inneren Leben erfüllte. Run trat aber neben ihm ein Rünftler auf, der mit gang anderer Gutichiedenheit der Form au sich zustrebte: Aristide Maillol (geb. 1861). Sofort meldete sich bier eine fünstlerische An Schauung ferner Bergangenheit als Anregerin zum Worte. Die Plaitit der Agnpter zeigte Maulel, wie man die Hauptzüge eines Formeindrucks jesthalten und vereinigen, die Flachen ichtießen, ihre Einzelheiten in großem Zuge zusammenjagen tann, um den gangen Nachdruck auf den ein fachen und gehaltenen Umrif, auf bas wechselnde Spiel der Monturen ju legen. Damu mar bereits die primitive Rote angeschlagen, die, als Nebrieite eines überspilsten Raffmements, von jest ab immer größere Macht entfaltete. Die Budnerei der Agupter und der artbauchen Guechen blieb nicht allein maggebend. Machtvoller erhob nun auch bier die Gott ihr Hauvt, die gerade ber Plaftif für die Berinnerlichung des Ausdrucks unendlich viel nüten tonnte. Da eine, der fich bewußt ihr zuwandte, war der Belgier Georges Minne (geb. 1867). Die mertwurdie fleischlosen, scheinbar wie in einem Profrustesbett auseinandergezerrten Bestalten seiner Emzel-

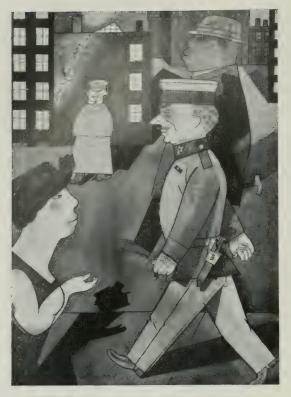

600. Otto, der stramme Reichswehrsoldat. Von George Groß. (Mit Genehmigung von Hans Golb, München.)

figuren und deforativen Gruppen wurden bei ihrem Auftreten nicht verstanden. Erst allmählich erfannte man, mit welch feinem Gefühl hier dem Malerisch-Impressionistischen das Statische und Teftonische des menschlichen Körperbaus gegenübergestellt wurde (Abb. 601). Alles war auf die schar= fen Linien der Umrisse gestellt, auf ein Sichtbarmachen des Unochenbauorganis= mus, der aber zugleich wieder zu bestimmter fünstlerischer Absicht verändert wurde. Stärfer noch als in feinen Bronzen und Holzbildwerken wirkt Minne in seinen Steinarbeiten. Geht er dort fast wie ein Ingenieur vor, der seine Phantasie nicht nur an gotischen Gestalten, sondern auch an der Logik der Eisenkonstruktionen ent= zündet hat, so wirkt er hier wie ein Baumeister, der die Fügung plastischer Formen der architettonischen Massengliederung anähneln möchte. Wenn Rodin den Stein malerisch lockerte, so bringt Minne Ordnung in die Materie selbst, um dann in hieratisch strengen Linien ein Gesicht, ein Gewand, zwei Hände emporsteigen zu lassen.

Die gotische Anregung wirfte weiter. Ihr folgte in Standinavien der Norweger Guftav Bige= land, dessen großes Relief der "Hölle" im Museum zu Christiania noch enge Beziehungen zu Rodin aufweist, deffen eigenwilliger Entwurf zu einem Grabmal für Benrif Ibsen aber bereits auf der Schwelle eines neuen Formvortrags steht. In Deutschland war der glücklichste Bertreter der gotischen Gedaufen Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Aber von einer Nachahmung der mittelalterlichen Plastif ist hier feine Rede; der Geist ihrer Werfe ist es, der Lehmbruck als einen Nachgeborenen erfüllte. Seine Gebilde verließen den herkömmlichen Zwang naturalistischer Richtigfeit und itrebten zu einer Sprache, die eine verträumte Leidenschaft des Gefühls spiegeln will, Die übermäßige Schlantheit und Geredtheit seiner Gestalten, Die ungewohnte Berichiebung der Berhältniffe von Teilen des menschlichen Körpers waren ihm Mittel, Zartheit und Grazie und idullisch traumvolle Stimmungen auszudrücken (Abb. 603). Lehmbrucks Stulvturen find von einer zeitlosen Eindringlichkeit, es ist in ihnen etwas wie ein geheimnisvolles Wiffen und eine stumme Mlage, die durch das Medium der Form gegangen ist. Die Urt, wie er sellsame und ungewöhnliche Bewegungsmotive löfte, scheint am Anfang wie am Ende bildhauerischer Anichauung zu stehen. Bernhard Hoetger (geb. 1874) wiederum, öfters schwankend in seinen Mitteln, suchte von der großen Wirfung archaischer und fremdartiger Plastif zu lernen oder das ausdrudsvolle Leben des Barod nusbar zu machen, in dem er die nachwirfenden gotischen Glemente auffpurte. Sein Weg deutet auf eine Runft festlicher Gemeinschaft, auf einen neuen Geift detorativer Schönheit. Andere jüngere Deutsche wie der Schweizer Bermann haller, Rarl Albifer (geb. 1878) und Edwin Echarff, Diterreicher wie Anton Hanaf (geb. 1875), der Italiener



601. Der Schlauchträger. Bon G. Minne. Bronze. Bremen, Kunfthalle.



602. Spaziergänger. Bon Ernft Barlach.

Ernesto de Fiori, der Slave Mestrovicz bogen gleichsalls auf diesen Weg ein. Ganz aus dem Gefühl des Gegenwärtigen aber entwickelte Ernst Bartach seine Munst. Er nahm Gestalten des Alltags und steigerte sie in Holz- und Steinstuhrturen von großartiger, originaler Kraft durch eine wunderbare Bereinsachung und Zusammensassung ihres Formgehalts zu Bertretern ganzer Schichten, ja eines ganzen Geschlechts. Bartach blieb mit beiden Füßen auf dem Boden der Erde und füllte doch seine Figuren und Gruppen mit der ganzen Glut der Sehnsucht des modernen Menschen nach einer Existenz von höherer Geltung, mit der Ursprünglichteit seiner Triebe, mit seiner stummen Angst vor den Raturgewalten und dem seindlichen Schicksal, mit den Schauern seiner inneren Gesichte (Abb. 602).

Doch auch in der Plastif wurde der Bersuch gemacht, nicht nur den herkömmlichen Mealismus der naturnahen Kunst zu verlassen, sondern abseits von jeder Überlieserung Formen und Bewegungen auf ihre letzten Linien zurückzusühren. Ter Russe Alexander Archivento (geb. 1887), der vorher in eigenwiltigen, gedrängten Atten die Rundungen und die Erdgebundenheit tierbast förperlichen Seins zu bestimmen unternahm (Abb. 604), suchte später in den durch den Taissun zu begreisenden Naturerscheinungen das Wesetz ihres Baus und den Ahnthmus ihrer Funktionen, die unmittelbar, ohne Rücksicht auf die Leirtlichkeit zur Anschauung gebracht werden sollen (Abb. 605). Kein Rest von Illusion des Tatsächtichen soll die reine Borstellung von der Existenz des Körperhasten und seiner mustischen Größe hindern. Ter Einstuß Archiventos hat sich als ungemein starf erwiesen: seine strenge Abstraction, die Konstruktion des Geistigen sührte, fesselte



603. Anicende. Bon W. Lehmbrud.

das junge Bildhauergeschlecht, das die Bedingungen seiner Kunst neu durchdenken wollte. Aber sein Beispiel verleitete, wie wir es ähnlich in der Malerei gesehen, auch hier zu äußerlicher Nachahmung und zu absichtlichen Kindlichkeiten, in denen mangelnsdes Können, leeres Gesühl und Nichtverstehen sich hinter großen Programmworten bargen. Bis auch hier wieder, entsprechend der Entwicklung in der Malerei, die radikale Abneigung gegen alle "Gegenständlichkeit" zu Experimenten führte, die nur zu oft in Willkürlichkeit mündeten.

Doch der Ring aller Bestrebungen der jungen Kunst wird erst geschlossen durch ihre Sehn= sucht nach einer neuen Architektur. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, daß die ganze Bewegung den großen Kampf der deutschen Jugend, ja der europäischen Menschheit um einen Neuaufbau aller Grundlagen des fulturellen Lebens darstellt, so wird er durch diese immer lauter tonende Forderung erbracht. Sie deutet vornehm= lich darauf hin, daß der dunkle Wille, der allent= halben waltet, immer brennender zur Klarheit Die Wirrnis der Zeiten mußte in den Künsten ihr Echo finden. Epochen großer Erneuerung werden immer durch ein Purgatorio der schmerzlichen Zerfahrenheit, des verbissenen Ringens, der Überhitzung und Unbändigkeit führen. Die müde Kultur des Abendlandes sucht einen Quell der Gefundung, einen Jungbrunnen, jucht ihn auf Areuz- und Quer- und Brefahrten, möchte, in durstigem Lebensdrang, das gelobte Land der Verheißung nicht nur aus der Weite erblicken, sondern auch schon betreten. Das junge Geschlecht will das verlorene Glück neu erkämpfen und glaubt es zu fassen, indem es sich in bewußt

efstatischer Verzückung an die Wottheit hingibt, sich den Glauben wieder ertrost, den die Menschheit verloren hat. Aber Glüd und Gottheit lassen sich nicht zwingen, sie wollen in Arbeit und Selbstsprüfung langsam gewonnen werden, ehe sie segnen. Wer heute nur das seissellsse Gewoge um sich her betrachtet, mag leicht geneigt sein, zu verzweiseln, an der Welt wie an der Kunst. Aber wer schärfer hindickt, erkennt in der Verworrenheit dennoch die Linien einer Entwicklung, die zu neuem Blühen sübren können. Er sieht sträfte am Werk, die mit schöpferischen Energien an der unbekannten Zukunst mithauen: sieht auch bei uns in Teutschland, wo nach Erschöpfung der Bolksfraft eine Sintstut hereinzubrechen schien, trosdem die leuchtenden Zeichen neuen Werdens. Die Klünste wollen sich zusammenichtießen. Um die Baufunst, die Ansang und Ende aller künstles

rischen Gestaltung ist, bilden sich vehe Kristallisationen. Hier, wo zweckhaste Erdgebundenheit mit schöpferischer Phantasie sich mischt, müssen die Gebote der künstigen Taten wachsen.

Die Arbeit der Architekten, den Beist der Lebenden in freie und weite Bahnen zu lenken, reicht wiederum noch in das impressionistische Zeitalter zurud. Damals entstand das verjungte Gefühl für neue Formungen der Baumaffen und ein felbständiges Schalten mit ihren fubischen Ginheiten. Wir denken an Messels Waren- und Kaufhäuser, an Peter Behrens' ernst und großartig getürmte Kabrikbauten, an die herben Landhäuser und streng emporfteigenden Festgebäude von Seinrich Teffenow, an die alle Überliefe= rung überwindenden, dem Problem der dreidimensionalen Raumgestal= tung völlig unbefangen nachgehenden Bauwerke von August Endell oder Ludwig Bernoully, an die aus abstrakten Linienvorstellungen zu leben digen Wohnstätten aufgewachsenen Werfe von Henri van de Belde und

an die mit bewegterer und sinnlicherer süddeutscher Erfindungsfraft erzeugten Bauten von Olbrich. Alle diese Bestrebungen erscheinen nun zusammengefaßt und fortgeführt in dem genialen Werke von Hans Poelzig, der als Dresdener Stadtbaurat und als weitere Umschau halten der Künstler Projekte entwarf und in die Tat umsetzte, die eine Sprache der Zukuntt zu sprechenscheinen. Die machtvollen Architefturen früher Zeiten, zurüdweisend bis in die Epoche der Affprer und Babylonier, haben Poelzig ihre Be heimnisse vertraut, nicht um ihn zum Ropisten zu erniedri gen, sondern um seine eingeborene Gabe der Raumdichtung zu entbinden. In den Plänen für ein Stadthaus und eine Keuerwache in Dresden, für das deutsch-türkische Haus der Freundschaft in Konstantinopel (Abb. 606), für Schulen und Gasometer und Konzertsäle, in dem Ruppelge wölbe für das Große Schaufpielhaus in Berlin bat Poelzig Baugedanken verwirklicht, die ein von Enge und Meinmut befreites, zum Ungeheuren strebendes Lebensgefühl kom mender Geschlechter in Stein auszudrücken scheinen.



604. Plastif. Bon Alexander Archivento. (Aus "Kunstblatt".



605. Ter Jang. Bon A. Archipento. M. orianbu b Runftausstellung Ger Sturme, Berlie

Neben ihm tauchten in Teutschland bisher nur Versuche auf, in neuartigen Formfügungen und Türmungen der Schnsucht der Zeit Genalt zu geben. Die hemmungslose Phantastif des Dichters Paul Scheerbart, der, als ein früher Vorläuser expressionistischer Geistesart, in architektonischen Ersindungen schwelgte, gab Brund Taur die Anregung, mit den modernen Materien von Eisen und Beton auch das Glas als disher ungenutzten Stoff zu verbinden — ein Pavillon auf der Kölner Werkbund-Ausstellung von 1914 setzte diesen Gedanken zuerst in die Tat um. Auch Anläuse zu einer früher nicht gewagten Bewegung der Baumassen und zur kühnen Einführung der Farbe in die Archistettur wurden gemacht: Erich Mendelsohn und Wenzel August Hablik traten damit hervor.

Aus alledem fpricht, wie in den anderen Kunften, der sehnsuchtsvolle Auf nach einer bedeutungsvollen Formgestaltung, die durch ihre visionäre Einstellung, durch die Weite des um Ausdruck ringenden Gefühls, durch ihre Zielsezung einer fortreißenden Erhebung des Beschauers und Genießers den Wirfungen vergangener Zeiten gleichkommen möchte. Damals freilich führte die einigende Macht religiöjen Glaubens den Menjchen ohne Zwang die Mittel zu, ihre tiefften Beziehungen zu den Kätfeln des eigenen seelischen Lebens und zur Ewigkeit des Weltgebäudes in künstlerischen Bildungen darzubieten. Ob die Geschlechter, die nach uns wachsen, sich aus dem brennend gewordenen Bedürfnis nach der erlöjenden mhjtischen Beglückung religiöser Hingabe wieder der hoheitsvollen Einheit des Weltgefühls nähern werden, die verklungenen Jahrhunderten aus unbewußtem Trang zuströmte. werden wir heute nicht entscheiden können. Es fehlt nicht an Anzeichen, daß neue Gedanken des menschlichen Gemeinschaftslebens von irdischen Gründen her eine Ideenwelt aufbauen könnten, die fich mit der einst aus transzendentem Schwärmen geborenen Sehnsucht, den göttlichen Sinn des Daseins zu erfassen, berührte. Alles, was heute zutage tritt, ist überwuchert von Gestrüpp und Verworrenheit, die durchschnitten werden mussen, um den Weg zu solchem Gipfel überhaupt erst freizulegen. Dennoch, aus dem Urwald undurchdringlicher Schlingpflanzen fieht unfer Zukunftsglaube, trop allem, einen gesunden Stamm in die höhe steigen, um den sich die lebenöstarken Triebe ranken werden. Was an toten Keimen emporwuchert, wird zurückfinken und dem Boden als Tunger dienen. Noch gaukelt die Welt, aber fie geht nicht unter, folange nicht unfer Planet von heißen kosmischen Strö= men versengt wird oder in Lichtlosigkeit erstarrt. Und solange sie lebt, wird ihr der Abglanz des Göttlichen nicht fehlen, aus dem sie wurde — wir nennen ihn "Kunst". Der Weg ist dunkel; doch wir fürchten den Gang durch die Finsternis nicht Die Wasser werden sich teilen und neue User sichtbar werden.



606. Teutich-liedliches Haus in Konstantinopel. (Entwurf.) Von Hans Poelzig.

## Register.

Die Grabtenamen find jett, bie Runftlernamen geiperrt gebrudt.
(Die eingeflammerten Biffern verweifen auf die Seiten der Abbitbungen.

21 badie, B. 414. Abildgaard, N. A. 15. Achard, J.=A. 154. Uchenbach, U. (187), 188, Taf. VII. – D. (187), 189. Uchtermann, B. 227. Adam, A. 185. — F. 186. Adamo, M. 202. Ufinger, B. 67. Ahlert, F. 244. Aimasowstn, J. A. 391. Atademische Runft 5, 46 ff. Albifer, R. 510. Alexander, 3. B. 352. Militon, B. 352. Ulma=Tabema, L. 347, (349). Alt, 3. 217. — R. v. 217, (218). - Th. 305 (306). Mlvarez, 2. 365. Uman=Jean, E. (280), 282. Amerika 254 f., 352 f. Umerling, F. v. 185. Umiet, C. 505. Undreä, U. S. 247. Andri, F. 330. Ungeli, B. v. 335. Untofolsty, Dt. 413, (414). Uquarellmalerei 130, 197. Archipento, A. 511, (513). Architeftur 2, 39, 240, 413, 512. Urmftead, S. S. 234. Arfenius, G. 378. Arp, A. 358.

Baertson, A. 360.
Baisch, H. 330.
Baltard, B. 426.
Baluschet, H. 323.
Bandel, E. v. 228.
Banker, K. 320.
Barbella, E. (506), (511).
Barod 232 ff.
Barrias, L. E. (223).
Barry, Ch. 253 (256).
— J. 120.
Bartels, H. v. (321), 322.
Bartholome, A. 400, (461).
Bartolini, L. 237.

Barne, A. S. (96), 97, 98. Baftien=Lepage, 3. 271. Bates, S. 411. Baubry, B. (169), 171, 226. Bauer, F. 227. — M. A. J. 432. Bauernmalerei 208 ff. Baum, P. 327. Beardsley, A. (438), 439. Bechtejeff, 23. v. 497. Beder, B. 334. - Carl (207), 208. **—** 3. 51. - 3at. 213. - Q. S. 215. - Beter 214. Begas, R. (46), 191. - R. 229, (231-233). Behrens, Ch. 409. - \$\psi\$. 427, 448, (449), 513. Belgien 100 f., 235 f., 259 f., 400 ff., 425, 509 f. Bell, 3. 419. Bellange, S. (86), 175. Benczur, J. 383. Benda, 3. 251. Benbemann, E. (48), 49 f. Benjamin = Constant, 3. 3. (283).Benlliure n Gil, 3. 365. Benois, A. 392. Berchmans, E. 441. Berg, E. 378. Bergh, R. 378. Berlepich = Balendas, E. v. 447. Berlin (1), 3, 43 ff., 46, 58 ff., 189 ff., 207, 229 ff., 251, 310, 413. Bernhard, L. 441. Bernoully, Q. 513. Bergaghi, F. 238. Besnard, B. A. (276). Bewid, Ih. 433. Bezzi, B. 369. Biba, A. 80. Bibermann, J. J. 189. Biefpe, E. de (100). Bigot 449. Billotte, R. (278), 280. Bindesböll, M. G. C. 375, 415, (416).Bing & Grönbal 450.

Biffen, S. 23. 21. Biftolfi, 2. 411. Bjoerd, D. 378. Blate, 23. (135). Blanche, 3. E. (282), 283. Blafer, G. 66. Blau, Tina 329. Blechen, R. (192). Bluntidit, N. A. 416. Boccioni, Il. 473, 485. Bödlin, Al. 229, (285 f.), Taf. XI. Bödmann, B. 251, (252). Böhm, J. D. 228. — J. E. 234, (238). Böhmen 384. Boilly, Q. 158. Boldini, G. 370. Bone, M. 432. Bonheur, R. 1531, 155. Bonington, R. P. 130, 132, 146. Bonnard, \$. 279. Bonnat, Q. (173), 174, 226. Börjeson, J. 235. Borowitowsti, 28. 386. Bosboom, J. 358. Bosio, F. (93), 94. Boffelt, R. 410 (413). Bouguereau, A. B. (171), 172. Boulenger, S. 360. Brabajon, B. B. 348. Bracht, G. 327. Braede, B. 403. Braefeleer, S. de 360. Braque, G. 489. Breitner, S. G. 358. Brendel, A. 155, 340. Breton, 3. (163). Brodhusen, Th. v. 495. Brown, F. M. (140), 141. Brogit, 2. 383. Brüllov, R. 386, (387). Bruni, F. 386. Brütt, A., 408, (411). Buchholz, R. (326), 327. Buchfunft 439. Burger, Al. (213). Buri, M. 505. Bürfel, S. (99), 208. Burne Bones, Go. 139, 343, (344).Burnier, R. 215 (216).

Burnip, P. 214.

— R. H. 415.

Bujch, B. (434).

Byftröm, J. R. 235, (239).

Cabanel, 2l. (169), 170. Cabat, L. 147. Cain, A. 225. Callcott, A. 126. Cameron, J. Th. 432. Campendont, S. 502. Canon, S. (205), 206. Canonica, B. 411. Canova, A. (2), 4, 65. Carolus: Duran, C. A. E. 283. Carpeaux (221), 224. Carra, C. 485. Carrière, E. 280. Carftens, A. J. 14ff., (14f.), 200. Carus, R. G. 184. Cajado del Alfal, D. Jojé 365. Cafpar, R. 492. Catel, F. 192. Cauer, St. 407. Cazin, J.=Ch. (278), 280. Cederström, Baron G. v. 377. Cézanne, P. 279, (452-456), 459, 460 f., 480, 492 f., 500. Chagall, M. (500). Chalgrin, F. 4. Cham (161), 163. Chantren, F. 234. Chaplain, J. C. 409. Chaplin, Ch. 172, (173). Chapu, H. (224), 225. Charlet, R. T. 86. Charpentier, A. 410. Chaffériau, Th. (83), 84. Chaubet, D. A. (92), 94. Chéret, 3. (440), 441. Chintreuil, A. (151), 154. Ciarbi, G. 370. Clason, J. G. 418. Claus, E., 360, (367). Clodt, Baron B. C. 240, (243). Cogniet, L. 82, 204. Collin, R. 282. Collins, 28. 123. Conder, Ch. 348. Conftable, 3. (114), 117, 127, (130), 146, 193, 196. Copley, J. S. 122. Cordier, Ch. 407. Corinth, Q. 320. Cormon, &. 282.

Cornelius, P. 32-46, (34), (36), (38), (42), (43), 50, 98, 185, 200. Corot, C. 147, (148), 149. Cortot, J. B. 94. Cotmann, J. 126, (129). Cottet, Ch. (279), 281. Courbet, &. 118, 163, (164-166), 261, 454. Courtens, F. 361. Couture, Th. (168), 170, 204. Cor, D. 130, (131). Crane, 28. (345). Cremer, F. A. 251. Crome, J. 126, (128). — J. B. 126. Croß, E. 277. Cruifshank, G. 135. Cuppers, P. 418.

Daffinger, M. 184. Dagnan=Bouveret, P. A. 275. Dahl, J. Ch. R. (183), 381. Dalou, J. 394 (395), (396). Dalpehrat, Bierre 449. Dampt, J. 410. Dance, B. 253. Dänemark 16 ff., 373 f., 450. Danhauser, 3. 185. Dannat, W. D. 353. Danneder, J. H. (18), 20. Daubigny, Ch. F. 147, 152, Taf. IV. Daumier, S. (160), 161, Taf. V, 214, 466. David, J. L. 6ff., (6-8), 68, 88, 93, 191. David d'Angers, B. J. (95), 97 f., 224. Davis, P. (355). Debucourt, L. Ph. 158, (160). Decamps, A. G. 76, (78), 79. Defregger, F. 201, (211). Degas, E. (266), 267. Degeorge, Charles 410. Delacroix, E. 70 ff., (71), (73), (74), 77 f., 80 ff., 214. Delaherche, Auguste 449. Delaplanche, E. 226. Delaroche, \$. (75), 76, 81 ff., (82), 204. Delaunan, E. (172). **一** %. (472), 482, 489. Demmler, G. A. (251). Denis, M. (281), 282.

Denkmäler 60, 65 f., 97, 111 ff.

Derain, A. 481. Destouches, B. G. (69). Detaille, E. 87. Dettmann, L. (323). Deußer, F. A. 495. Deutschland 3, 13, 25, 98, 178, 227, 244, 285, 404, 492. Dévéria, E. 82. Diaz, R. B. 147, (149), 151. Dielmann, J. F. 214. Dieg, Rob. 229, (231). **-** \$3. 308, (310). Dill, L. 331, (332). Dillens, 3. 403. Dinet, E. 284. Dongen, R. van (467), 481. Donnborf, A. 113. Doré, G. (162), 163, 434. Drate, F. (66), (67). Dresden 24, 109, 113, 182f., 229, 249, 495 ff., 507. Duban, F., 241. Dubois, \$. 224 (225), 409. Duc, J. L. 241. Dupont, S. 428. Dupré, &. 237, (241). — 3. 147, (150), 152, 219. Dupuis, D. 410. Durenne, 279. Duret, F. 95, 224. Dnce, B. (140), 141.

Düsseldorf 35, 46 ff., 188 f., 215. Caftlake, Ch. (136), 137. Ebe, B. 251. Edersberg, Ch. 28.179, 373, (377). Edmann, D. 435, 440, (441), 447, 507. Ebel, E. 441. Ebelfelt, A. 380, (383). Eiffel, A. G. (426). Gilers, G. 428. Eitelbergerb. Ebelberg, R.255. Eflektizismus 169 f., 240 f. Ende, S. 251, (252). – H. am 333. Endell, A. 513. Engel, D. S. (326), 327. England 5, 116 f., 119 ff., 233 ff., 253 f., 343 ff., 418. Enhuber, R. 209. Enfor, J. (479), 480. Erbslöh, A. (491), 497. Erler, F. (330). b'Espagnat, G. 284.

Etth, W. (121). Eugen, Pring von Schweden 378, (381).Evenepoel, S. J. E. 360. Erotismus 471 f., 496, 498. Expressionismus 483. Erter, 3. 333. Enbl. F. 185. Enfen, 2. 304.

Faber du Faur, D. v. 206. Falat, J. 384. Falguière, A. (394). Fantin-Latour, S. (259), (270, Fabretto, G. 369, (375). Fearnley, Th. 183. Fedi, B. 237, (242). Fedotow, B. A. 389. Feininger, 2. (501), 502. Fendi, P. 185. Fernforn, 2. 228. Geritel, S. v. 250. Reuerbach, 2(. 229, (288 ff.), 292. Feure, G. be 449. Finelli, C. 236. Finnland 380. Fiori, E. be 511. Fiicher, &. 21. 227. — M. 348. - Th. (419), (420), 423. Fjaeftad, G. 378. Tlandrin, J. S. (91), 92 j. Flarman, 3. (5). Flers, C. 147. Flogmann, 3. 407. Fogelberg, B. 20. Fontaine B. 3. Fontainebleau, Schule v. 118, 214. Forain, Jean=Louis 436, 441.

Fraikin, Ch. A. 236. Français, F.-L. 154. Frankfurt a. M. 213, 416. Frankreich 2, 67, 76, 116, 117, 146, 222, 241, 394, 406, 409, 414, 459, 471, 480, 509. Frang=Dreber, H. (294), 296. Frébéric, Q. 362, (368). Frémiet, E. (226), (227). Frestomalerei 33, 37, 43, 80, 92, 102. Freund, S. E. (19), 21. Friedländer, F. v. 217. Friedrich, C. D. 182, Taf. VI 192. | Gilfoul, B. 360, (367).

Fortung, N. 363, (370).

Fonatier, D. 96.

Friedrich, M. 407. Friedrich Bilhelm IV. 41. Friegg, D. 481. Frith, B. P. 137, (138). Fromentin, E. (79), 80. düger, A. D. (184). Führich, 3. 30, (31), (32), 141. Füßli, S. 121. Buturismus 484 i.

Gaillard, F. (174), 429. Gainsborough, Th. 119, 126. Gallait, Q. 100. (Sallé, E. 449. Gallén, A. 381. Gandara, A. bella 366, 431. Garnier, Ch. 243, (244), 248. Gärtner, E. (191). — F. (39), 245. Gaffer, S. 228, (229). Gau, F. 250. Gauermann, F. 185. Gauguin, \$. 279, 462, 471), 480, 496). Gaul, A. 407, (410). Gautier (Ard).) 426. Gavarni, P. (159), 161. Gebhardt, E. v. 309, (312). Gebon, 2. 251, 257, (258). Geefs, 28. 236, (240). Begerfelt, 28. be 377. Genelli, B. (22), 24 f., 200. Genremalerei 50 f., 122 ff., 200, 208. Gensler, G. (182). - 3. 182. — M. 182. Gens, 23. 208. George (Urch.) 419. Georgi, 28. 330. Gérard, Fr. (10), 11, 76. Géricault, Th. 35, 69 f., (70), (71), 76. Gerôme, Q. (170), 172, 407. Gerber, X. (284). Beichichtsmalerei 52, 76, 81 ff., 90 f., 99 ff., 120, 141, 200 ff., 309 f. Gejelichap, f. 309. Begner, 21. 422. Genger, E. M. 410, 430. Gibson, J. 233, (237). Giefe, E. 251. Bilbert, 21. 411, (414).

Billran, 3. 134.

Gilln, F. 58, 244.

Mirieu, P. P. 1-1 Girobet=Triofon 11. Girtin, Th. 130. Glasmalerei 496. isteiden Rugwurm, C . 5.7 (Sleizes, M. (476, 459) Glenre, Ch. (167), 170, 204. Gnauth, Al. 251. (Böbel, 21. 214. Goethe, 15, 25, 32, 36, 72, 189. Gogh, B. van, (457-459), 464 f. Gola, E. 370. Gonzalès, Eva, 271. Gofen, Th. v. 407, (409). Gotif 64, 244 ff., 253, 472, 478, 509 f. Gouache 197. Grandville 161. Granet, F. D. 69, 90. Graphische Künfte 506 ff. Greiner, D. (428), 430. Grenander, A. 427. Grévin, A. (161), 163. Griefebach, S. 251. Gris. 3. 489. Gropius, J. R. Bh. 251. Gros, J. A. (11), 46, 68, 76, 191. Groß, G. 508, (509), (510). Großheim, R. v. 251. Groug, Ch. be 360, (375). Grügner, E. (212), 213. (мивів, д. 28. 433. Gube, S. F. 381, (384). Guérin, \$. (12), 70, 76. Buillaume, E. (222), 223. Bulbranijon, D. 439. Gurlitt, L. 188. Gussow, R. 310. Guthrie, 3. 351. Guns, C. 161.

Sabermann, S. v. 319. Sablik, 28. A. 514. Sagborg, Al. 377. Sagen i. 20. 495. Sagen, Ih. 327 Sahn, S. 407, (409), 410. Bahnel, E. J. (112), 113, 228. Saider, R. (304: 305) Saller, S. 510. Salm, T. (429). Samburg 179 ff., 215. Sammershöf, B. 375 (379) Samon, 2. 172. Sanad, A. 510. Hannover 247.

Sanfen, Frida 450. — Ih. (247), 248. Sarburger, E. 308, (311), 433. Harrison, Al. 352. Safe, R. W. r. (246), 247. Safenauer, R. v. 250. Hafenclever, 3. \$. 50. Saffelberg, Ber 411. Sauberriffer, B. 247. Sausmann, F. R. 214, (215). Sandon, B. R. 121. Sebert, E. 94. Secht, 23. 429. Sedel, E. (483), (486), 495. Beemsterd, Jat. van (504), 505. heiberg, J. 505. Beidert, D. 328. Beibeloff, R. U. v. 245. Beilmann, Jak. 421. Seine, Th. Th. (437), 438, 440, 441. Selleu, B. 283, 431. Sellmer, E. 232, (235). henneberg, R. 208. Senner, J. J. (171), 172. Sennide, 3. 251. Benry, George 351, (353). — J. L. 348. Berbin, 2. 481. herbit, Th. 334. Berkomer, B. 348, (351, 352). herrenns, G .= 3. 100. herrmann, Curt 323. herterich, L. 322. Servé, J.-M. 483. Бев, Б. 41, (45). **-** \$. 186. Senden, A. 251. — \$. v. 334. Silbebrand, A. 404, (406f.), 410. - Th. 49. Silbebrandt, Ed. 208. Sirth, G. 257. - bu Frênes, R. 305. Sitchcod, G. 352, (361). Sittorff, 3. 93, 250, 426. Hip, Dora 335, (336). Sizig, F. (63), 64, 248. Söder, P. 334. Sodler, F. (465-467), 476 f. Soetger, B. 510. hoffmann, 3of. 448. - Q. 421, (422). Sofmann, Q. v. 339, (341). Sogarth, 28. 119, 121, 134.

Söger, J. 185.

Sotufai, R. 217, (260), 261. Solbein 54, 57. Solland 354 f., 464 ff., 505. Solzer, J. 185. Holzschnitt 193, 198, 432 f., 507 f. Sönemann, M. 425. Soppner, J. (119), (120). Hörmann, Th. v. (328), 329. Horovit, L. 384. Sorta, B. 425. Söfel, E. 408. Sofemann, Th. 191, 310. hottinger 27. Houdon, J. Al. 94. Sübner, R. 99. - U. 327. Sübsch, S. 106, 245. Sude, v. d. 251. Suet, B. 147. humbert, F. 282. hummel, J. E. 191. Hunt, H. (141), 143. — W. M. 352. Allustrationen 11, 193 f. Impressionismus 118, 197, 269 ff., 452 ff. Individualismus 457 f. "Infantilismus" 508. Ingres, J. A. D. 87ff., (88), (89), (90), 491. Inneß, G. 351, (355). Innocenti, C. 369. Isaben, L. G. E. (12), 13. **-** ℑ. ℬ. (12), 13. Jsraëls, Js. 359. — 3. 356, (360). Iffel, G. B. 189. Italien 99, 236 f., 366 ff., 484 f. Iwanow, A. 388. Racobn, Q. 428. Jacque, Ch.=E. (154), 155. Jacquemart, J. 429, (430). Jahrhundertausstellung 178. Janffen, E. 181. — \$\psi\$. 309. Japaner 261. Jamlewsky, A. v. 497. Jerichau, J. A. (19), 21. Jernberg, D. 328. Jettel, E. 329. Johansen, B. 375, (378). John, U. E. 350. Jolivard, A. 147.

Jongkind, J. L. 359.

Juengling, F. (355), 434. Raldreuth, Graf Q. (320). Ralide, Th. 229, (231). Rallmorgen, F. 330, 331. Rampf, A. 323, 324. — E. 328. Randinsty, 33. 497, (502). Ranoldt, A. 497. Raoli, A. 505. Karikatur 134 ff., 160 ff., 437, 508. Karleruhe 106. Katholizismus 28 ff. Rauffmann, Bermann 181, 209. - Hugo 213, 407. Raulbach, F. A. v. 335, 336. — \$\mathbb{M}\$. 101 ff., (102), (103), 200. Ranfer, S. J. 251. Reene, Ch. (134), 135. Reller, A. v. 333, (334). - 3of. 428. Reller=Reutlingen, B. B. 334. Rerfting, G. F. 184. Reffels, M. 235, (239). Rhnopff, F. 363, (371). Riellberg, J. F. 235. Riprensfi, D. 386. Rirchner, E. Q. 495. Rig, A. 67. Rlaffizismus 1, 24, 87 ff., 221 ff. Rlee, P. 503. Rlenze, L. v. (37), 38, 39, 40, 248. Rlimsch, F. 407. Rlimt, &. 340, (341). Rlinger, M. 336, (337-340). Taf. XV, 381, 405, 430. Anaus, L. 123, (209), (210). Anoll, R. 228. Robell, 28. v. 186. Roch, J. A. (21), 22 ff. Roebte, Ch. 374. Röhler, Ch. 48. Rotofchta, D. (495-497), 499. Rolbe, G. 407. Roller, R. 215. Rollwit, Rate 430, (431). Roner, M. 335. Rönig, D. 228. Ropf, 3. 228. Röpping, R. (429). Rorowin, R. 391, (392). Krafft, J. P. 184.

Jordan, R. 51.

Josephson, E. 379.

Jouvenceau, J. 481.

Rraus, 21. 407. Rreis, B. 423. Rreuger, N. 378. Rriehuber, J. 425, (436). Rrog, 21. 450. Arogh, Ch. 381. Kronberg i. Taunus 214. Rröher, B. S. 374, (378), 411. Rrüger, 21. (435). — F. (189), 190, 220. Rrufe, B. 410. - M. 407. Rubismus 487, 502. Ruehl, G. (318), 319. Rundmann, R. 228. Runftgenoffenichaft, Allgemeine deutsche 316. Runstgewerbe 254 ff., 442 ff. Rünftlerbund, Deutscher 316. Rupferstich 428 f. Aurzbauer, E. 213.

Anlimann, B. 251.

Labroufte, S. 241, 426. Labbroote, R. 126. Lagae, 3. 403. Lagarde, B. 280. Lalique, R. 449, (450). Lambeaux, 3. 403, (406). Lampi, J. B. v. 184. Landschafsmalerei 23 ff., 41, 53 f. 60, 125 ff., 188 f. Landfeer, E. 125, (127). Lange, D. (508). Langhans, C. G. (1), 3. Laermans, E. 360. (365). Larffon, C. 379, (382). Latouche, G. 283. Läuger, M. (446), 448. Laurencin, Marie 489. Laurens, J. B. (173), 174. Lavern, 3. 351, (354). Lawrence, Th. (116), 120. Le Beau, A. 480. Lechter, M. 342, 440, 447. Leberer, S. 408, (412), 416, 423. Leech, J. (134), 135. Leempoels, J. 363, (369). Le Fauconnier 489. Lefèbore, 3. (171), 172. Lefuel, S. M. 243. Lèger, F. (477), 489. Legros, A. (432). Lehmbrud, 28. 510, (512). Leibl, B. 201, (295-297), 298, (305), 453.

Leighton, Lord F. (343), 346, (348), (349). Leins, Ch. 249. Leiftifow, 33. 324, (325), (446), 447. Lemaire, B. S. 94. Lenbach, F. (104), 201, 229, 306, (307-309). Léonard, A. 449, (450). Lepère, L. M. (430). Lepfius, R, 335. Lerolle, S. 280. Lesbros 449. Le Sidaner, Benri 283. Leslie, Ch. 124, (126). Leffing, R. F. 51 ff., (52), (53). Leuge, E. 202, 352. Lewithan, J. (390), 391. Lewizti, D. 385, (387). Lens, S. 141, 359, (364). Thermitte, Q. (274), 275. Licht, S. (417). Liebermann, D. 312, (313 bis 315), Taf. XIII, 453, 474. Lier, A. 219, (220). Liezen=Maner, A. 202. Liisberg, C. E. (451). Liljefors, B. 378, (380). Linbenichmit, B. 202. Linoleumschnitt 508. Lithographie 72, 193, 194, 198, 435 f. Littmann, Max 421. Löffs, B. 308. London 254. Lucae, R. 251. Luce, Mt. (277). Ludwig I., König von Bayern 36 ff. Lufich, R. 408. Lunois, A. 284.

Mac Gregor, R. 351, (353).
Macintojh (Arch.) 444.
Made, A. (481), 495.
Madenjen, F. (332).
Maclije, D. (137).
Magnus, E. 191.
Maillol, A. 509.
Maijon, R. 405, (408).
Mafart, H. 121, 201, (203), 204.
Mafowsth, E. 391.
— B. 391.
Maliavin, F. (391), 393.
Mancini, A. 369.
Mandel, E. 428.

Manes, 3. 384.

Manet, E. 118, 1 163 , 264 , 458, Ab, Zai. Manguin, S. 480. Mannfeld, B. 430. Marc, F. (493), 497, (505). Marcellin 163. Marcheii, B. 236. Marde, E. van 155. Marées, S. v. 201, 229, (292), (293), 294. Marilhat, B. (78), 79. Maris, J. 357, (361). - 20. 35%. — W. 358. Marquet, A. 481. Marstrand, 28. 374. Martin, homer 352. – Henri 282. Martos, J. \$. 238. Majon, G. 346. Matejto, J. 383, (386). Matiffe, S. (463f.), 474, 480, 483. Maurier, G. du 135. Mauve, Al. 358. Mar, G. 201, (205), 206. Medaille 409 f. Mehoffer, J. 385. Meibner, L. (498), (499), 500. Meiffonier, E. 141, 174, (175), (176), 197. Melders, F. 363. — G. 352. Melger, M. 508. Menard, R. 280. Mendeljohn, E. 514. Mengoni, B. 418. Mengs, A. R. (3), (4). Menzel, A. 192, (193 i.), Jai. VIII, 215, 217, 262, 312, 434. Mercié, A. 395, (396). Mérnon, Ch. 430, (431). Mesdag, D. 28. 358, (362). Meffel 421, 426, (427), 513. Mestrovica 511. Meginger, 3. 489. Megner, F. 408. Meunier, C. 400, (402-404), 465. .0. 441. Mener, Claus, 308. - 3. 6. 24. Menerheim, &. C. 311 191. **-** \$3. 310, (313). Michel, (8. 147 Michelfen, S. 235.

Michetti, & B. 367

Middelthun, J. D. 235. Millais, 3. C. 138, (142-144). Millet, Al. 223. - J.=F. 118, 147, (155-158), 465. Minne, &. 509, (511). Miti=Zanetti, G. 369. Moderiohn, I. 883. - Paula 499. Moll, R. (329), 330. - D. 495. Monet, Cl. (265), 454, 459. Monnier, S. 159. Monteverde, G. 238. Monticelli, A. (152), 154. Moore, 21. 345. Moreau, G. 84, 273. Morelli, D. 367, (374). Morgenstern, Chr. 181, 188, 219. Morijot, Berthe 271. Morland, G. 124. Morot, A. 284. Morris, B. 439, 443. Mojait 496. Moser, R. 448, (449). Moulin, S. 223. Mount, W. S. 352. Müller, Otto (490), 496. - Victor (206). - William 131, (133). Mulreadn, B. 124, (125). Mund, E. 459, (460f.), 468f., 506. München 35, 106, 185, 201, 219, 227 f., 245 f., 407, 410, 420, 496. Munfacin, M. 383, (386). Munthe, Gerh. 382, 418, 450. — Q. 381. Musiatov, B. (393). Mylius, K. 416. Mylsbeck, J. B. 233.

Mabar, 163.
Naefe, H. G. 27 f.
Napoleon I. 10, 11, 69.
Natter, H. 233, (236).
Naturalismus 189, 453.
Nauen, H. 495.
Nazarener 27 ff., 141.
Neff, T. v. 386.
Reoimpressionismus 277 f., 454 f.
Neureuther, G. 251.
— E. N. 430.
Neuville, U. de 86, (87),
Newton, G. St. 124.
Nicholson, William 435, 507.
Nicolai, H. 249.

Nittis, G. be 370. Nolbe, E. (494), 498. Nordamerifa 234 f. Nordftröm, K. 378. Northcote, J. 120. Norwegen 381 f., 468 ff., 505, 510. Nüll, E. van der (250), 251.

Oberländer, A. 433. Dbrijt, S. 447. Ohlmüller, D. J. 39. Olbrich, J. (425), (448), 513. Cldach, J. (180). Dibe, S. 327. Olivier, J. H. F. v. 27, 30. Opie, J. 120. Oppler, G. (246), 248. Orchardson, W. D. 351. Orientmalerei 77 ff. Driif, E. 384, 435, (436), 507. Orlowski, B. J. 238. Orlowstn, A. 385. Dithaus, M. E. 495. DBen, J. 252, (253). Dudiné, Eugène-André 410. Duleg, 23. 23. 350. Overbed, F. (27), (28), 29, 33, 141. — Frit (Worpswede) 333.

Páal, Q. de 384. Balmer, E. D. 235, (237). Pankot, B. (445), 447. Paris 243. Parmentier, &. 361. Paffavant, J. D. 30. Paterion, 3. 351. Baul, B. 439, 447. Paulsen, 3. 377. Panjage intime 147 ff. Bechstein, M. (487), (488), 496. Bercier, Ch. 4. Berraud, J. J. 223. Berfius, L. 252. Beto (Arch.) 419. Bettenfofen, A. v. 217, (218). Bforr, F. 27, (29), 30. Bicabia, F. 489. Bicaffo, B., (474), (475), 487. Bidoll, R. v. 297. Biglhein, B. (316). Biloth, R. 137, 200, (201). Bils, J. 86, 175. Bifan, S. 434. Biffarro, C. (269), 270. — \Quad \text{3.} 348. Plafat 440 f.

Plaftit 4, 16 ff., 40, 58 ff., 94 ff., 111 ff., 221 ff., 394 ff., 509 ff. Bletich, D. 110, (111). Pochwalsti, R. 384. Poelaert, J. 414, (415). Pohle, Q. (108). Polen 383. Pollat, L. 99. Pölzig, H. 513, (514). Porträtmalerei 119 f. Bögelberger, R. 330. Powers, S. 234. Pradier, 3. 95. Bradilla, F. 364, (372). Bräraffaeliten 136 ff. Preller, F. (23), 24 ff. Preußische Kunft 190 f. Previati, &. 372. Primitivismus 452. Prud'hon, P. P. (9), 10, Taf. I. Bugin, A. B. N. 253. Burrmann, S. 495. Burvit, Wilhelm 393. But, Q. 330. Buvis de Chavannes, B. (271), 272, 476.

Radierung 428 f., 506, Radimski, B. 385. Raeburn, S. (117), (118), 120. Raffaelli, J.=F. (275), 276, 431. Raffet, A. (85), 86. Rahl, R. (204), 205. Ramberg, A. v. 298. Ramirez, M. 365. Raschdorff, J. 251. Rauch, Ch. 33, 58, (63 f.), 227, 229. Ransti, F. v. 184. Realismus 163, 178, 189, 452. Redon, D. (468), 480. Régamen, G. 175. Regnault, S. (176), 177. Reinhart, Ch. 22. Reinide, R. 434. Reiniger, D. 327. Religiöse Malerei 28ff., 40ff., 498f. Renaissance 229, 257 f., 417. Renaissance-Architektur 250 ff. Renau, A. 282. Renoir, A. (267), 269. Repin, f. Rjepin. Resanow (Arch.) 418. Restaurierungen 242. Rethel, A. 54 ff., (55-57). Rennolds, J. 5, 119.

Ricard, G. 174. Richmond, G. 141. Richter, G. 207. - Ludwig, 108, (109), (110), 182, 209. Riebel, 21. 99. Riefftahl, 23. 213. Riemerichmid, R. 447. Rieth, D. 422, (423). Rietichel, E. 67, (111), (112), 227. Rippl=Ronai 384. Rivière, Th. 407. Rjepin, J. (389), (390). Robert, Q. (91), 93, 99. Robert=Fleurn, R. (81), 82 Robin, A. 395, (397f.), 453, 509. Rohden, M. (188), 189, 192. Rohlfs, Ch. 327, (480), 495. Röhrich, N. 393 Roll, Al. (273), 275. Rom 18 ff., 27, 32 ff., 89 f., 228. Romato, A. (327), 328. Romantifer 24 ff., 39, 47, 67 ff., 227, 241, 244. Römer, &. 410. Rops, F. 431, (432). Rörftrand 450. Rofen, Graf G. v. 377, (380). Roffetti, D. G. 139, 144, (145f.). Roijo, M. 398. Rottmann, C. 41 ff., (45). Roth, D. 410, (412). Rouffeau, Henri (469), 482, 508. - In. (147), 148. **—** 3. 403. Rowlandson, Th. 134. Ronbet, F. 174, Rube, &. (94), 95, 224, 225, 226. Runge, Bh. D. (178f.), 192, 260. Rustin, J. 138, (139), (442), 443. Rußland 238, 385 ff., 496, 500, 502, 511 f. Ruffolo, Q. 485. Ruths, B. 215, (216). Ruffelberghe, Th. v. 277.

Ribot, Th. (177).

Saarinen (Arch.) 424.
Saints Gaubens, A. 411.
Salmson, H. 377.
Samberger, L. 335.
Samuel, Ch. 403.
Sanderson, C. 439.
Sandreuter, H. 297.
Sargent, J. S. 352, (356).

Sartorio, A. 369. Sattler, 3. 342, (439), 440. Schabow, &. 58, (59f.), 180, (190). - 元 22. **--** \$33, 46, 51, 54 Schaper, F. 407, 410. Scharff, A. 410. **— E**. 510. Echaubt, E. 408, (412), 423. Scheffer, 21. 74, (75), 76. Ederrebed 450. Schid, &. (20), 22 Schievelbein, S. 66. Schilling, J. (113), 228. Schindler, E. J. 329. — ℜ. 185. Schinkel, R. F. 58 ff., (61), (62), 246, 248, 250. 3dirmer, 3. 29. 53 i. Schischtin, J. 391. Schleich, E., d. Al. (219). Schlittgen, B. 434. Schmeller, 3. 1251. Schmid, M. 213. Schmidt, Friedr. von (245), 246. Schmidt=Rottluff, R.495,(507). Schmieden, 3. B. 251. Schmitson, T. (214). Schmiß, B. (423). Schnorr v. Carolsfeld, 3. (26), 27 f., 41, (44). Scholberer, D. 214. Schönleber, G. 330. Schotten 350 f. Schraber, J. 207. Schramm=Zittau, R. 334. Schraudolph, J. 41. Schrener, A. 214. Schrödter, A. (49), 50, 54. Schuch, Ch. (300), 302. Schulze=Naumburg, B. 422, (447), 448. Schüz, Th. 215. Schwaiger, S. 342. Schwanthaler, 2. (40), 227. Schwart, St. 410. Schwarte, Therese 358. Schwechten, J. 426. Schweden 377 ff. Schweiz 189, 215, 219, 476, 505. Schwind, M. v. 104, (105-107), Taf. II, 201, 209, 433. Scott, B. 444. **—** (8), 253. Seehaus, 28. (501), 502.

Seffner, R. 408, G. XIV. Segantini, 3. 371, (376). Beidl, G. v. 121. — G. v. 420, (421). Beig, R. 257. Semper, G. (249), (257). Sergell, I. 21, 235. Serov, B. 391. Briann . i. 41 Seurat, &. 277. Severing to 444, 4 Seomour Haden, & Las. (Lad) Sezeisionen 220, 315 f. Shannon, J. J. 352, (357). Shaw, N. (418), 419. Siccardsburg, A. v. (250), 251. Sider, B. 348. Siemering, R. 227, (228). Eiemiraditn, D. 1858). Sigalon, X. 69. Signac, B. 277. Simon, L. 282. Simonis, E. 236. Sinding, St. 411, (413). Sisten, A. (268), 270. Etarbina, &. 13221. Slevogt, M. (319), 320. Smirte, R. 253. Soane, 3. 253. Sohn, R. (48). Soldatenmalerei 11, 85, 185, 190. Sommer, D. 416. Somov, R. 392, (393). Sorolla y Basiida, Joaquin 365. Soziale Probleme 99. Spangenberg, . 208. Spanien 363 ff., 487. Spedter, G. 181. — D. 110, 182. Sperl, 3. (305). Spigweg, C. (208), 209, Taf. IX. Stäbli, 21. 219, (220). Städtebau 244. Stappen, Ch. van ber 403, (405). Etart, 3. 126. Stauffer=Bern, R. 405, (430). Steer, B. 23. 350. Steffed, R. 217. Steindl, E. 247. Steinfeld, F. 185. Steinbaufen, 28. 2011 .... Steinte, G. 31, 1331, 213 Steinlen, Theophil 436, (437), 441 Sterl, R. 320. Sternberg, 28. 389

Steuben, Ch. 82. Stevens, 21. 360, (366). — A. S. 234, (239). Stevens, 3. 361. Stevenson, M. 351. Stier, W. 248. Stilleben 177, 462. Stimmungslandschaft 155 ff., 331 f. Storm ban's Gravefande, C. N. 432. Stothard, Th. 121, (122). Strad, J. S. 248. Strang, 33. 432. Straffer, A. 406. Stübben, J. 420. Stud, F. 339, (341), (342). Stüler, F. A. 248, 252. Suhr, Chr. 181, 215. Swan, J. M. 411. Szinnei, B. M. v. 384. Sanmanowski, W. 384.

Zandardini, C. 238. Taffaert, D. 163. Taut, B. 514. Tautenhann, J., d. A. 410. Teichlein, A. 219. Tenerani, \$. 22, 236. Teffenow, B. 513. Thaulow, F. 382, (384). Thierich, F. v. (415), 416. Thoma, S. (300 f.), Taf. XII., 476. Thomas, G. 351. Thon, Constantin 418. Thönn, E. 439. Thornton (Arch.) (254). Thormaldfen, B. (16 ff.), 35, 58, 65, 227, 235, 236. Thumann, P. 110. Tidemand, A. (50), 51, 381. Tied, Q. 26, 106. Tiermalerei 124 f., 154, 334. Tierplaftif 98 f., 225 f., 229, 407. Tilgner, B. 232, (234). Tite, W. 253, (255). Tonfs, S. 348. Toorop, 3. 359, (503), 505. Torne, D. 23. 505. Toulouse=Lautrec, g. de 437,

Troubenton, B. Fürst 398, (400).

Tropon, C. (153), 154.

Trhon, D. W. 352.

Trübner, WB. (298), (299).

Tuaillon, L. 405, (407).

Turner, J. M. B. 117, 131, Taf. III, (133), 138, 260. Turen, R. Q. 377.

uhde, &. v. 316, (317), Taf. XIV. Ungarn 383 f. Unger, J. F. G. 433. — J. G. 433. — \$\mathbb{W}\$. 429. Unzelmann, F. L. 434. Urban, J. 448. Urn, Q. 323, (324).

Uth, M. 327.

Balloton, F. 435. 507. Baudoner, 2. 414. Bautier, B. 123, 211. Beber, J. 436. Beit, \$6. (30), 33, 34, (35), 213. Bela, B. 238, (243). Belde, H. vande 425, (443), 445, 513. Berhenben, 3. 360. Berismo 237 f. Berlet, R. 394. Bernet, C. 158, (159). - \$. 76, (84), 99. Verstraete, Th. 360. Berwée, A. 361. Beth, J. 358, (363). Bigeland, G. 510. Bigne, P. de 403. Vignon, B. 4. Villegas, J. 365. Villenbau 64. Billette, Adolphe 436. Binçotte, Th. 403. Viniegra y Lasso, Salv. 365. Vinnen, R. 333. Biollet=le=Duc, E. E. 242. Bisconti, L. T. 243. Blamine, M. de 481. Vogel, H. 323. — Q. 27. Bogeler, H. (333). Boigtel, R. E. R. 246. Boltmann, A. 405. — \$. v. 330. Vollon, A. 177. Bonfen, C. F. A. 445. Buillard, J. E. (277), 279.

23 ach, 23. 46, (47), 191. Wächter, E. 22. Badenrober, 25. Wagner, D. (424). Wahle, F. 434.

Baldmüller, F. 184, (185f.), 217. Walker, F. 347, (350). Wallot, P. (416). Wappers, &. 100, (101). Ward, J. 124, (127). Wasmann, F. (181). Watts, G. F. 345, (346), (347). Webb, A. 419. Ph. 419. Webster, Th. 124. Weimar 25, 327. Beiß, E. R. 440. Weißbach, R. 251. Weisgerber, A. (492). Weishaupt, B. 334. Weller, Th. 99. Weltausstellungen 255 f., 426. Welti, A. (294), 297. Wenepianow, A. 389. Wereffin, M. v. 497. Werenffjöld, E. 381, (385). Wereschtschagin, W. (388), 389. Werner, A. v. 309. — F. 215, (217). Beft, B. 121, (123). Wenr, R. 232. Whistler, J. M. N. 353, (357 bis 359), 432. Widnmann, M. 227. Wien 30, 104, 184f., 217f., 227f., 246, 248, 328, 410, 448, 499. Wiert, A. 136, 361, (368). Wilke, R. 438. Wilkie, D. 99, 122, (124), 209. Wilson, R. 125, 132. Windelmann, J. J. 4. Wolff, E. 22. — Wilh. 229. Wolffenstein (Arch.) 251. Worpswede 332 f., 499. Brba, G. 407, (423), 424. Brubel, M. 393. Daremitich, St. 393. Zahrtmann, Chr. 374. Zandomeneghi 271. 3anth, R. Q. 250. Beichenkunft 134, 158, 428, 506. Ziebland, G. F. 39. Zimmermann, A. 328. 3ola 261.

3orn, A. 379, (382), Taf. XVI.

Bügel, S. 334, (335). Zulvaga, J. 366, (373). Bumbusch, R. v. 228, (230).

3wirner, E. F. 244, (245).





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

N 5300 S8 1921 V.5 C.1 ROBA

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 07 18 03 018 3